

UNIV OF TORONTO LIBRARY



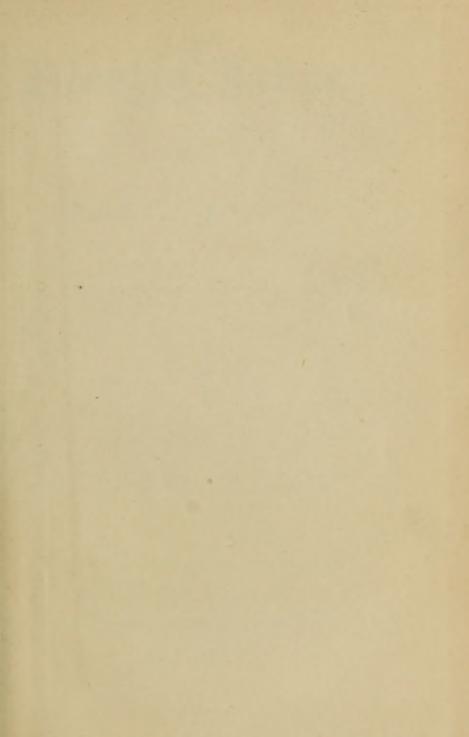



H7584V

59-60

## Vierzig Jahre

v o n

Rarl von Soltei.

43901

Erfter Band.

"Biel lieber, mas Ihr Euch unfittlich nennt, Als mas ich mir unebel nennen mußte!" Goethe, im Taffo.

Berlin, 1843.

Buchhandlung bes Berliner Lefecabinets.

## Bierzig Zahre

11 0 0

Rarl von Polici.

1865h

Erfter Band.

ente parema dos est enercicios como, entreferadores referencias al caración francia de contratores en la caración francia de contratores en la caración de la caración d

Merlin, 1843.

Bruchbanelung bee Bertimer Leftenbiners.

## Vierzig Jahre.

Dierzig Inhra. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/vierzigjahr1v2holt

secheten Zahre, als von welchem die Bile der meiner Aindheit sich deutlicher zu geb ftalten beginnen, bis zum sechemdviere

## wiellich nie Galebritz war Diemand abgangen find, das tann mir Niemand ab-

sigfien, ale welches ich überftanben babe,

Als ich das vierzigste Lebensjahr zurücksgelegt hatte, faßte ich den Entschluß, Ersinnerungen aus meinem Leben zu Papiere zu bringen und begann diese Alrbeit in Berlin am 25. Januar 1837.

Sie wurde durch die Nigaische Theater= unternehmung, dann durch wechselnde Be= gebenheiten mannigfacher Urt unterbrochen.

Jest, wo ich sie wieder aufgenommen, hab' ich den Titel "Bierzig Jahre" noch für passend erachtet, weil er mir der anspruchsloseste scheint. Denn, daß vom sechsten Jahre, als von welchem die Bilsder meiner Kindheit sich dentlicher zu gesstalten beginnen, bis zum sechsundvierzigsten, als welches ich überstanden habe, wirklich und wahrhaftig vierzig Jahre versgangen sind, das kann mir Niemand abstreiten, wenn er auch sonst in meine Besechtigung: mit einer Selbstbiographie dem Publikum gegenüber zu treten, noch soscharfe Zweisel seinen wollte.

Hein Gott, wer bin ich? was hab' ich geleistet? Welche Stellung in der Welt nehm' ich ein, um nachahmen zu dürfen, was bedeutende Männer thun durften?

Ich habe nichts Großes, nichts Abenteuerliches zu erzählen; in den Bänden, die man hier durchblättern wird, fließt kein Blut, geschehen keine Thaten. Ich greife nicht in das Räderwerk der Politik, oder Geschichte. Ich übte teinen Einfluß auf öffentliche Ereignisse. Ich habe teinen Stand, teinen Rang, teinen Titel, teinen Orden, ja nicht einmal Doktor der Philossophie, nicht einmal Commissionse Rath darf ich mich nennen. So gering und nichtssiagend ist mein Plat in der bürgerlichen Gesellschaft.

Und wie sieht es mit meiner Bedeutung in der Literatur aus?

Meine lyrischen Gedichte und Lieder (mag man die letteren auch hier und da erklingen hören) waren doch niemals im Stande, die Theilnahme der Lesewelt und die Verbreitung zu erringen, welche der Dichter wünscht, der Buchhändler verlangt.

Bon den vielen Theaterstücken, die ich zur Aufführung gebracht, haben nur wenige ihr Leben auf der deutschen Bühne, und kümmerlich, fortgefristet. Ich möchte beshaupten — wär' ein so eitles Urtheil über eigene Werke vergönnt — die meisten meiner dramatischen Arbeiten sind viel zu poetisch für die oberslächlichen Bedürfnisse des mosdernen Theaterpublikums und andrerseits viel zu gering für die ästhetischen Kunstsforderungen strenger Beurtheiler. Deshalb hab' ich es mit beiden Parteien verdorben und die Erfolge sind weit hinter meinen Abssichten, vielleicht sogar hinter meinem Zalente zurückgeblieben.

Wer bin ich denn nun, daß ich wage, erzählen zu wollen, was ich wurde? — —

Je nun, ich bin ein Mensch! Bin es im übelsten, bin es aber auch im besten Sinne.

Ich bin ein Mensch, der viele Freunde hat. Freunde, die ihn mit seinen Mängeln

und Fehlern lieben; die ihn nehmen, wie er ist; die ihm treu blieben, ob Raum und Zeit dazwischen lag. Diesen zunächst meine Lebensgeschichte vorzutragen, hätte wohl seine Reize, wenn nicht die Besorgeniß damit verbunden wäre, Manche durch Manches im Buche zu verletzen, vielleicht gar zu erzürnen.

Denn die "Bierzig Jahre" werden kein günstiges Licht auf mich werfen. Nicht nur, weil ich viel Uebles von mir zu sagen habe, sondern auch weil ich das Gute, welches dem Ueblen als Gegengewicht dienen könnte, und welches ich wirklich von mir zu sagen wüßte, nicht füglich von mir selbst zu sagen weiß.

In der Runst des Eigenlobes war ich stets ein Stümper.

Co dürft' es leichtlich geschehen, daß ich mir sogar Freunde und Gönner abwendig machte, daß dies Buch mir großen Scha= den zufügte.

Das schadet aber nichts, wenn es nur im Allgemeinen nüßet! Und das wird es! Ich fühle, daß es dies wird. Die Gesin= nung, aus der es hervorgeht, bürgt mir dafür.

Die härteste Anklage, welche zulest mich und mein emsiges Streben treffen kann, wäre, daß dieses Streben ein versehltes Leben geworden sen?

Schmucklose, offenherzige, wohlgemeinte Bekenntnisse über meine Irrthümer müssen also lehrreich für Andere sehn; sogar wenn sie das Unglück hätten, in mangelhafter Form zu erscheinen.

Man suche nicht nach blühender Diktion, nach pomphaften Phrasen, nach dem, was "schöne Sprache" genannt wird, in diesem und den folgenden Bänden. Ich habe das Buch nicht künstlich machen wollen; ich hab' es aus mir entstehen lassen, wie die Pflanze wächst aus dem Reime. Und ist der Styl darin ungleich, so kommt es daher, weil er immer nur die Farbe der Stimmung trägt, welche die Erinnerung an vergangene Tage im Verfasser hersvorrief.

Theodor Mundt sagt in seinem gedies genen Werte,, die Kunst der deutschen Prosa" (2te Aufl. S. 377):

""Diesem subjettiv befangenen Styl ""gegenüber, erscheint der Styl des ""reinen Inhalts, welcher seine höchsten ""Gesetze nur von dem darzustellenden ""Gedanken empfängt, und mit dem= ""selben niemals willtürlich zu schal= ""ten pslegt, als die richtigere und ""einzig nothwendige Schreibart."

Sen mir denn gestattet, das Recht für meine Darstellungsweise einigermaßen in Anspruch zu nehmen. Wer das Buch lesen will, höre mich reden. Weiter begehr' ich nichts.

Charlottenburg bei Berlin. Im Juli 1843.

Der Verfasser.

Da ich ein Kind war, ba rebete ich wie ein Kind, und war klug wie ein Kind, und hatte kindische Anschläge.

Baulus a. b. Cor. Gpiftel. I Rap. 13. Bere. 11.

Ich bin um wenige Jahre alter, als unser neuns zehntes Jahrhundert.

Meine Mutter starb, nachdem sie mich geboren; mein Bater, Husaren-Offizier, wußte nicht, was er mit einem schreienden Kinde beginnen sollte? So sam ich in das Haus des alten Freiherrn von Arsnold, dem nur aus erster Che noch eine Tochter lebte, und dessen zweite Gattin die Schwester meiner Großmutter von väterlicher Seite, folglich meine Großtante war. Ich wurde als Pflegesohn auß und angenommen, ohne sörmlich gerichtlich adoptirt zu sein.

Die Persönlichkeiten bieses Hausstandes: Vater, Mutter und Tochter, hier einleitend schildern, wäre unnüge Arbeit. Ich habe mir vorgesetzt, zunächst von mir, von meinen Erinnerungen zu sprechen, und im Laufe meines Geschwäßes mögen sich dann auch jene Figuren geltend machen, wo sie wollen und können.

Das Leben der Familie zerfiel in zwei Hälften: der Winter in Breslau, der Sommer drei Meilen von Breslau entfernt, auf den ländlichen Besitzungen.

Breslau war damals ein anderes, als heut' au Tage. Wohl auf feine Stadt innerhalb bes Preußischen Staates hat die ernste Catastrophe vom Jahre 1806 so mächtig gewirft. Nicht, daß die hohen Basteien abgetragen, oder mit blühenden Gärten bepflanzt find; nicht nur, daß die duftern Mauern und finsteren Festungsthore freien Bar= rieren Raum gemacht haben; -nicht nur, daß die ganze bedeutende Stadt, aus einem grauen Waffen= magazin, umthurmt von Rugelhaufen jeder Art, zu einem offenen, durch gartenreiche Vorstädte unbegrenzt ausgedehnten offenen Plate geworden ift! -Eben so das innere, gesellige Leben hat diesen Wechsel erfahren; und wenn ich später zum Be= fuch in meiner Seimath war, hab' ich mich nie= mals barein finden fonnen, daß diefes noch diefelbe

Stadt sein sollte, wo der Knabe die ersten Begriffe und Gedanken in sich zu bilden versucht.

Die königliche Gewalt wurde damals groß= artig burch zwei stolze Repräsentanten vertreten. Der sogenannte "Minister," Graf Hoym, war eigentlich Vice-Rönig in Schlesien und in gewisser Beziehung allmächtig. Fürst Hohenlohe, Militair= Gouverneur, in seiner Art nicht minder angesehen. Um diese Beiden drehte sich zwar Alles; aber in reichen Rreisen. Entweder, ber schlesische Abel ift ju jener Zeit wirklich wohlhabender gewesen, als beute; ober er hat sich beffer barauf verstanden, fo ju erscheinen. Es gab eine Aristofratie, und man zitirte in den Jahren, deren ich mich noch aus der Rindheit erinnere, nicht zwei oder drei Ramen, als die alleinigen Träger und Halter vornehmer Befelligfeit in Breslau. Auch viele reiche Polen vereinten fich der fogenannten guten Gesellschaft; öfterreichische Magnaten bingen noch aus früherer Gpoche an Breslau; ... fury, es war eben anders, als heut' ju Tage. Db es besser gewesen, verstebe ich nicht zu beurtheilen.

Mein Pflegevater mag wohl seine Stellung hauptfächlich, und mehr als seinen Verdiensten um ben Staat, ber Protestion des Ministers verdankt

haben. Es bestand zwischen seinem und dem gräselichen Hause eine stete Verbindung, die von unserer Seite ganz den Anstrich dankbarer Huldigung gewann.

Von fehr vielen Soupers und Affembleen fteht mir nicht mehr viel vor Augen, als der süße Nachtisch und ein alter Diener, Ramens Schubert, ber, obwohl sehr mürrischer Natur, mir doch bisweilen erlaubte, ihm im Bedientenzimmer meine Aufwar= tung zu machen, und bort, während er in traulicher Dammerung weilte, mit feinem bedeutenden Saar= zopf zu spielen. Diefen alten, für gewöhnlich nicht allzusaubern Mann, bei festlichen Gelegenheiten neben ben jungeren, eleganteren Dienern ferviren zu sehen, sette mich stets in kindisches Erstaunen; und ich weiß mich zu besinnen, wie ich einst, als er bei'm Abend-Tische mit einer süßen Speise rasch an mir vorüber eilte, ihn flehend am Bopf ergriff, ohne daß er nur auf einen Augenblick in feiner Pflicht wankend geworden wäre.

Eine Enkelin des Ministers, um ein halbes Dutzend Jahre älter als ich, was bei Kindern einen so großen Unterschied macht, war mir gewogen und scherzte oft mit mir. Ich sah sie einst, im Amazonenkleide vom Rosse steigen und starrte diese Ers

scheinung mit offnem Munde an. Sie nahm mich (ich mochte kaum fünf Jahre haben) auf ihre Knie und ließ mich tüchtig galoppiren. Später, wo sie als Prinzessin \*\*\*, eine junonische Schönheit, durch die Gassen fuhr, schien sie, wenn der arme Schriftsteller an ihr vorüber ging, jenes Nittes weniger zu benken, als er.

Die Gemablin unseres Vice-Königs war eine edle, aber, wie ich vermuthe, sehr stolze, vielleicht hochmüthige Frau. Vor biefer fürchtete ich mich unfäglich. Eines Abends wurde ich in bas Zimmer gerufen, wo fie mit mehreren alternden Damen -(eine von diesen, eine Majorswittwe von Andrieur, war meine spezielle Gonnerin) - ibre Partie machte. 3ch gehorchte bem Rufe nur widerstrebend, und darf mir nachrühmen, daß meine mich am Arme dahin gerrende Pflegemutter all' ihre Kräfte an= wenden mußte, um mich burch ben langen verglafeten Gang bis jum Spieltisch Ihrer Ercelleng gu zwingen. Und ich, wissend, bag ein gang frischer, jebe erlaubte Grenze überschreitender Tintenfled bas linke Anie meiner Rantinghofen gierte; ich, in einer farrifirten Uebertreibung ber fünften Tang-Pofition, in welcher ich mit bem rechten Beine Die Schwärze bes linken ju beden suchte! - Was fich geftern

begeben, könnte nicht so lebendig in meinem Gestächtniß sein, als jener Abend. Ich hatte mit dem Sohne unseres Hauswirthes, Panoska, der jest ein berühmter Archäologe ist, damals aber ein eben so kleiner und mit Respekt zu sagen, ungezogener Bengel war als ich, Figuren zu unserem chinesischen Schattenspiel geschwärzt, als der unerwartete Ruf an mich gelangte.

Sehr frühzeitig schon hatte die Ungeduld meiner alten Pflegemutter begonnen, mich in den Tempel der Wissenschaften einzusühren; und zwar an ihrer Hand sollt' ich ihn betreten. Sie selbst ließ es sich angelegen sein, mich buchstabiren und lesen zu lehren. Der Unterricht war mit allerlei poetischen Aussschmückungen verbrämt, von denen manche mir noch sest im Ropse sizen. So zum Beispiel wurden mir die Selbstlauter und ihr Klang durch nachstehende Romanze eingeprägt:

a — b — ab
mein Schnappfack,
e — r — er
ist ganz leer;
i — n — in,
's ist nir brin!
o — m om,
Du hast's weggenomm'n;

u - m -- um, 's wirb wieber 'was 'nein fumm'n.

Co theilte die Pflegemutter fich mit einer alten Kinderfrau, schlechthin die "Mutter Rudeln" ge= nannt, in die Sorgfalt fur meine Benigfeit, baß der Kinderfrau die Vilege des Körpers, ihr selbst aber die Bildung bes Beiftes gufiel. Db meine Didföpfigfeit, oder meiner Lehrerin Ungeschick ob beides im Berein Schuld gewesen? Ich weiß nicht. Aber ichon mit fünf Jahren gab man mir einen Hauslehrer. Mutter Rudeln, die Rinderfrau, jog ab, von meinen beißen Abschiedsthränen ge= babet, und herr Teschte jog ein. Er war in mancher Beziehung würdig, Nachfolger eines alten Rinds = Weibes zu fein; im üblen wie im guten Sinne bes Wortes. Die Erinnerung an seine Sanstmuth und Gutmüthigfeit, thut mir beute noch mobil.

Ich setzte diese Gutmüthigkeit gleich am ersten Tage nach seinem Einzuge auf eine kipliche Probe. Es war eine der Hauptpflichten meiner alten Rusteln gewesen, die körperliche Reinlichkeit ihres kleisnen Psleglings gewissenhaft zu fürveilliren, und so machte sie sich's denn zur heiligsten Angelegenheit vor der Thur des geheimen Kabinets, welches man

bes Morgens wohl zu besuchen pflegt, Schildwacht zu fteben, und mir, wenn sie in ihrer Weisheit den Schluß der Sitzung wahrzunehmen glaubte, durch die halbgeöffnete Thur irgend ein Blatt der privilegirten Zeitung von und für Schlefien guguwenden. Un solche Liebesdienste gewöhnt, war ich auch an jenem ersten Morgen nach der Trennung von ihr, sorglos und leichtsinnig wie immer meine Bahn gegangen. Der verhängnißvolle Augenblick naht heran,... ber Name: Rudeln! schwebt mir auf den Lippen,... ich gedenke der Abreise und schlucke ihn hinunter. Aber die Sache bleibt Die= selbe und ich ohne Zeitung. Mein neuer Lehrer fängt an, mich zu vermissen. Er stedt endlich den Ropf aus der Thur unseres gegenüber liegenden Zimmers, fragend: Karl, wo bist Du? — Ach. Herr Teschke, ein Papierel! ruf' ich ihm jammernd entgegen — und er verfagte die literarische Beis hülfe seinem Eleven nicht.

Ich fann nicht angeben, wie lange er in uns serem Hause blieb. Doch weiß ich, daß er nur zu früh für mich durch einen andern Lehrer abs gelöset wurde, der zu nichts weniger berufen war, als zu einem solchen.

Meine Erziehung überhanpt wurde sowohl da=

mals, als späterhin, bei der besten Meinung und liebevollsten Gesinnung, doch aus Mangel an Einssicht so konfuse geleitet, daß man es nicht künstelicher hätte anlegen können, wäre der Wunsch vorshanden gewesen, mich aus dem Grunde und in den Grund zu verderben.

Der alte Geheimerath - fo viel ich bente, gu jener Zeit bereits außer jedem Staatsdienste befümmerte fich nur um feine öfonomisch = merkanti= lischen Plane und nahm wenig Notiz von mir; außer, daß er lachte, wenn ich eine luftige Dumm= beit fagte; ober, bag er, wenn ich Belegenheit gur Rlage gab, fürchterlich fluchte. Geine Birtuofitat im Fluchen war ungeheuer. "Simmel — Tausend - Echod - Donnerwetter - Schwerenoths -Caderment!" war ein gewöhnliches Bindewort ber Konversation bei Tafel. Der Diener Schubert lächelte nur bagu und mir fam es vor, wie wenn Giner gefagt batte: ruden Gie mir gefälligft bas Salzfaß ber. Es fällt mir wirklich erft jest auf, indem ich diese Zeilen niederschreibe, baß ich, von meinen Freunden oft verhöhnt, von Damen oft gescholten, wegen meiner bisweilen ungiemlichen Derbheit im Gespräch, Diese Entschuldigung, Die vor ber Welt freilich feine ift, nicht wenigstens vor mir

selbst geltend gemacht habe. Sollte derjenige, der als Kind täglich alle Fluchregister vor sich aufziehen und durchorgeln hörte, nicht unbewußter Nachahmer, wenn schon mit Gottes Hülfe im verstleinernden Maaßstabe geworden sein?

Was der Pflegevater durch Fluchen etwa fündigen mochte, das suchte die Pflegemutter durch Beten in's Gleiche zu bringen. Es wäre nicht zu verwundern, wenn die gewaltsamen Ginladungen, an diefen unerschöpflichen Gebeten Theil zu neh= men, in mir eine Nachwirfung begründet hatten, die sich jett negativ kund thut, gleichwie jene des Fluchens positiv; wie ja auch Papagaien, Staare und Elftern Schimpfwörter lieber memoriren, als schöne Redensarten. Gebetet wurde an Sonn- und Wochentagen, an Vor= und Nachmittagen, bei'm Aufstehen und bei'm Schlafengeben, vor bem Effen ... immer! Zog etwa gar ein Gewitter herauf, fo mußte die Sache knieend abgemacht werden, und mit so zaghafter Furcht vor den Donnerschlägen, daß ich schon in meiner Kindereinfalt fragte: aber liebe Mutter, wenn Du meinft, daß Dir bas Beten hilft, warum fürchteft Du Dich babei? Und wenn Du meinst, daß es nicht hilft, warum beteft Du benn?

Mir ist ans jener frühen Zeit eine hündische Furcht vor Sturm und Gewitter zurückgeblieben, die sich erst verloren hat, als ich, etwa im Alter von achtzehn Jahren, in ein furchtbares Unwetter und in die Nacht hinein eine halbe Meile weit lief, weil ich einem Wagen zu begegnen hoffte, der in sich führte, was mächtiger war, als die Furcht.

Das sogenannte "B. ten aus bem Bergen" ging noch an, war mir noch erträglich, obgleich es mich in der Logik nicht weit forderte; es war furz, benn der Vorrath frommer Flosfeln hielt gewöhnlich nicht lange vor. Gine schlimmere Wendung jedoch nah= men die Gebetstunden, wenn Sturm's Betrach: tungen gelesen murben, Bogatty's Schatfaftlein anrückte und bas Rammermädden als Deffert bie Bibel-Spruch-Lotterie in einem großen Karton fervirte. Wie oft fampite ich bann mit dem Schlafe; wie oft stellte ich mich frank, um von bem Geplärr befreit zu werden. Ginmal, bes Morgens, ließ fich ein bedeutendes Defigit in meinen Religionsfenntnissen perspüren und sogleich fand die beforgte Bflegemutter für angemeffen, eine Refapitulation bes bereits Gelernten vorzunehmen. Vor mir auf dem Tische stand das Frühstüd, wonach ich mich sehnte, und Folgendes ift ber Dialog, ber mir aus

treuer Zeugen Munde nachträglich (b. h. nach 30 Jahren) überliefert worden:

Die Mutter.

Karlchen, wer hat Dich erschaffen?

Gott ber Bater. - Raffee!!

Die Mutter.

Nachher; erst mußt Du aufsagen. Wer hat Dich erlöset?

ich (weinend.)

Gott ber Bater. - Raffee!

Die Mutter ..

Nein, Gott der Sohn hat Dich er= ich (unterbrechend)

Ach, wenn er mich doch lieber nicht erlöset hätte! Die Mutter.

I, Du gottloser Junge! — Und eine Ohrseige machte für diesmal den Schluß bes Eramens.

Wenn ich oben Zeugen dieser Scene erwähnte, so gedachte ich zunächst einer Freundin des Hauses, die oftmals mehrere Monate daselbst zubrachte, und die von großem Einsluß auf die Nichtung meines Lebens gewesen ist. Sie hatte — ein alterndes Fräulein aus einer sächsischen Familie — schon vor

meiner Geburt mit einem Bruder meines Baters in einem innigen Verhätniß gestanden, und fand nun, nachdem dasselbe durch, (ich weiß nicht welche) Störungen ganglich gerriffen mar, eine wehmuthige Freude darin, die Aehnlichkeiten aufzusuchen, welche ich mit jenem Obeim haben sollte. Auf ben Rui= nen dieser ihrer Herzenspassion wandelte nachher, bis in ihr Greifenalter, eine zweite fast eben fo gewaltige, für bas Theater. Gie galt im Rreise ihrer durch Sachsen und Schlesien weit verbreiteten Gonner und Freunde für eine vortreffliche Dilet= tantin, und wo nur ein Privattheater, sei es in reichen Kausmannshäusern, sei es auf ablichen Schlössern, aufgeschlagen wurde, hieß man sie will= fommen. Aber bie Gelegenheit auf ben Brettern au erscheinen, fam für ihre leibenschaftliche Darstellungsluft noch immer zu selten und so war ihr benn jedes Gespräch willfommen, welches ihr einen Unfnüpfungepunft gewährte, gange Scenen aus ben von ihr eingeütten und gespielten Rollen am Thees tische jum Besten zu geben. Ihre Scherze ent= zückten mich, und durch sie lernte ich, mich nach bem Theater sehnen, bevor ich noch eine Ahnung davon hatte, was es eig ntlich fei? Gute Raroline, wie oft hat sie in spätern Zeiten, wenn ich sie in Dres: den heimsuchte, von mir hören mussen, daß sie die erste Schuld meiner Schauspielerthorheiten trage.

Sie war, neben zwei oder drei andern vertrausten Freundinnen, die eigentliche Busenfreundin des unglücklichen Frauenzimmers, welches ich im Einsgange dieser Blätter als Tochter meines Pfleges vaters, als Stieftochter meiner Pflegemutter beszeichnet habe.

Diese Tochter hieß Lorette, im Hause und von unsern Bekannten, nach meiner Erfindung kurzweg "Tante Lorel" genannt.

Sie und ihre Stiesmutter waren sich eigentlich in jeder Beziehung fremd, standen innerlich einans der sehr sern und doch waren sie stets mit einander im Bunde, weil Eine die Andere brauchte, um ihre kleinen Pläne und Kabalen gegen den alten Herrn durchzusetzen.

Tante Lorel war durch einen Fall oder Sturz in ihrer frühen Kindheit gelähmt und auf diese Weise des Gebrauchs ihrer Beine, die wie fühllose Fleischklumpen am Oberkörper hingen und täglich, wie die kleinen Wickelkinder, jedes einzeln, mit breiten Bändern eng umhüllt werden mußten, gänzelich beraubt worden. Die Lebendigkeit ihres Geistes konnte sich eine solche Hemmung des Körpers nicht

ruhig gefallen lassen, und man hatte baher, mit Beihülse eines geschickten Mechanisers Stuhlwagen konstruirt, in denen sie sich selbst, leicht und bequem aus einem Zimmer ins andere, ja sogar im Garsten umher zu bewegen und zu lenken vermochte. Für ihren besonderen Dienst war stets ein starker Diener bereit, der sie Trepp' auf, Trepp' ab, in die Equipagen, in die Gesellschaft, nicht selten in die Theater-Loge trug.

Als ich in's Haus gekommen bin, mag sie dreißig Jahre gezählt haben. Sie war klug, aber doch nicht besonnen genug, einzusehen, daß um ihretwillen kein Mann sie lieben könne, wie sie geliebt zu sein wünschte; und weil eine gewisse Mondschein Sentimentalität zu jener Zeit Mode war, (eine Mode, der sie eifrig gehuldigt, wie ich nach ihrem Tode aus Büchern und Ercerpten ersiah) so gingen Leidenschaft, Sinnlichkeit und schwärsmerische Sehnsucht immer Hand in Hand mit ihrem, wo es Andere betraf, scharsen Verstande. Sie hatte stets erotische Verhältnisse, stets etwas zu schreiben, zu lesen, zu verheimlichen, in's Werf zu setzen; und wurde dadurch, bei ihrer förperlichen Hülslosigseit, abhängig von der Stiesmutter.

Diese hatte fich nun mit übertriebener Bartlich-

feit, mit vergötternder Liebe, mir, ihrem kleinen Pflegesohne zugewendet; und während sie mich durch tausend fleinliche Qualereien, stetes Maulen, Berr= schen, Unterrichten und Abrichten um meiner Kind= heit eigentliche Unbefangenheit und Freude brachte. that sie auf der andern Seite Alles, mich durch ängstliche Sorgfalt zu verzärteln, durch Furchtsam= feit einzuschüchtern, durch Raschereien zu verwöhnen, durch Nachgiebigkeit in kindischen Trop irre zu machen, und durch Unterricht im Läugnen und Lügen zu verderben. Ich war gewiß ein sehr un= gezogener Junge; Tante Lorette hielt mich gewiß für nichts anderes; und bennoch mußten sie und ihre Freundinnen mich gewähren lassen, wenn sie für ihre geselligen Beimlichkeiten, für ihre Besuche und Scherze, Feuerwerke und Illuminationen, die immer nur hinter des Baters Rücken vor sich geben durften, die Beihülfe der Mutter haben wollten. Schlägst Du meinen Juben, so schlag' ich Deinen Juden, hieß es: laßt ihr mein Karlchen nicht machen. was es will, oder vielmehr mich mit ihm machen, was ich will, so helf' ich euch nicht, dem Bater eine Rase breben. Und Rarlchen trieb sein Wesen und der alte Baron wurde belogen. Eines in biesem Hause fürchtete sich vor bem Andern; Gines

betrog und hinterging das Andere, und auf Täusschung, Umwahrheit und Betrug war jede Untersnehmung begründet, auch wenn sie feinen andern Zweck gehabt hätte, als sich gegenseitig eine Freude zu machen. Ich darf behaupten, die Heimath meisner Kindheit war eine Heimath der Lüge.

Ginft, als Tante Lorette, im Berein mit brei Freundinnen, ein neues Buch verschlingen wollte, und ich, burch Regenwetter in's Saus gebannt, wilder und unartiger als je um die fdwarmerischen Leferinnen Jean Paul's tobte und rafete; feine von ihnen jedoch den Muth hatte, mich thätlich zu be= langen, weil die Mutter im Nebengimmer weilte, trat eine andere Tante - (Julie, Die Schwester meines Baters) - ju mir, und fagte leife, aber vernehmlich: Wenn nur die Mutter einmal abwefend ift, und wir Dich allein in unsere Sande friegen, bann foll Gott Dir gnabig fein, Du verwünsche ter Junge! - Diefe Drohung machte für den Augen= blid feine Wirfung auf mid, benn ich wußte ja eine Cauvegarde in ber Mabe. Wie aber emige Wochen später Papa und Mama in die Kutsche stiegen, um in die Nachbarschaft zu fahren, und ich die lieben Tanten und andern Damen, welche mabre scheinlich ibre Drohung icon längst vergeffen hatten, den Einsteigenden nach und erklärte, daß die Tansten geschworen hätten, mich umzubringen, wenn sie mich allein in ihren Händen haben würden. Nun gab es eine Scene. Man stieg aus; Vater ließ ein Donnerwetter drein schlagen, Mutter drohte mit Entdeckungen, die Tanten machten einen Scherz aus der Sache, meine Wenigseit wurde durch Verssprechungen auf Erfüllung der fühnsten Wünsche beruhigt und ging so als Sieger aus dem Kampse.

Seitdem hegte ich auch vor den Tanten und ihrem Anhange keine Furcht mehr.

Der alte Geheimerath, überhaupt schwer in die Rutsche zu einem Besuche zu bringen, hatte nun, nachdem er den Fuß einmal wieder auf seinen eisgenen Grund und Boden gesetht, die Fahrt aufzgegeben. Er wollte die Pferde in den Stall sühren lassen. Aber das gab die Mutter nicht zu, denn sie strebte nach Golau, zu ihrem Bruder, und sie bestand darauf, sie müsse fahren. So geschah es. Nun aber fürchtete sie, nächst dem Gewitter, obgleich sie sehr Vieles fürchtete, nichts so sehr, als rasche Pserde, und wie jest der Kutscher, mäßigsten Trabes aus dem Schloßhose lenste, erhob die Einssame in ihrem Glaskasten ein erbärmliches Angsts

geschrei, den Heiland slehentlich anrufend. Und ber Geheimerath schwang drohend seinen Stock, dem Kutscher nachdonnernd: Himmel — Schwerenoths — Halunke, wirst Du sachte fahren mit der Mutter zum Teusel? Diese, etwas doppelsunig auszulesgende, wenngleich sehr ehrlich gemeinte Beschwösrungsformel, siel sogar dem Hosgesinde auf, und blieb lange eine beliebte Wendung in den scherzshaften Dialogen der Pferdesnechte.

Der zu besuchende Bruder war niemand ans ders, als mein Groß-Onkel, der Chef-Präsident des Oberlandesgerichtes, damals, wenn ich nicht irre, "Oberamt" genannt. Ihm gehörte das Landgut Golau\*), nicht gar zu sern von unserm "Meesensdorf." Seiner Schwestern waren fünf. Die Gine, erste Gattin meines Pslegevaters und Mutter unserer unglücklichen Lorette, war lange vor meiner Geburt gestorben. Die anderen vier lebten damals noch. Meiner Großmutter, der Wittwe des alten Obrist Holtei, und einer zweiten, Majorin von

<sup>\*) &</sup>quot;Du aber, Golau! zittertest An ihrer linken Hand, Als Tages d'rauf der kleine Rest Dir gegenüber stand.

Biberstein, entsinne ich mich nur ganz dunkel. Dasgegen dent' ich der vierten, einer alten Jungfrau, mit lebhafter Theilnahme. Sie hieß Sophia, mit dem üblichen Familien-Spitnamen "Siffel." Fest, selbstständig, einsach, edel, so erscheint sie mir, wenn ich ihr Bild mir zurückruse. Damals konnte ich nur kindisch ahnen, daß ich sie höher achtete, als ihre Geschwister, obgleich sie immer streng gegen mich war, ruhig meine Unarten tadelte, und ohne Nachsicht mit meiner Pslegemutter, dieser ihrer jünsgeren Schwester erklärte, es sei schändlich, mich so zu verziehen.

Sie war hoch in den Siebenzigen, kräftig, rüftig, fauber und gehalten in ihrer Kleidung, wie in ihrem ganzen Wesen, und daneben voll von Husmor und Wiß. Sie reisete ab und zu, lebte bald auf den Schlössern der ausgebreiteten Familien der Grasen Sandreßty, bald bei dieser oder jener ihrer Schwestern. Mir scheint, bei uns hat sie sich immer am fürzesten aufgehalten, denn sie war stolz darauf, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, und wer bei uns gefallen wollte, mußte verstehen, sich von drei verschiedenen Partheien beherrschen zu lassen, und diese drei Herrschaften scheinbar in sich zu vereisnigen. Das war ihr zu umständlich. Ich will

nur einen Bug von ihr anführen, um bem Lefer, ber es vielleicht lächerlich findet, daß ich ihn hier für eine alte Jungfer zu begeistern fuche, die ich gesehen, als ich ein fleiner Junge mar, einen Grund ju geben für die Behauptung: diese alte Jungfer fei eine merkwürdige Berson gewesen. Gie war einmal in Breslau und wohnte bei uns. An ei= nem schönen Wintertage, wo es ziemlich glatt auf den Straßen war, fam fie furz vor dem Mittag= effen nach Sause von einem Spaziergange, ben fie allein unternommen. 3ch trat ihr im Tafelzimmer entgegen; sie war heiter und fraftig, wie immer. Nach und nach fanden fich die Andern ein, man sette fich an ben Tisch; fie, anstatt ben Löffel gu ergreifen, hielt mit ihrer rechten die linke Sand. Auf die Frage, was ihr fehle? erwiederte fie: ich bin gefallen und habe mir weh gethan. Gie fonnte die linke Sand nicht bewegen. Es wurde nach dem Bundarzt gesendet, er untersuchte, der Arm war über dem Sandgelenf gebrochen. Gie unterwarf fich lächelnd ben nöthigen Vorrichtungen, aber als ber Verband angelegt war, und ber Argt fie verlaffen hatte, fagte fie ju mir: Der Bruch ift schlecht eingerichtet, ber Chirurg ift ein Gfel, ich werbe einen steifen Arm haben. Es war fo. Der

Bruch heilte und der Arm war frumm. Nach et= lichen Monaten ging sie auf's Land gurud. Dort lebte ein Schäfer, der fehr glüdlich in Behandlung ähnlicher Verletungen und in der Umgegend berühmt war. Bon diesem ließ sich die siebenzig= jährige Dame ben Arm noch einmal zerbrechen, ba= mit er ihn auf seine Weise neu heile, und mit einem gesunden und beweglichen Urme im nächsten Winter nach Breslau gurudfehrend, zeigte fie ihn spottend bem herrn Chirurgus, indem ste fagte: ist das nicht eine Schande, daß man auf's Dorf gehen muß, um sich gerade Glieder brechen zu laffen? - Ihr edler felbstständiger Charafter ge= fiel sich deshalb eben so wenig bei ihrem Bruder bem Chefpräsidenten, der sich von seinen Schwestern, obgleich alle graue Haare hatten, wie ein Sultan verehren ließ, und namentlich streng darauf hielt, daß sie ihm bei'm Rommen und Gehen, bei'm Aufstehen von Tafel u. s. w. ehrerbietigst die Sand fuffen mußten; eine Operation, ber fich meine Bflege= mutter mit besonderer Andacht unterzog; wie fie benn überhaupt diejenige seiner Schwestern war, die auch in ihrer ganzen Art und Weise die meiste Aehnlichkeit mit ihm hatte, eine Aehnlichkeit, welche fich bis auf Figur, Gewohnheiten, Sprachorgan

und — Handschrift erstreckte. Diese Handschrift war ihrer Zeit berüchtigt in Schlessen und wenn alle Flüche, die nur allein dieser Handschrift wegen, von Räthen und Subalternen in dem alten Obersamts Gebäude ausgestoßen worden sind, Geistersähnlich umgeben sollten, so würde die elegante Kaufmanns Börse, die jest auf derselben Stelle prangt, ein verödetes Spuchhaus sein.

Der Groß-Onfel, Chef-Präsident! Welch' unserschöpflicher Brunnen respektwidriger Lust war und, und Kindern im Verein mit den Domestifen, sein Thun und Treiben, die Kleinheit seiner Gestalt, die Hast seiner Bewegung, die Wunderlichkeit seiner Sprache und vor allen Dingen sein Titel! nein, wir wurden nicht müde, zu sagen: der Onstel Schöpspräsident! Und jedesmal brachte dies Zauberwort das wildeste Gebrüll des Beisalls hervor.

Ich fürchtete mich eigentlich vor ihm, er ersschien mir gespenstig. Wenn ich die steinernen Treppen des alten Oberamtshauses hinauf fam, durch den düstern Borsaal ging, wo mein Tritt, wie er auf die Quadern siel, im öden Raume wiesderhallte, und der kleine Gewaltige, vielmehr der gewaltige Kleine, mir nun entgegentrippelte, oder

an uns vorüber fuhr, wie ein Alraunchen, .... schon auf dem Wege war mir von seiner in ehrfürchtigem Stolze aufgelöseten Schwester eingelernt worden, was ich fagen, erwiedern, wie ich mich würdig, anständig und driftlichefromm zeigen follte; aber vergebens. Ich fam nie jum reben. Ich verging in Angst, die durch das schlechte Gewissen noch gesteigert wurde; benn ber "Schöps"= Prafi= bent faß mir immer auf ber Zungenspite. Dennoch lobte er mich und liebte mich auf feine Beife, als ein bescheibenes, gottesfürchtiges Kind, während ich in seinem Sause nur ein abgerichteter, heuchles rischer Dudmäuser war. Sein Entel, ein lebens, fräftiger Anabe, der sich frei und offen bewegte, wurde im Bergleiche mit mir stets getabelt, und ich ihm, bem ungleich Befferen, ale ein Mufter vorgestellt. Welche Wonne für meine Pflegemutter.

In jenem großen Vorsaal, auf jenen breiten Treppen ist der berühmte Auftritt gespielt worden, der längst volksthümlich, in alle deutschen Stämme übergegangen ist, oft entstellt, verändert, den Lokalitäten angepaßt. Ich reklamire ihn hier seierlich, mit dem vollen Rechte der Blutsverwandschaft, und lasse mir diese Ehre nicht rauben. Ein Hamp

burger Raufmann führte bei'm Breslauer Dberamt einen Rechtsftreit, beffen Entscheidung fich im: mer länger hinschleppte. Des Wartens mube, wollte er sich an ben Chef perfonlich wenden, murde mehrmals nicht vorgelassen und endlich unfreund= lich empfangen, mit ungenugender Untwort wegges schickt. Die Gedutd riß ihm; er erklärte: ber Teufel möge ben gangen Prozes holen und ber herr Präfident könne ihn — —! Das fühlt fich nur, es fagt fich nicht. Mein Groß : Onfel fvie Fener und Flamme; aber mahrend er fich, wie ein Rafender um feine eigene Achse brehte, mar ber resolute Samburger nichern Schrittes bavon gegangen, wodurch er, begreiflicher Weise, großen Borsprung gewann. Co begab es fich, daß, als end. lich der zu Gafte Geladene, bem natürlichen Rachegefühl folgend, seinem Beleidiger nacheilte, er in bem Vorsaale nicht mehr ben Frevler, wohl aber ben Grafen v. D. erblidte, ber ihm ruhig und gemeffen entgegenschritt. Bei'm Unblid ber gittern= ben Saft, welche ber Berfolger an ben Tag legte, brangte fich bem Rommenden gang natürlich bie Frage auf, was baju veranlaffe?

Verfluchter Kerl, einsperren lassen! hat gesagt ich sollte ihn — —!

"Und hat benn das solche Gil', Herr Col-

Ich bin überzeugt, daß alle Leser diese Ge-schichte schon gehört haben. Dies ist sie authenztisch, aus sicherer Quelle, unverkümmert und unsausgeschmückt.

Erwähnte ich oben, daß meine Pflegemutter und ihr Bruder sich in Vielem ähnlich waren, so barf ich eine Hauptähnlichkeit nicht vergessen: die Sucht zu Beten. Ich will badurch benen nicht an's Berg greifen, die bas Bedurfniß fühlen, fich Einem Allerhöchsten Wesen in Dank ober Bitte aus voller Seele mitzutheilen und findlich anzuschließen. Ich deute auf die Gewohnheit, umbaut von einem Saufen alter Scharteken, fich Stundenlang das abgeschmacktefte, langweiligste und un= göttlichste Bewäsch vorlesen, winseln und fingen zu laffen. Diefe Sucht ging bei unferm Chef- Prafibenten so weit, daß er eines Sonntage, als er von Golau zu uns nach Meesendorf fam, und um auf schlechten Feldwegen die damalige Mittags= Stunde nicht zu versäumen, den firchlichen Gottes= bienst opfern mußte, solchen in feinem Wagen nachauholen für angemessen hielt. Es murbe ein Besangbuch aus der Tasche des Wagens geholt und

er begann ju fingen. Seine Begleiterin, eine alte Wirthschaftsmamfell, mußte einstimmen. Wenn ber Schöpfer Wohlgefallen hat, an allen Lobliedern, Die ihn ehren follen, - eine Boraussetzung, welche ihm unendliche Langmuth andichtet, - an diesem Duettino burft' er wenig Freude gefunden haben! Alls bas erste Lied beendet war, bemerkte ber fromme Groß Dnfel burch bie Glasscheiben seiner Arche, bag Ruticher und Diener auf bem Bode fich, wenn nicht vielleicht gar in ironisch-fritischen, boch unfehlbar in weltlichen Gesprächen bewegten. Und abermals wurde aus der Wagentasche ein zweites Eremplar bes alten Burg'fchen Gefangbuches ge= zogen und ben dienenden Brüdern hinausgereicht mit den Worten: Waldvöglein Gott loben, die auf dem Bode follen auch singen! Run ift ber Ueber. gang vom Waldgefieder auf die lustigen Bogel in Livree an und für fich gar nicht übel, aber es ware zu beachten gewesen, daß der singende Bald= vogel keine Kutsche zu lenken hat, in welcher ein Dberamtspräfident fist, und bas alte Eprichwort: Berrendienst geht vor Gottesdienst, hatte wohl passende Anwendung gefunden. Co bachten unsere Bogel nicht. Gie sangen aus voller Bruft und es mag bas innigfte Flebile gemefen fein, welches in

den Klängen dieses Quadro's, jemals ben Wald durchjammert hat, der Meesendorf von Golau trennt. Die Wege in derlei Gebüschen find nicht immer gleich; in einer Ungleichheit, Pfüte geheißen, verlor der Wagen den Halt, den der singende Kutscher musikalisch so fest hielt, und sie warfen um. Das Waffer ber Pfüße, gemischt mit ben unauf= lösbaren Bestandtheilen unserer Mutter Erde, eine Mischung, die der gemeine Mann Dreck zu nennen pflegt, drang schonungsloß durch das zerbrochene Fenster, und als nach einer Stunde, ermüdet vom beschwerlichen Wege, die Gaste zu Fuße bei uns eintrafen, rief der alte Berr seiner Schwester ents gegen: allwegen nunmehro durch göttliche Gnade völlig blind geworden sein! Es ergab sich aber gludlicherweise, daß diese Täuschung nur eine op= tische gewesen, indem die Brille, gereinigt "von jebem Unterschied bes Bodens" ihre alte Dienste verrichtete, und den Augen nichts lebles widerfahren war.

Das alte Burg'sche Gesangbuch!! Zu meiner Jugendzeit gab es in mehreren Gegenden Niedersschlesiens noch fein anderes, und noch im Jahre 1830 fand man es bei vielen lutherischen Gemeinsten auf dem Lande. Dieses Buch enthält eine

Cammlung geiftlicher Lieder von unschätbarem poetischen Werthe. Die meisten berselben stammen aus älterer Zeit und es befinden fich barin bie Ramen: Baul Gerhard, Martin Dpig, Flemming, Rift, Echmolfe, neben minder Befannten, aber oft nicht minder poetischen Liederdichtern. Man hat fich erfolgreiche Muhe gegeben, dies Buch zu verdrängen, weil man sich hier und ba an Ausdrücke ftieß, bie zu gemein, ober zu fraftig, ober was weiß ich? gefunden worden. Man hat dafür neue Liedersammlungen eingeführt, worin sich flatt ber alten hochvoetischen, in fühnem Glauben gefunge= nen Symmen, moderne Reimereien, oder, wenn boch die alten Lieder, diese mit willführlichen Abande= rungen und fogenannten Berbefferungen vorfinden. Mir erscheint bas lettere wie ein moralischer Tod= schlag. Und marum überhaupt, meine verehrten Christen? Steht ce so mit Guch, bag 3hr bei Guren firchlichen Bersammlungen bas spöttische Lädeln des Zweislers fürchtet, ber an den findliche frommen, treugemeinten, bisweilen auch findisch = tändelnden Formen und Wendungen jener naiven Canger ber Vorzeit Anstoß nehmen fonnte? Dber traut Ihr Euch felbit ben beiligen Ernft nicht gu, biefe Bluthen religiöfer Dichtfunft unbefangen gu würdigen? Auch dann tretet Ihr die Dichter mit Füßen, wenn sie begraben und vermodert sind? Auch dann behandelt Ihr die Dichtkunst, wie eine seile Dirne, oder wie einen Musikanten, der Euch zu Diensten steht, wenn sie dasjenige mit Kränzen umwand, was Euch das Wichtigste ist? Und ihr Klug.... unsres gasdustenden, ausgeklärten Jahrhunderts, glaubt es besser zu machen, tieser zu fühlen, als jene Heroen christlichelnrischer Begeisterung? Ich möchte den Mann gesehen haben, der Gerhard's himmlisches Gedicht: "D Haupt voll Blut und Wunden" für die gegenwärtige Frömmigkeit apretirte und dekatirte; ihm die unanstänsige Poesse ausschnitt; möchte ihn gesehen haben, wie er die Stelle:

"Du edles Angesichte, Wie bist Du so bespei't,"

umänderte, und für bespei't — entweih't sette; möchte ich gesehen haben, als er frohlockend um sich blicke und fragte: ist es nun nicht dezenter? — Spüren Sie denn nicht, Sie Philister, (wie Ihre Titel sonst auch heißen mögen,) spüren Sie denn nicht, daß "entweiht" hier nüchterne Wasserssuppe ist, während "bespei't" Schmach, Hohn, Elend, Warter und Todesqual in zwei Silben ausspricht?

Man könnte Bücher anfüllen mit Klagen über dies fen eitlen Unverstand, diese frömmelnde Unfrömmigs keit, diese muthlose Inkonsequenz, . . . Bücher, sag' ich, über die Mißhandlung jenes einen Buches; . . . doch ich will das nicht thun; ich fürchte, es ist schon an diesem einen Blatte zuviel.

Meine Pflegemutter, — ich werbe sie in dies sen Blättern oft nennen, wie ich sie im Leben nannte: Mutter, — war früher im Haushalt ihs rer älteren Schwester und Vorgängerin in der Ehe, eine Art von Dienerin, Beschließerin, Wirthschafsterin gewesen. Von Kindheit an, sammt ihren vier Schwestern, Töchtern eines nicht reichen Gutssbesitzers, an Entbehrungen gewöhnt, hatte sie sich in der Welt, in verschiedenen Familien als alterndes Fräulein herumstoßen lassen, und dies Gefühl steter Abhängigseit, diese Gewohnheit, sich in die Umgebungen zu fügen, den Leuten nach dem Munde zu reden, hatte sie, (gerade im schärssten Gegensate zu der oben erwähnten, in ähnlichen Lagen selbstesständig gebliebenen Schwester Sosia,) zur Heuchs

lerin gemacht. Dhne Erziehung, im Sturme ber schlesischen Kriege, von Banduren und Rosacken umschwirrt, auf einem kleinen Dorfe ohne geistige Bildung aufgewachsen, war ihr Verftand nur barauf eingeübt worden, kleinliche Listen für kleinliche Zwecke zu ersinnen und durchzuführen. Und als nun nach dem Tode ihrer Schwester, der reiche Baron Arnold, sie, die ärmfte Schwägerin zu feiner Gemahlin erhob, eine Vereinigung, die ich mir jett, wenn ich darüber nachsinne nur durch einen gewissen Bequemlichkeits = und Gewohnheits = Trieb bes alten herrn erklären fann, wußte sie sich nicht recht in ihr besseres Schicksal zu finden. Es blieb ihr aus früheren Tagen der Unterdrückung und bes Mangels jene Sucht nach heimlichkeiten, jene rudsichtsvolle Kalschheit, die sie sich aneignen zu muffen geglaubt, um burch bie Welt zu fommen; und andrerseits gab ihr bas Gefühl ihrer neuen Stellung, vereinigt mit nicht zu leugnender Gutmüthigkeit, eine in's Vornehmthun ftrebende Rich= tung. So wurde sie eine Doppelte: geizig und verschwenderisch, mürrisch und spaßhaft, verzagt und übermüthig, neidisch und wohlwollend, unwahr und treuberzig, pfiffig und beschränft, frommelnd und leichtstnnig. Nur Eines an ihr schien wirklich und wahr: die leidenschaftliche, an Thorheit grenzende Liebe für mich. Aber auch diese kann ich, wenn ich mir die Vergangenheit lebhaft zurückuse, nur bis zu der Zeit meines Heranreisens zum Jüngsling, in ihrer ersten Wärme versolgen. Von meisnem vierzehnten Jahre an, wurde ich ihr gleichsgültiger, in dem Maaße, in welchem ich ihrer Geswalt über mich entwuchs; gleich als ob sie einssähe, daß sie mich nicht mehr wie ein Spielwerk betrachten könne.

Ich mußte diese Bemerkungen über den Charakter einer Frau, die mir Mutter geworden, voranschicken; denn es wird noch so Vieles im Lause
der Erzählung vorsommen, was nicht zu übergehen
ist und dessen Erwähnung doch manchen wohlgesinnten Leser zurücschrecken möchte, weil mich der Verdacht der Undankbarkeit dabei träse. Nun habe
ich zum Mindesten angedeutet, aus welcher Duelle
dassenige entsprungen, was ich noch über diese
räthselhaste Frau zu sagen habe; während ich sie
anzuklagen scheine, bin ich ihr Vertheidiger.

Wie gesagt also, sie hing an mir, mehr wie an ihrem Leben. Ich war ihre Puppe, ihr Zeitz vertreib, ihre Hoffnung, ihre Zukunst. Sie sah mich schon, als ich noch keine Hosen trug, ben reichsten Erben ber Gegend, vermählt mit der reichsten Tochter der Nachbarschaft, und sie suchte unster den Neugeborenen weiblichen Geschlechtes bereits nach Derjenigen, die ich heimführen sollte. Arme Frau, sie hatte keine Kinder! Aber ich Aermster, ich hatte keine Mutter, keinen Vater, keine innere Heimath! Ich fühlte deshalb schon als kleines Kind trot all' meiner unartigen Wildheit, die Wehmuth, die in späteren Jahren oft so zerstörend über den Jüngling kam.

Meine Pflegemutter gab nur sich die Erlaubeniß, mich zu schelten, mich strässlich zu sinden; nur wenn sie mich tadelte, hatte ich Unrecht. Reinem Andern wurde, die Wahrheit über mich zu sprechen, vergönnt. Jeder sollte mich preisen, Jedem sollte ich an Schönheit, Geist und Sitten wie ein Wunsbersind erscheinen. Das war allerdings schwierig, besonders für den Haußlehrer. Und so mag mein Herr Hensel, denn also hieß mein zweiter "Hosemeister" wie ihn die Dienstdoten titulirten, einen schweren Stand gehabt haben, neben mir. Ich hatte bei ihm auch keinen leichten. Dieser Hänsel war ein Hans; ein Hanns Narr. Dhne klassische Bildung, mit einigen verworrenen juristischen Kenntznissen, die er von einer wilden Universitätszeit aus

Salle mitgebracht, verstand er es, mir bas Lernen zur beschwerlichsten Arbeit zu machen. Ich hatte Abschen vor ihm und seinen Unterrichtsstunden. Durch ihn ward in mich der Keim zu einer qual= vollen Jugend gelegt. Dieser Reim ging üppig auf und erstidte mit seinem biden, sich immer mehr verbreitendem Unfraut, jede Freude, jede Luft bes fünftigen Gymnafiasten. 3ch war und blieb ein fauler Schüler und von meinem achten bis jum sechszehnten Jahre, hatte ich eigentlich keine ruhige wahrhaft zufriedene Lebensstunde, weil auf jede fröhlich emporzuckende Nervenfaser, der schwarze Gedante verfäumter Arbeiten, gefdmängter Stunben und anderer Schulfunden fiel. 3ch habe meinem Beiniger verziehen; hab' ihm verziehen, baß er, ein alberner Mensch, bald findischeroh mit mir scherzte, bald seine Launen tyrannisch an mir auslies; bab' ihm verziehen, daß er, um fich eine Eri= fteng zu verschaffen, leichtsinnig an Abtodtung ei= nes werbenden Menschen ging, ohne Beruf und ohne Talent zum Erzieher; ja ich habe in späterer Beit Gelegenheit gefunden, ihm hülfreich zu fein und meine Rache burch Gefälligleit auszunben. Aber benken barf ich heute noch nicht, wie ich ein Anderer geworden ware, wenn - Thorheiten!

"Wenn?" Es giebt kein "wenn" in ber Gesschichte, weder bes Einzelnen, noch der Welt. Denn ein wenn an die rechte Stelle gesetzt, wirft die ganze Geschichte um.

Genug, Hensel machte mir zu schaffen, und ich ihm auch, und die alte Mama nicht minder. War ich unartig bei Tisch, und schalt der Vater, so hieß es: ja, wosür bezahlt man einen theuren Hauslehrer, der den Jungen nicht in Respekt zu halten weiß? Hensel ließ sich das gesagt sein und ich kniete Nachmittags auf Erbsen. Kaum schlug dann die fünste Stunde, die Stunde der Erlösung, so ging ich heulend, den Lehrer zu verklagen und immer, auch wenn ich die Strase redlich verdient hatte, sand ich, mindestens Bedingungsweise, bei der Mutter Trost und wurde durch Näschereien entsschädigt. So kann Wohlthat zur Mißhandlung werden.

Der ländliche Aufenthalt war für mich, obsichon es mir im Laufe der gewöhnlichen Tage an Spielgefährten fehlte, nicht ohne Reize. Feld, Wald, blauer Himmel, Waffer, Schmetterlinge und Vögel haben stets eine beschwichtigende Macht über die Stürme meines Herzens geübt. Auch das Herz des kleinen Knaben, wenn es von Unmuth schwoll,

ohne daß ich doch wissen und erflären konnte, von wannen er kam, im Freien hatte sich's bald wies der beruhigt, und der Friede zog hinein. Ich sehe noch jest deutlich vor mir den kleinen Park bei unserm Wohnhause, — Irrgarten nannten ihn die Landleute, — die hochgewöldten Bosketts, die Blusmen = (Zier =) Gärten, das Fruchthaus, die Weinsumrankte Gärtnerwohnung, einen mäßigen Hügel, ächtsschlesisch: Sommerbergel getaust, und am Fuße desselben einen Teich, in welchem, wie mich einige mir befreundete Dorstinder versichert hatten, die Wasserlire (Nire) wohnte. Ich sehnte mich surchtssam nach ihr und spielte nie am User des kleisnen Wasserspiegels, ohne die "Lire" anzurusen.

Göthe's Fischer hatte ich, — ich war ein Mann von 30 Jahren, — unzählig oft gelesen, rezitirt und gesungen, aber eigentlich niemals begriffen, was man so außerordentlich schön daran sinde? Es giebt schon derlei poetisch kritische Verstocktheisten. Einmal gedachte ich, still vor mich hin träusmend, meiner Kindheit, des Sommerbergels, seines Teichleins, der Nire... und in demselben Ausgenblicke schwebten mir die Worte: "ein seuchtes Weib heran" auf den Lippen. Seit jenem Augensblicke versteh' ich das Lied vom Fischer.

In den grünen Räumen trieb ich mich spielend umher. Da bin ich doch wohl bisweilen recht seeslig gewesen? Ich weiß es nur nicht mehr. Aber es muß so sein. Denn woher kämen mir sonst die sansten milden Träume, die mich in einem zerstörsten Dasein noch manchmal täuschen, Unschuld und Ruhe athmend? So lange ich den ken kann, war ich nicht glücklich; und diese Träume sind Kinder einer glücklichen Zeit; gewiß stammen sie aus jesner. —

Damals hat in Schlessen eine Hungersnoth statt gesunden, von welcher hauptsächlich die Gesbirgsgegenden heimgesucht schienen. Wir befanden und in Warmbrunn, (meines fränkelnden Pflegewaters wegen,) und wurden daselbst von abgezehreten Bettlern umlagert. Man erzählte sich, daß die armen Leute, weil das Brot so überaus theuer wäre, Baumrinde zerrieben und backten. Ich konnte nicht begreisen, wie das zuginge, da ich doch wußte, daß unsere "Schüttböden" voll von Getreide waren. Beinahe muß ich fürchten, mein Pflegewater sammt seinen Nachbarn, wie christlich auch ihr Wesen erschien, haben zu jener Zeit mit einem sehr unchristlichen Kornwucher ihr Unwesen getries ben. Wenigstens schweben mir Aeußerungen vor,

die sich darauf beziehen lassen, und die ich in meisner Unschuld vernahm, ohne sie noch zu versstehen.

Der Gebrauch ber warmen Bäder hatte dem gichtischen alten Herren nicht gut gethan; er versließ Warmbrunn fränker. Wir langten in Meessendorf an, wo zum Empfang der Herrschaft Alsles sestlich geschmückt und mit Blumen umfränzt war. Ich, der ich die Anstalten höchst geschmackvoll fand und das aus Astern gewundene "Fiefat!" anstaunte, wußte nicht, warum Tante Loerette so bitterlich weinte?

Sie wußte ce wohl. Denn gerade an diesem Tage hatte ber lebens matte und satte Vater entsschieden ausgesprochen, daß er seine Güter verkaussen müsse, weil seine leidende Gesundheit der mühsseeligen Bewirthschaftung nicht länger gewachsen sei; und deshalb weinte die Arme, die sich da draussen Alles so lieblich eingerichtet hatte, und die, wenn sie nur Gesellschaft um sich sehen konnte, (an dieser sehlte es niemals, denn eigentlich verging kein Tag ohne Besuche aus Stadt und Nachbarsschaft,) lieber auf dem Dorfe lebte, als in Bresslau, wo ihre verkrüppelte Erscheinung doch immer mehr oder weniger Aussehn machte.

Der Verkauf, vielmehr die förmliche llebergabe der Güter sollte erst im Spätherbst vor sich gehen; aber der neue Besitzer sing doch schon jeht zu walsten an. Er war und kein Fremder. Es war der leibliche Nesse meines Pslegevaters, seiner Schwesster Sohn, ein Baron von Riedel und Löwenstern; und darum blieb für die nächsten Jahre der Fasmilie noch Aussicht auf Recht und Raum: einige Sommermonate ländlich zu verleben. Denn der Onkel — so pslegt man Verwandte zu heißen, die keine sind) — besaß weder Kind noch Kegel. Von zwei Frauen geschieden, oder sie von ihm, hatte er nicht Lust noch Muth, es mit der dritten zu verssuchen.

Du guter Onkel Riedel! Ich habe Dir viel zu danken und werde das nicht verschweigen. Aber einen Schmerz hast Du mir bereitet, den ersten hestigen Schmerz meines Lebens! Die Fenster des Stübchens, das ich mit meinem Hauslehrer bezwohnte, wurden durch einen uralten Kastanienbaum beschattet. Es war die Hinterseite des Wohnhausses, die nach dem Park hin lag; zwei Seitenslüsgel bildeten hier einen viereckigen Plaz. Und der Kastanienbaum vor meinen Fenstern hatte drei seisnes Gleichen; an jeder Ecke des Plazes stand eis

ner von den vier Brudern. In der Mitte vereis nigten fich ihre Zweige zu einem undurchdringlichen Dache; unter beffen Schupe fonnt' ich, vor Sons nenbrand und Regen ficher, verfehren. 3m Früh: jahr freut' ich mich ber schönen Blüthen, im Berbst ber Früchte. Die wilde Rastanie ist eine Götter= frucht. Wer war Rind, und will das lengnen? Wist 3hr es noch? Steht es Euch noch im Bergen, bleiche Staatsbürger, Die Ihr einst Kinder waret, wie Ihr aus der grünen fachlichen Schaale, die braune, oder fledige Raftanie gelöset, die fostliche Beute, Die zauberhafte, proteische Spielgenof= fin des Kindes? Co reich belohnt fie die Mühe, fie von den höchsten Aesten berabzuschütteln, sei es mit Stangen, oder burch fühnen Steinwurf. Mir waren diese frischen glanzenden Dinger Alles: bald Menschen, bald Pferde, bald wieder leblose Gegenstände, als Rugeln, die ich aufthurmte, so wie ich Die Kanonenfugeln auf ben Breslauer Festungs: wällen gegeben; bann wurden fie Waagichaalen und ihr weißer Kern ward Rafe und Butter. -Run bente Dir, Lefer, fo fern Du auch ein Rind gewesen. Der Berbit war ba; ichon loseten eins zelne Raftanien sich aus ber geborftenen Sulle; icon rüttelte jene an ben oberen Wipfeln zuerst gereiften nächtlicher Sturm herab; jeber Tag gab reichere Ernote; ... da vernehm' ich eines Morgens, fehr fruh, ein ungewöhnliches Geräusch vor unsern Kenstern, man schreit, fägt, hadt, es fracht, ich springe auf - die Morder, sie schlagen die Rastanienbäume nieder; ber Onkel hat es befohlen; es ist zu feucht auf dieser Seite des Schlosses, weil feine Sonne dahin bringen fann! - Es wurde Racht, bis die vier grünen Riesen von den Arbeitern gebändigt waren. Da lag der zertrum= merte Bau meines hohen Palastes; wie ein versun= fener Wald sah sich's aus meinem Fenster an. Und als ich am folgenden Tage erwachte, war es so hell, ach so hell im Zimmer! In meinen Thränen wollte mich ber alte Schubert tröften, ich hätt' es ja nun recht bequem und brauchte die Kastanien nicht erst mühsam berabzuschütteln. Aber meine Freude war dahin: Mit den Früchten, die auf dem leeren Plate liegen geblieben waren mocht' ich nicht spielen; ber Plat felbst war mir fremd geworden und ich fühlte mich zu= frieden, als es bald nachher in die Breslauer Winterquartiere ging. Seitdem hab' ich unser Dorf nie wiedergesehen, und ob ich gleich als Mann oftmals in die Begend fam, ja sogar von spätern Besitzern auf bas Gastfreundlichste zu Besuchen eingeladen worden bin, ftete vermieden mich feinen Kluren zu nähern. - Die lette Reise nach Bredlau, (benn wir pflegten fo schwerfällig zu ziehen, baß brei Meilen eine Tagereise wurden,) ist mir noch recht erinnerlich. Mit Tante Lorette und mei= nem Lehrer faß ich in einem ungeheuren Wagen. Die Eltern in einem andern. Das mar planma-Big angeordnet, daß ber Lehrer bei der Tante faß; ich, nur die unvermeibliche Zugabe. Von diesem Berhältniffe später mehr; für jest genügt die Angabe, daß ich schlief, und daß jene, obwohl madend, bennoch Allem, was außerhalb bes Wagens vorging, wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben tonnen; benn als ich erwachte, hielt der Ruticher auf grundloser, von Serbstregen durchweichter Keldstraße an, und niemand fonft hatte ben Stillstand bemerft. Er war abgestiegen; ber ftarte Diener, ber foge= nannte "Tantenträger" nicht minder. Bulett machte Die Sache boch Aufsehen im Wagen, wir stedten die Röpfe binaus - o Simmel, wer schildert mein freudiges Erstaunen: unser Sandyferd mar auf seine alten Tage Mutter geworden und wieherte Die füßesten Gefühle einem fleinen Falben entgegen. Was war zu thun? Breslau noch eine Stunde fern, wir auf freiem Felde, ber Abend nabe; . . .

fo wurde der neue Weltbürger in die Kutsche gehoben und ich umschlang zärtlich seinen Hals, nachdem vorher der Kutscher seine Füße mit Stricken umschlungen und zusammengeschnürt hatte; aber das wäre nicht nöthig gewesen; er stand wie ein Lamm und sah unbeschreiblich dumm aus. Menschen, Vieh und Wöchnerin gelangten glücklich in die schlesische Residenz.

Der Winter begann traurig. Mein Pflegevaster ward immer fränker und der alte Medizinals Rath Ruppricht, ein sehr berühmter Arzt, schüttelte bedenklich den Kovf. Nichts desto weniger blieb unser Haus der Tummelplatz einer zwar gemischsten, geistig aber gewiß höchst unbedeutenden Gessellschaft. Um Tante Lorette trieben sich viele junge Offiziere herum, die von der Mutter protegirt, vom Bater geduldet, sich satt aßen, trausen, und von denen mehr als Einer Neigung für die arme Tante zu heucheln schien. Auf Acht oder Neun dieses Gelichters, sogar auf ihre Namen kann ich mich noch deutlich besinnen. Die eigentlichen grossen Gesellschaften hatten wegen des Baters Kranks

heit aufgehört, und bie Sausfreunde ihren Tummelplag in ben Zimmern ber Tante aufgeschlagen.

Gin unausgesetter Umgang fand gwischen unferer Familie und jener des damaligen Ctadt : Bo= ligei-Direftore von Breslau ftatt. Diefer, bei uns furzweg "ber Direftor" genannt, war ein feltsam= licher Berr, bedächtig, pedantifd, abgemeffen, und von einer Kaliblütigfeit, die jum Bewundern gewesen. Ich hatte mich einmal, als wir bei ihm fpeisen follten, bis in fein Arbeitszimmer geschlichen, wo er im Staatefleide noch beschäftigt war, aller= lei Papiere mit seines Ramens Unterschrift zu verseben. Er ging nach dem Dfen zu und ergriff, während ich ihm die linke füßte, mit ber rechten Band eine Tintenflasche, um feinem Namendzuge burch frischen Aufguß mehr Fluß zu verleihen. Der Dien, auf dem die Klasche, wahrscheinlich durch Rachlässigfeit bes Dieners, stehen geblieben war, mag fehr beiß gewesen sein, - in dem Augenblide, wo er fie ergriff und rüttelte, sprang fie auseinander und die fochende Tinte schäumte wie Champagner heraus, feine faubern enganliegenden weißen Kasimir = Beinfleider, vom Rabel bis gum Anie marmorirend. Ich war außer mir vor Schred, und da ich an alle alten Herren in Amt und Würden, den meinem Pflegevater entlehnten Maaßsftab unwillführlich legte, so war ich der Meinung, es würde dieser Tinten-Erplosion eine noch weit surchtbarere des Zornes folgen; wie sie sich bei uns nicht selten über unschuldige Zeugen unangenehmer Vorsälle zu ergießen pflegte. Zu möglichst rascher Flucht bereit, wendete ich die Augen nach der Thür. Aber mein würdiger Direstor, ohne nur eine Miene zu verziehen, sagte lächelnd: so kann ich doch wohl nicht zur Tasel kommen!? Geh' mein Sohn, schick mir den Johann her! Ich ging, so rasch als es meine Vewunderung erlaubte, und von der Stunde an, war mir der alte Mann lieb. Leider, daß er bald nachher starb.

Unter den vielen und mancherlei Figuren, die bei uns aus und eingingen, oft auch, wie in einer magischen Laterne, dunkel an den forschenden Augen des neugierigen Knaben vorüberzogen, befand sich die Eine der zwei Frauen, welche von dem Käuser unserer Landgüter, dem sogenannten Onkel Riedel geschieden worden war, und nun einen andern Mann geheirathet hatte.

Das wollte mir gar nicht in den Kopf, daß Mann und Frau aufhören könnten, Mann und Frau zu sein, und wie die Frau nun gar einen zweiten Mann haben fonnte?... Mir ichwindelte ber Ropf und ich ging ins Bedientenzimmer zu meinem alten Schubert, ber mir - während ich, wie stets in solchen Källen, mit seinem Bopfe spielte - die Cache nach besten Kräften aus einander gu setzen suchte, ohne daß ich flüger geworden wäre. Nur blieb mir ein Ausdrud: "Nichterfüllung ebes licher Pflichten" im Sinne, ben ich noch weniger verstand, als Alles Undere; und so rannte ich benn im gangen Saufe herum, ben Bater, Die Mutter, die Tante, meinen Lehrer, die Wirthschafterin, ja fogar meinen Tobseind, ben Roch befragend, was ebeliche Pflichten waren. 3ch weiß fehr genau, baß ber alte Papa mir aus feinem Rranfenstuhle auschrie: Simmelfafferments dummer Junge, Du bist wohl tälsch\*) geworden?

Hab' ich je bedauert, daß ich fein Talent für's Zeichnen und Stizziren besitze, so ist es jest, in dieser Stunde, wo ich von einem Manne reden will, der es sich vorgenommen hatte, mir die ersten Elemente der höheren Tanzkunst, in welcher ich bis dahin bei den bezahlten Tanzlehrern "Schluse" und

<sup>\*)</sup> Talid, ein ichlesischer Ausbruck für albern, tho: richt, verrudt.

"Finzinger" nur schwache Progressen gemacht, befördernd beizubringen, und ben in mir vielleicht schlummernden Bestris zu weden. Gin Mann, ber babei als ein Besichterschneider, Grimaffier und Farenmacher feltener Art, mich bald entzückte, bald meine leicht aufzuregende Fantasie mit den Schaubern der Solle erfüllte. Ich möchte fein Bild nur in einigen Zügen hinwerfen fonnen; durch Worte ift es nicht möglich. Ein Zwerg, mit frummen Beinen, aber höchft zierlichen Füßen, langen Armen, großem Ropfe, mastenartigem Gesicht; stugerhaft gefleidet; auf der Bruft einen Prabenden=Stern und ein Kreuz, die mir wie eine Welt von Brillanten erschienen; eine guafende, burchbringende Stimme; viel Wit; luftige Ginfälle; feinen Ton; sichere Gewandheit; fede Zuversicht; Abelostolz; Bonhommie; bies im Vereine bildete ein Wesen, welches Graf B..... hieß. Leidenschaftlich für Alles eingenom= men, was zur Entwickelung und Ausbildung forperlicher Rraft und Schönheit beiträgt, war er stets im genauesten Verkehr mit Tänzern und Springern, fuchte ihnen nachzuahmen, fo weit feine Kräfte reichten; nahm Unterricht bei ihnen, und begnügte sich nicht das mit, sondern ertheilte solchen Unterricht auch leiden= schaftlich-gern wiederum an Andere. 3ch war eines

feiner Opfer. Wo er meiner habhaft werben fonnte, schleppte er mich in einen Winkel, rentte mir Fuße und Urme aus, ließ mich schwere Stellungen üben, munterte mich zu Eprüngen auf, ichog Purzelbäume um mich ber, schnitt mir dazwischen Gesichter, Die mich bald lachen, bald weinen machten, beschwichtigte mich mit Bonbons, ging und fam wie ein Hausfobold und war unermudlich. Ilm breißig volle Jahre alter saben wir und (1835) in Bred. lau wieber. Er hatte in ber Zeitung meinen Ramen gelesen und auf einmal bie Grille befommen, mich aufzusuchen. Alls ich ben kleinen Greis in mein Zimmer treten fah, völlig unverändert, ba tauchten alle Mahrden meiner Kinderzeit auf und ich mußte mich gusammen nehmen, um nicht zu verrathen, was in mir vorging. Im Anfana bes Gespräches schien es mir, als war' er gang finbisch geworden. Aber, als ich ihm fpater meinen Gegenbesuch machte, fant ich ihn geistig unverän: bert, wie er es forperlich geblieben. Un ben Wanben seiner Gemächer bingen noch bie Abbildungen aller möglichen Tänger, Reiter, Springer und Gaufler; er fprach von Caforti'e, Chiarini's, Lons guemare's und wie die Beberricher ausgespannter Stride immer hießen, voll glübenber Begeisterung, und erzählte mir triumphirend, wie er noch mit fiebenzig Jahren Unterricht in gymnastischen Uebungen bei dem jungern Caforti genommen habe. Galt es, den Genoffen einer Gauflerschaar seine Bewunderung zu dokumentiren, so war er ein Ber= schwender und beschenkte die Leute fürstlich. Dann ging er wieder in sich zurud, lebte höchst eingeschränkt, holte sich, ber flimmernden Deforation auf feiner Bruft jum Trope und den Breslauer Gevatterinnen zum Standale, Rafe, Brot und Licht felbst von den Berkäufern und zog, formlich mit dieser Thorheit prunkend, durch die Gassen, nicht felten ein Gefolge hoffnungsvoller Strafenjungen hinter fich. - Die Welt wird immer glatter, bas gesellige Leben immer flacher, überraschend = ber= vortretende Figuren immer feltner; wir fehen Alle fo ziemlich Einer wie der Andere aus. Graf P. war noch aus einem besondern Teig gefnetet, und seines Gleichen giebt es wohl nicht mehr auf Erden.

Noch grauenhafter für meine Kinderzeit — und zwar deshalb, weil ich sie nur aus der Ferne sah — war eine zweite, jener des Grasen nicht ganz unähnliche Gestalt eines Breslauer Bettlers, vulgo "der Krückenjunge" genannt. Wahrscheinlich ist

dieser verkrüppelte Mensch auch einmal ein Junge gewesen, wie wir Alle, und hat aus jener Zeit den Beinamen behalten, den er mit fünfzig Jahren trug. Er pslegte, einer Gobe gewiß, mit demüthiger Gesberde, sich unter die Fenster unserer Wohnung zu stellen und stehen zu bleiben, bis ihm ein Grosschen zugeworsen wurde. In einem Traume, der mich zur Kinderzeit allnächtlich quälte, und mich auch später noch bisweilen heimgesucht, spielt dieser Krückenjunge, im Verein mit einigen alten Weibern, eine Hauptrolle, indem er, seine lahmen Veine rüstig wersend, die großen Krücken zu meiner Versolgung braucht und grunzende Tone ausstößt. Erst seit etlichen Jahren hört dieser peinliche Traum, mich zu versolgen, aus.

In jene Zeit fällt auch mein erstes theatralisches Erlebniß. Es war mir schon längst versprochen worden, man würde mich einmal in's Theater sühzren; täglich kam ich um die Erfullung dieses Verssprechens ein, und wurde in meinen Petitionen durch alle jungen Difiziere, die bei uns verkehrten, lebhast unterstütt. Alle machten mir den Hof, überzeugt, daß sie so am sichersten die Freundschaft der mütterlichen Frau vom Hause erwerben konnten. Aber die Sache muß ihre Schwierigkeiten

gehabt haben; ich war sechs Jahr alt geworden, ohne von der ersehnten verbotenen Frucht zu naschen. Sines Tages hieß es, Gott weiß, warum gerade an diesem Tage? heute geht Karl mit in's Theater. Und nun glaubten Alle, ich würde vor Freuden außer mir sein! Mit nichten! Mich übersiel eine fürchterliche Angst, und je näher die Stunde rückte, desto sieberhafter wurde mein Zustand. War das schon eine dunkle Vorahnung, daß aus diesem Abend meine wahnsinnige Leidenschaft für die Schauspieslerei erwachsen werde?

Nein, nicht poetische Lügen sollen jene knabenshafte Furcht veredeln. Sie hatte einen ganz nastürlichen Grund, in etwas höchst Unpoetischem, in einer Art von Verschwörung, an welcher auch die jungen militairischen Freunde unsers Hauses Theil nehmen wollten, und von der ich deshalb viel reden hörte.

Man hatte kurz vorher eine neue Posse aufgesführt: "der Marktschreier" betitelt, diese war außzgepsissen worden, und bei solchem Pfeisen hatten sich die Herren Offiziere besonders thätig erwiesen. Die Theater-Direktion, welche ihre Ansicht durchssehen zu müssen meinte, hatte sich klagend an den Fürsten von Hohenlohe gewendet und für heute

basselbe Stück wieder angezeigt. Der Fürst hatte bei Parole besehlen lassen, daß der Marktschreier gefallen müsse, und den Offizieren war unter Anstrohung zeitlicher und ewiger Strafen untersagt worden, ein Zeichen des Mißsallens zu geben. Nun war Fener unter dem Dache. Lorettens junge Garde schien hauptsächlich thätig zu sein. Nach der Parade kamen sie an, Einer nach dem Andern, und seder ließ aus seiner Tasche eine hölzerne Pseise blicken. Die Damen warnten, die jungen Helden vermaßen sich: die Spannung hatte den höchsten Grad erreicht; und mir war zu Muthe, wie etwa einer Kaße sein mag, vor einem Erdbeben. Ich wär' am liebsten zu Hause geblieben.

Ilm vier Ilhr begaben wir uns auf die Wanberschaft. Wenn Tante Lorette das Theater besuchte, so war das immer ein Ereigniß. Zuerst
mußte sie mit ihrer Stiesmutter auf eine Kabale
eingehen, um es bei'm alten Herren durchzuseten,
der fürchterlich darüber fluchte. Dann mußte jedesmal von der Theaterdirection die Erlaubniß nachgesucht werden, daß vor Eröffnung der Kasse eine
hintere Seitentbür heimlich ausgeschlossen werde;
dicht vor diese Thür suhr dann die Kutsche, aus
welcher der Diener sie nach der Loge trug, wo sie,

die Erste im Hause, freilich auch sitzen bleiben mußte, bis der Lette hinausgeschlichen war.

Ich zwickte mich fest in des tragenden Bediensten Rockschooß ein, wie ein Krebs, und folgte ihm bebend nach durch die noch dunklen Gänge. Wie groß erschien mir an jenem Abende das alte Bresslauer Schauspielhaus.

Ich müßte lügen, wenn ich erzählen wollte, welchen Gindruck bas erfte Stud auf mich gemacht, ich weiß nichts mehr bavon. Meine Erinnerungen ftellen sich erft wieder ein, aber um desto lebhafter, als im Nachspiele: "ber Marktschreier," ber berühmte Komiker Schüler, eine Trommel vor dem Leibe, erschien, und nun ein Lärm sich erhob, wie er nur zu wünschen ift, in solchen Källen. Unsere Freunde machten ihre Sachen gut, ich sah ste wirken, ihre Flöten tonten bell und frohlich. Schüler, mit spöttischem Lächeln redete hinunter, fapitulirte, fing wieder an, in seine Rolle zu fallen, - vergebens! Das dauerte eine Viertelftunde so fort und amüsirte mich. Doch plöglich veränderte sich die Scene im Parterre. Polizeis und Militair-Wache drang ein, es wurde arretirt, geflucht, gestoßen, geschlagen. Ich sah mehrere meiner jungen Gönner von Role ben bedroht; die Tante weinte, ich schrie. Ein Paar bunfelbraune seiden-gewirfte Sandicube, die ich an Diesem hochfestlichen Abende zum Erstenmale ange: than hatte, um fauber zu erscheinen, wurden bas Opfer meiner Todesangst. Ich faugte gierig an den Fingerspißen und bis eine Schlinge nach der andern burch. Als der Saal geräumt worden war und wir fpat nach Sause famen, schauten meine zehn Finger durch gebn große Löcher in's Freie, und ich behielt die gange Racht hindurch ben häßlichen Geschmad ber braunen Farbe auf ber Bunge. Um nachften Tage, gur Besuchsstunde, fehlten einige unserer Sausfreunde, und ich müßte mich sehr irren, wenn ich nicht versichern durfte, gehört ju haben, daß ihre Bemühungen für bas Flauto burch Festungöstrafe belohnt worden waren. -"Unglückseliges Flotenspiel, das ihnen niemals hatte einfallen follen!"

Nach Weihnachten wurde es ruhiger im Hause. Die Krantheit des Laters machte rasche Schritte, und ich, der eigentlich an Tod und Sterben nicht glauben konnte, weil ich noch nichts davon gesehen; und der durchaus nicht einsah, wie die Welt ohne meinen Pflegevater bestehen könnte? staunte über den Ernst und die düstre Vortrauer, welche sich von den Frauen auf das ganze große Dienstpersonale

verbreitete. Ich lebte unbesorgt fort; auch gab sich niemand die Mühe, mich vorzubereiten, oder mir die Bedeutung dessen zu erklären, was uns bevorstand.

Bis zum 24. Januar, meinem Geburtstage, hatt' es sich merklich verschlechtert; ver Vater versließ das Bett nicht mehr; die ärztlichen Besuche wiederholten sich täglich dreis bis viermal. Densnoch wurde mir, zur Feier meines Festes eine Schaar von Kindern eingeladen, mit denen ich lärmend die hinteren Gesilde unserer geräumigen Wohnung durchstrich. "Ihr sollt dem Jungen eine Freude machen!" — hatte der Alte gesagt, und auf seine Weise hinzugesügt: "heute gerade wird mich doch der Schinder nicht holen!"

Wir Knaben trugen Ritterrüstungen und Helme und Lanzen, mit denen wir und eben weidlich hersumtummelten, als ein Bedienter kam und uns zum Vater rief. Die große wilde Schaar schlich auf den Zehen vor, leise wurde die Thür des Krankensimmers geöffnet, und wir mußten nun in unserem Narrenaufzug langsam bei seinem Bette vorbeismarschiren.

Ich war bei'm Eintritt in's Zimmer der Erste gewesen, und wurde deshalb, als wir den Umzug

hielten, ber Lette. Alle meine Spielgefährten verneigten fich, wie sie, jeder einzeln, vor's Bette tra= ten; ber Bater winfte Jedem mit ber Sand gu. Je näher ich trat, besto banger wurde mir; endlich stand ich dicht bei ihm; sein Gesicht hatte schon ben fremdartigen Ausbruck, der wie ein Gruß aus anderer Welt auf dem Antlig ber Sterbenden er: scheint; in Diesem Moment burchzuckte mich ein wehmüthiges Gefühl, vielleicht eine bunkle Ahnung beffen, was ber Tod fein konnte! - ein unbeschreiblicher Schmerz regte fich in mir; ich fturzte mich weinend auf die durre Sand des Mannes, ben ich bis babin nie geliebt, bem ich gang fern gestanden hatte, obichon er mein Wohlthater gewesen war, und in dieser Stellung, halb auf's Bette gefunten, blieb ich, als die andern Knaben längst aus bem Zimmer waren. Der Kranke schien erschüttert und gerührt. Er richtete mich gitternd auf, legte mir seine Rechte auf den Ropf und fagte: Gott fegne Dich, mein Cohn. Dann wendete er sich zu seiner Frau und Tochter, mit den Worten: und 3hr, lebt recht einig, und verlaßt ben armen Jungen nicht.

Auf weiter nichts mehr fann ich mich besinnen. Ich weiß nicht mehr, wie biefer Tag endete. Nur

so viel weiß ich, daß ich von dieser Stunde ein Gefühl für den alten Mann hegte, welches mir bis dahin fremd gewesen war. Sein Tod erfolgte nicht lange nachher. Man konnte mich nicht beruhigen; in mir kämpfte die Furcht vor der Leiche, mit der Sehnsucht sie zu sehen und zu umarmen.

Als sie ihn aus dem Hause trugen und ich am Fenster stand, mit meinen thränenschweren Blicken den Sarg zu begleiten, wunderte ich mich sehr, daß die Mutter ganz gleichgültig schien. Sie sprach mit weiblichen Anverwandten von häuslichen Unsgelegenheiten.

Noch unbegreislicher schien es mir, daß die Chosralisten\*) untereinander scherzten und lachten. Ich war so sehr daran gewöhnt, nur unter Menschen zu leben, die gewissermaßen von unserem Hause abhängig waren, daß die Gleichgültigkeit dieser Leute mich empörte.

<sup>\*)</sup> Choralisten. So heißen in Breslau (ober hießen benn ich weiß nicht, wie es jetzt ist?) eine Art von Sänzgern, die neben ihrem Amte: gewisse Gattungen altprotestantischer Kirchenmessen aufzuführen, auch das Gewerbe haben, bei mittleren Leichenbegängnissen den Sarg zu tragen, bei vornehmeren den Wagen, der ihn führt, zu begleiten. Ein Theil dieser Leute bildete auch gewöhnlich zu meiner Zeit den Stamm des Theaterchores.

Nach dem Begräbnisse suchte ich meinen alten Freund Schubert auf. Dieser sagte: weinen Sie nicht, Jungeherr, ihm ist wohl, daß er todt ist; er verschläft viel Kummer!

Diese Meußerung gab mir zu benten.

Der Tod bes Baters, wie er für Mutter und Tochter ein Signal zu unverkummerter Freiheit und Gelbstffandigfeit war, wurde raich verschmerzt. Der Gedanke: jest konnen wir unsern Reigungen ungehindert folgen, brangte ben Schmerg gurud, ben Tante Lorette gewiß, ben die Mutter vielleicht empfand. Raum war bie Leiche in ber großen un= heimlichen Gruft, wo ein Plat unter und über andern Gärgen theuer bezahlt werden mußte, beis gefett, fo begannen im Saufe icon die merflichften Beränderungen. Mehrere Dienstboten wurden ents laffen, unter biefen ein Feind und ein Freund mei= ner kleinen Person. Der Keind war ber Roch, Namens Schaum, ber mich oft, wenn ich mich genäschig und neugierig in ber Rüche umbergetrieben, mit dem Rochlöffel hinausjagte, und mit dem mich felbst fein liebliches Töchterlein, die fleine Schaum=

Dorel\*) nicht versöhnen konnte. Der Freund war mein alter Schubert, mein ehrlicher Gottsried, der Diener mit dem Prototyp aller Zöpse. Nur seines noch älteren Herrn Protektion hatte ihn so lange gehalten. Jest empfing er sein kleines Vermächtzniß und schied. Ich weinte an seinem Halse und spielte, während ich ihm traurig Lebewohl sagte, nicht weniger mit seinem Appendix. Weder ihn, noch den Zops sah ich wieder. Nach etlichen Jahzren ist mir vom Kutscher vertraut worden, er sei im Elend gestorben. Armer, alter Gottsried! Wie ost hatt' ich, den Zops in der Hand, ihm gelobt, er solle es recht gut bei mir haben, wenn ich erst "gnädiger Herr" wäre!?

Unsere Wohnung wurde aufgegeben. Der ganze Haushalt nahm den Charafter einer wohlüberlegten Einschränkung an; aber weniger, um dadurch zu

<sup>\*)</sup> Lefer bieses Buches, welche um die Jahre 1817, 18, 19, 20 2c. in Breslau ftudirt und die von Breslauer Bursichen gern besuchte Garküche "zum weißen Engel" mit ihrem jugendlichen Appetit beehrt haben, werden sich der Tochter bes Stadtsochs, die dem Wahrzeichen "zum Engel" keine Schande machte, freudig erinnern. Ich stelle Ihnen jest in dieser die Gespielin meiner Kindheit, die kleine Schaums Dorel vor.

sparen, als vielmehr um dem großen geselligen Treiben zu entgehen und sich bequemer, lebensfroher einzurichten. Die neue Wohnung war immer noch groß genug, um mir in selten gebrauchten, geräusmigen Gemächern einen Tummelplaß sür meine Spielereien zu gestatten. Neue Dienstboten fanden sich ein. Veränderungen gefallen den Kindern stets, sogar wenn sie mit Entbehrungen verknüpft wären; und so freut' ich mich jedes Wechsels.

Aber die Freude sollte nicht lange dauern, ber Kriede im Sause war gebrochen und bes Sterbenben Bitte: "bleibt einig," bald vergeffen. Mutter und Stieftochter hatten fich nie geliebt, mußten fich innerlich fremd bleiben, wie ich schon oben gesagt; bas Band, welches fie icheinbar gusammen hielt, war die gemeinsame Furcht vor dem Bater, und Die Nothwendigkeit, ihn im Verein dahin zu brin= gen, wohin fie ihn haben wollten. Dieses Band gelöset, verschwand jede Rudficht. Run tam es schonungelos jur Sprache, was bis dahin nur burch bittre Andentungen bemerkt worden war, daß mein Lehrer fich zum Bünftling ber Tante gemacht, baß er bie leicht zu Täuschende getäuscht, ihr von Liebe vorgeschwatt hatte, daß zwischen ihnen ein Verhältniß bestand, welches mehr ober weniger

vertraulich genannt werden durfte. Die stiefmütterliche Autorität machte sich geltend, indem sie Bensels Verbannungsurtheil entschieden aussprach und beutlich erklärte: er muffe und verlaffen, muffe das Haus räumen, oder sie würde sich von Loretten trennen. Diese, rasch überlegend, daß eine Berbannung aus dem Saufe ja feine Verbannung aus der Stadt sei, und daß fie in ihren Zimmern gu= lett immer noch empfangen könne, wen sie wolle, willigte ein, knüpfte jedoch, ihrem edlen Sinne getreu, an diese Einwilligung sogleich die Forderung, daß auch ich aus dem Hause muffe! Dieser Anficht waren alle näheren und entfernten Verwandte, alle wohlmeinenden Freunde. Che noch die zärt= liche und vergärtelnde Mutter zur Besinnung fam, fturmten sie von allen Seiten auf ihr Gewiffen ein, festen auseinander, daß die Weiber-Erziehung nichts tauge, daß mit jedem neuen hauslehrer nur neuer Verdruß und Zwiespalt in's haus kommen würde; und als das nichts fruchtete, schickten sie ihr den Beichtvater über den Hals, einen nüchter= nen, mit Bibelfprüchen vollgestopften Subsenior, ber ihr die Hölle heiß machte und ihr all' die bitt're Berantwortung vorhielt, die sie jenseits abzulegen haben würde, wenn sie sich diesem nothwendigen

Schritte zu meiner geistigen und sittlichen Vervolls kommnung entgegen segen wollte. Das half. Sie gab nach. Auch sie dachte: aus dem Hause ist ja nicht aus der Stadt.

Ich sehe die Genien der Zeit, die des Menschen Thun und Treiben lenken, und ihn, den Schwanskenden, seinem Geschick zusühren, in jenen trüben Stunden über unsern Häuptern schweben, für und wider kämpsend. Ach, so viele, rosensumkränzt, Aethersumwoben, lächelten mich freundlich an, und hatten es gut mit mir im Sinne. — Gin schwarser hämischer Geist scheuchte sie tücksich von dannen und er siegte:

Gine große Erziehungs = Anstalt, in Schlessen berühmt, nahm auch mich auf. — — Ich bin entschlossen, von ihrem Borsteher nichts zu sagen, als daß ich vier Jahre in seinen Händen blieb. — Gott verzeihe ihm!

Seiner Frau jedoch, unserer mütterlichen Pflegerin, der stillen Dulderin, der masellosen Haussfrau, der treuen Erfüllerin der schwersten Pflichten wende ich dankbar Herz und Seele zu. Für jede Thräne, die Du brave Frau im Stillen getrocknet, mögen reine Geister Dir eine blühende Freude gönnen. Unter allen Menschen, denen ich mich

dankbar verpflichtet fühle, stehst Du, Selige, obenan, und aus der Tiese meiner kranken, lebensmatz ten, von so vielen Schmerzen, so schwerem Gram, so heißer Reue zerrissenen Brust, ruf' ich Dir Heil und Segen nach!

Der Sommer kam und ging und wir verlebsten ihn kindisch. Ich weiß nichts mehr davon, als daß mir das Bokabelnlernen zuwider war, daß der Schreiblehrer über mich klagte, daß ich schlechte "Conduitenzettel" bekam, daß wir einen Lehrer hatsten, der "Frühböse" hieß, und den wir "Abendssgut" zu nennen pslegten, daß Mutter mir heimslich Obst und Näschereien zusteckte, daß ich Sonnstags vom Diener abgeholt wurde, um zu Hause allerhand Unsug zu treiben, mich zu überfressen und Montags mit Kopfschmerzen zu erwachen.

Mittlerweile waren in der Welt große Dinge vorgegangen: Preußen war gegen Frankreich in's Feld gerückt; unsere militairischen Verwandten und Freunde waren theils abwesend, theils hörte ich die Zurückgebliebenen, wenn ich des Sonntags mit am Tische faß, von Lorbeeren und leichten Siegen jubeln.

Erwäg' ich jest, daß jene Heroen meiner Kinsberzeit, bei Jena, troß all' ihrer breiten Vorhersasgungen, entschieden davon gelausen sind! — Und daß dieselben Menschen um sieben Jahre später gestochten haben, bis auf den letten Blutstropsen, so möcht' ich mir wohl die Freiheit nehmen zu fragen: wie es mit der sogenannten Bravour im Allsgemeinen beschaffen ist, und ob die Tapferseit der Truppen nicht bisweilen . . . was geht das mich an.!? Was versteh' ich davon?

Nichts! Richt mehr, als ich damals, ein fleiner naseweiser Junge, davon verstanden haben mag.

Genug, sie jubelten und prophezeiheten Siege, so lange bis die Nachricht von einer verlorenen Schlacht ihren Prophezeihungen ein rasches Ende machte. Ich blieb sehr ruhig dabei und begriff nicht, warum viele meiner nur wenig älteren Mitsschüler darüber flagten und trauerten. In meinem kleinen Herzen hatte die Idee eines Vaterlandes noch nicht Wurzel gesaßt; meine Umgebungen warren überhaupt nicht geeignet, Gedanken oder tiesere Gesühle in mir zu wecken. Desto überraschender wirkte es auf mich, als bald nachher diesenigen

meiner Genossen, deren Aeltern außerhalb Breslau wohnten, sammt ihren Habseligkeiten abgeholt wursden. Es schien sich Alles auszulösen, was mir bischer wie eine nothwendige Bedingung unserer Anstalt vorgekommen war; die Worte: "Feind, Franzosen, Belagerung" schlugen an mein Ohr, ohne daß ich ihnen einen rechten Sinn zu geben wußte; die Unterrichtsstunden waren unterbrochen; Besuche kamen und gingen; jeder brachte andere Neuigkeisten; alle waren besorgt; und mitten in diese Unzuhen trat ein Bote von den Meinigen, der auch mich mit Sack und Pack aus der Pension heim zu bringen den Austrag hatte. Wer war froher als ich? D Gott, ich segnete die Feinde!

Doch zu Hause, bei uns, gewann die Sache schon ein anderes Ansehen und wurde mir bedenkslich. Die Frauenzimmer rangen die Hände, und ich hörte nicht mehr dunkel von Franzosen und Bestagerung, sondern sehr deutlich von Kanonenkugeln, Raketen, Sturm, Feuer und Plünderung und noch kitzlicheren Dingen reden. Das gesiel mir, weibischsfurchtsam, wie ich erzogen war, freilich nicht; aber doch reizten diese aufregenden Gespräche meine knasbenhaste Neugier. Auch das allgemeine Durcheinsander, das Hinsund Herlaufen, das Einpacken

unterhielt mich. Alle hatten alle Hände voll zu thun, deshalb blieb Keinem Zeit übrig, mich zu schelten, und so fampirte ich viel im Pferdestalle: Kinder und Kutscher sind gewöhnlich gute Leute zusammen.

In jenen unruhigen Tagen wurde meiner Pflesmutter, eben als ich bei ihr stand und Wäsche zusreichte, der Tod ihres Bruders, des Chespräsidensten gemeldet. Sie nahm die Meldung in völliger Gleichgültigfeit hin und suhr fort in ihrer Beschäftigung. Damals dachten die Menschen nur an ihr eigenes Leben, ihren eigenen Tod.

Ich kann nicht angeben, wie lange die Tage ber Erwartung dauerten; nur so viel weiß ich, daß ich eines Morgens, an einem Fenster unseres Hinterhauses stehend, glühende Kugeln, die seurige Schweise hinter sich zu schleppen schienen, in schösnen Bogen sliegen sah. Der Andlick war wuns derhübsch, doch regte sich in mir eine Ahnung, als wenn die Sache nicht recht geheuer wäre. Ich stand allein auf dem Flur, mir ward bange, ich suchte Menschen, und als ich sie fand, sand ich Luchpsinnige, Narren; sie rannten durch einander, sie weinten, sie schrieben Zeter; meine alte Mama betete und heulte abwechselnd, einige alte Weiber

mit ihr, — ich auch! Alles flehte um Hülfe; nur die hülfloseste von Allen, Tante Lorette, blieb rushig und gab vernünftige Worte in den Tumult der Unvernunft. Ich war doch schon flug genug, mich an sie zu halten und in der Unterhaltung mit ihr mehr Beruhigung zu sinden, als in den abgeschmackten Bets und Bußübungen der Uesbrigen.

Weil es nun aber anfing, über der Erde sehr bedenklich zu werden, so suchten viele gute Bres- lauer Zuslucht unter der Erde. Man sing an, sich in die Keller zu verkriechen. Die etwa bewohnba- ren waren bald voll und in Ermangelung solcher suchte man Gewölbe, massive Decken, seste Grund- mauern. Wir bezogen eine kleine Wohnung dieser Art im sogenannten Hatzeldischen Pallaste, dem Sitze der Regierung, wo während der Belagerung der Commandant oder Gouverneur der Stadt wohnte, denn unser Minister- Vicekönig hatte es für zweck- mäßig erachtet, sich zu entsernen.

Jene Noth = und Angstwohnung bestand aus einem kleinen Stübchen, benebst Kämmerlein; es war die Wohnung des Kutschers von Er. Ercel= lenz, der sie uns für schweres Geld geräumt hatte, dicht dabei die Pferdeställe.

Run bente man, in foldem engen Raume wohnten, lebten, ichliefen Die Mutter, Sante Lo: rette, Tante Julie, Onfel Riedel, Die verwittwete "Directorin" (Wittwe Des Mannes mit der Tintenflaiche), zwei Diensimädchen, drei Sunde und meine Wenigfeit. Die Fenster waren burch große Holgstoße und Pferdemift von Alugen bedeckt, fein Schimmer des Tageslichts drang durch. Und nun fummten und brummten die Rugeln und Bomben über und; bas mar ein ewiges Rrachen, Anallen, Blagen und Knadern. 3ch hatte mich fehr bald an den Epeftafel gewöhnt; bie Andern, mein' ich, auch. Es wurde viel gegeffen und getrunfen; wo die genießbaren Vorräthe in solcher Rülle berfamen, mag Gott wiffen. Ich fpielte mit bleiernen Coldaten, mit ben hunden, froch in die Pferdeställe, wo taufend Raninchen umberliefen und amű: firte mich im Gangen recht gut. Manchmal bieß es: nun fommt ein Parlamentair, es ift Waffenstillstand! Dann borte bas Gefrache auf, ich ging in den Borbof des Palais; da fam er angefahren, ber Abgesandte, eine weiße Binde um die Augen, ftieg aus und ging jum Gouverneur; ich trieb mich mit andern Rindern auf der Basie umber, bie er wieder berabfam, wieder einstieg, absubr,

dann hieß es: marsch, in's Loch, und ber große Condé, - benn nicht anders nannte sich unser Diener - schleppte mich aus dem Tage in die Nacht. Da wähnten wir uns sicher, wie in Abrahams Schooß. Es wurde viel gescherzt und gelacht, besonders wenn zu nächtlicher Zeit der Sol-Ienlärm der Geschütze den Schlaf störte; und ich war der Bajazzo der verehrten Gesellschaft. Einen Hauptspaß gewährte die immer wiederfehrende Frage: ob wohl "herein oder hinausgeschossen würde?" Und man übte das Gehör zur Entscheidung. Manchmal aber konnte auch das feinste Dhr nichts mehr unterscheiben, benn die Ranonade wurde zu Zeiten von beiben Seiten so heftig, daß die Mauern und der Fußboden dröhnten. An einem folchen geräuschvollen Tage stürzten plötlich unsere Nachbarn, die Rutscher mit Eimern und Feuer schreiend aus ben Ställen. Es brannte bicht neben uns. Eine Bombe war, trot Holz und Mist, von ber Straßenseite durch ein Fenster gedrungen, hatte die Mobilien angezündet und im Berften das Gewölbe von Innen beschädigt. Wir waren nur durch eine Mauer von diesem fleinen Schauplat ber Berftorung getrennt und ich, - muthlos und gitternd vor ber Gefahr, aber bis jum Unfinn fed und

portvißig in berselben, hatte mich im allgemeinen Tumult in bas Gebränge gemischt, wo mich ein Madden meines Alters mit Bewunderung erfüllte, welches aus ben Flammen ein fleines Bogelhausden, und in diesem, von Schutt bedeckt und fast unfenntlich, aber doch lebend und zwitschernd, ihren fleinen Zeifig rettete. Das Feuer war bald gelöscht. Unfere Rube, unsere geträumte Sicherheit mar bahin. Also auch in feuerfesten Gewölben ift man nicht sicher? hieß es, und: "in die Reller!" riefen alle Stimmen. Unter ben Sauptfronten bes Ballastes befinden fich tiefe, undurchdringliche Reller; zu biefen wurden bie Echluffel herbeigeschafft, Betten und Berath aller Urt zusammengepadt und die Procession begann. Ilm aber in die Reller gu gelangen, mußte man einen, wenn auch fleinen Hofraum paffiren. Conde nahm Tante Lorette auf den Arm, Onfel Riedel führte Die alte Mama, fie famen gludlich hinüber. Ihnen folgten bie Dienstmädchen, Tante Julie begleitend; auch fie erreichten den Eingang jum Reller ohne Schaden, nur eine Pagingel war fausend über fie binmeggeflogen. Blieben ich und die Frau "Directorin." Sie hatte nicht rechte Luft zu magen, was doch endlich gewagt werden mußte.

Ich trug einen Mops auf dem Arme, — bas andere Hundevolk war mit den ersten Menschen felbstständig gegangen; - ich sehnte mich nach bem Keller; ich nahm einen Anlauf. Roch hatt' ich nicht die Mitte des Hofes erreicht, als eine alte bide Mutter Bombe, mir zur Rechten, in den Holzstoß fuhr, der unser Fenster schütte. Schwere Kloben flogen um mich her wie Müden. Ich blieb bei Besinnung, doch ich war wie gebannt; der Schreck hatte mich fest gezaubert; ich konnte weber vor- noch rudwärts. Hinter mir hört' ich Gott und seine himmlischen Heerschaaren anrufen. Jenny, unser Mops, mautte; ich gab ihm einen Ruß auf feinen schwarzen Mund. Puff! Und eine zweite Bombe fiel vor meinem Angesicht nieder und machte fich im Steinpflafter des Hofes ein Bett, wie eine Benne, die fich im Sande badet. Den Zunder fah ich luftig glimmen, die andere hört' ich im Holze rumpeln; meine Ginne verließen mich noch nicht, aber der Athem verging mir. Jest fasset mich eine Sand fräftig beim Rodichoog und zieht mich zurück in die Stallthure; und drinnen im Stalle umhalft mich die gitternde Frau: "Um Gottes-Jesus-Willen, Karl, lebst Du noch?" Ich und die Jenny, war meine Antwort. Und Arach, Krach, wie man

Gins, Zwei fagt, plagen beibe Bomben und ein Stud gegen die bide Stallthure, bag es ein Loch giebt wie einen Pferbetopf. Gifen, Splitter und Spane ichwirren im Stalle umber. " Nun," fagt bie gute Frau, "nun Berr, in Deine Sande!" und mit diesem Ausruf, mich an ber Sand haltend, bem Reller zu, mo uns den Todtgeglaubten, schon hundert Arme entgegen famen. Denn ber gange große Reller war bewohnt; wer sich nur hatte einschleis den können, war mit seinem Gebündel Betten eingerudt. Run ging ein luftig Leben an: es war ein Bivonak unter ber Erbe. Jeder richtete sich feine Saushaltung ein; Bretter bilbeten bie Grengen; Fässer und Tonnen waren Stühle und Tische; eine Laterne ber Kronleuchter. Freund besuchte ben Freund in feinem Berhau; neue Befanntschaften wurden geschloffen; jum Thee, jum Raffee lud Dieser Jenen ein. Wo alle Lebensmittel herfamen, weiß ich, wie ichon oben erwähnt, nicht zu erflären; aber so lang' ich lebe, hab' ich nicht so viel Epeise und Trank vertilgen sehen, als bamals. Im tiefften Hintergrunde entdedten fühne Wandes rer ben Klaschenfeller bes Ministers, ber nur burch Lattenverschläge gededt war. "Wer weiß, ob wir morgen noch leben? Db morgen bie Stadt noch steht?" Zwei Nägel wichen, und die Flaschen gins gen von Hand zu Hand.

Aber mitten in diese leichtstunige Resignation brangen die Rlagen der Baterlandsfreunde, misch= ten sich ihre Soffnungen. Balb zitterte man vor nahe bevorstehender Capitulation, bald jubelte man voll fühner Freude über Entsat und Befreiung. Breslau's Burger waren treu, fest, muthig, scheuten fein Opfer. Die obersten Militairbehörden der Stadt wollte man nicht loben. Es war von Wis berftand ber Bürger gegen eine feige Uebergabe ber Kestung die Rede; jüngere Männer verschworen fich und stiegen von Zeit zu Zeit hinauf in die Welt, von wannen sie dann die widersprechendsten Gerüchte mit gurudbrachten. Ginige Frauen mas ren gut frangofisch gesinnt; einige ältere Männer glühend für Napoleon begeiftert. Die politischen Bankereien wurden mir bald läftig; ich machte Besuche in der Umgegend, wo ich gar bald überall Befannte hatte. An einigen Orten hatten sich hübsche Frauen und Mädchen kellerlich etablirt, die mehrmals junge Freunde bei sich empfingen. In biesem Zustande ber allgemeinen Aufregung genirte man sich überhaupt wenig; auf mich kleinen Jungen nahm man gar feine Rudficht. Da fah ich

derlei, was ich wohl besser nicht gesehen haben sollte. Wenn ich in unserm Lager angelangt, das von erzählte, beschlossen die Meinen, mich nicht mehr in so gefährliche Gesellschaft gehen zu lassen, und das reizte meine Neugierde nur immer mehr. Doch da es noch nichts weiter war als kindische Neugierde, so schließen ihre Regungen bald wieder ein, und ich kam so unerfahren und naiv aus dem Keller, als ich hineingekommen war.

Alles auf Erden muß ein Ende haben, demnach auch eine Belagerung. Böse Zungen wollen beshaupten, die Breslauer Belagerung hätte länger dauern können, wenn man es in der Stadt so ernsthaft gemeint hätte als draußen. Davon besgreist ein achtsähriger Knabe nichts; und weil man mir mein Handwert, als Entdeckungsreisender im Reller, nachdrücklich gelegt hatte, so war es mir bald ganz recht, daß wir ihn verlassen dursten. Die Rapitulation war geschlossen, die Feindseligskeiten beendet, das Geschieße hörte auf, und wir zogen wieder ein in unsere schöne heitere Wohnung, die wir unbeschädigt sanden. Auch nicht ein Küsgelchen hatte sich dort unnüß gemacht. Und nun ward im hohen Rathe meiner Damen erklärt, daß

alle Mühe und Beschwerbe eigentlich unnütz, und daß, wenn man es im Boraus so gewußt hätte, das Gescheidteste gewesen wäre, ruhig an Ort und Stelle zu bleiben. So albern ich selbst war, ersschien mir doch damals schon dieses Naisonnement ziemlich albern.

Eine Nacht ohne Kanonendonner war eine fanfte Nacht. Doch an die Unruhe gewöhnt, er= wachte ich früh, ftand auf, wie der falte Winter= tag graute, und eilte in ein vorderes Zimmer, begierig, wieder einmal auf die Gaffe zu schauen. Trot ber Januarkalte öffnete ich bas Kenster und erblidte vor einem Bäderladen neben uns, von Gaffern umftanden, einen frangösischen Chaffeur gu Pferde. Was ich damals empfand, fann ich nicht schildern. Im Ru fam die Sehnsucht nach ben und befreundeten Officieren über mich; ein unklares Gefühl des Ueberwundenseins, des fremden Drudes, tyrannischer Gewalt regte sich in mir; ich knirschte in ohnmächtiger Wuth und rannte zu meinem Freunde, unferm Rutscher, um ihn zu fragen, ob man die verfluchten Hunde nicht hinaus= jagen fonne? Der aber erwiederte: um Gotteswils 'Ien, Karlchen, verbrennen Sie sich's Maul nicht; Sie fonnen uns Alle unglüdlich machen, wenn Sie solche Reben führen.

Ich sah Jérome Napoleon seinen glänzenden Einzug halten. Ach, an demselben Tage mußt' auch ich meinen Einzug halten in die Pension; der war nicht glänzend. Wie sehnte ich mich da nach unserm dumpsen Keller zurück!

Jest war ich wieder wie vom Leben abgesichnitten. In unser Kloster drang selten ein Laut der beweglichen Welt, wenigstens nicht, daß wir Kinder ihn vernehmen konnten. Auch weiß ich, während ich mich sonst auf so viele Kleinigkeiten in und außer mir besinnen kann, von den Begegsnissen innerhalb der Austalt wenig oder nichts.

Die Franzosen wurden bald meine Freunde. Wenn ich des Sonntags zur Mutter kam, war meine erste Frage: Was haben wir jest für Einsquartierung? Denn diese wechselte unaushörlich. War es ein Franzose, so beeilte ich mich gewiß, ihm meine Auswartung zu machen, und wurde, indem ich den kleinen, in vergangener Schulwoche gemachten Vokabelschaß nicht sparte, sedesmal gut ausgenommen. Von den deutschen Bundesgenossen der Franzosen (nur die Sach sen machten eine sehr ehrenvolle Ausnahme!) wollte Niemand etwas

wissen. Sogar diejenigen Dienstmädchen, welche verschmähten, in nähere Verbindung mit ihnen zu treten, haben fich über Brutalität von Seiten eis nes Franzosen niemals beschwert. Wohl aber wenn Baiern, Würtemberger ober gar Seffen in's Quartier rudten; ba gitterte bas gange Saus vor Angst und Schrecken. Die schmäblichsten Greuel in jenem Kriege find von Deutschen gegen Deutsche verübt worden. Deutsche waren es, welche Grüfte aufbrachen und ben Leichnamen, beren Stiefeln mit filbernen Sporen sie nicht anders erlangen konnten, Die modernden Beine ausrissen; Deutsche, die mit Gewalt und durch Martern ben armen Landleuten abzuzwingen suchten, was biese längst selbst nicht mehr hatten. Der Franzose war, wenn er nur freundlich empfangen wurde, mit Allem zufrieden, richtete sich bescheiden ein, und erwiederte jede gast= liche Aufmerksamkeit mit verbindlichem Danke. Wa= ren seine Wirthsleute arm und bemerkte er bies, so brachte er, — bas hab' ich in unserer Nach= barschaft selbst gesehen, - Nahrungsmittel nach Saufe, und fie wurden bes ungeladenen Gaftes eingelabene Bafte. Seine beutschen Bunbesgenof= fen qualten ihre beutschen Bruder bis auf's Blut; fie machten sich eine Ehre und Freude baraus (wenigstens in Schlessen) ihren Haß zu afsichiren, und ich habe noch im Jahre 1830 im Gasthof zur Traube in Darmstadt einen großherzoglich=hessesschen Hauptmann sich "beim Schöppche" laut und stolz der Heldenthaten rühmen hören, die er den preußischen Bauern, "den Schinösern", angethan.

Diese Erinnerungen und jene andere, wie un= fere Damen ben gallischen Siegern fich in die Urme warfen, wie sie ihnen ben Sieg in ber Liebe eben fo leicht machten, als manche treulose Festungs, Commandanten ihnen die Ginnahme mancher Feftungen gemacht haben sollen . . . beide verlöschen niemals in meinem Angedenken, obschon die zweite mir erst in reiferen Jahren flar wurde. Und nur beshalb gilt mir jene Zeit für eine schmachvolle. Siegen und Besiegtwerben, bas ift ber Wechsel bes Rriegogluces. Schlachten gewinnen und verlieren giebt an und für fich weber Chre noch Schande; benn nicht felten gebührt bem Besiegten ber Lorbeerfrang. Aber Cohne eines Landes, Die eine Eprache binbet, eine gemeinsam-heilige Bergangenbeit, eine unsterbliche Geschichte, und welche dieses Band bobnifd mit Kugen treten! Aber Weiber, die von den Kuffen ihrer deutschen Freunde noch warm, bem fremden Rrieger luftern entgegenfliegen, bevor er noch bon jour gesagt!... o liebes Deutschland!

Alls ich in Paris war, haben mir Soldaten jener Zeit, wenn sie hörten, ich sei ein Deutscher, oft mit Lächeln gesagt: so leicht haben es uns die Frauen nirgend gemacht, als chez vous. Bres-lau's Damen sind meines Wissens hinter ihren deutschen Landsmänninnen nicht zurückgeblieben, und in der Lästerchronik jener Zeit mich vertiesend, bestinn' ich mich auf eine gute Geschichte.

Einer von Breslau's französischen Commans danten, S...., hatte mit einer schönen, interesssanten Frau aus der vornehmen Welt im traulichssten Berhältniß gestanden. Als nun, nach der Rücksehr der Bourbonen, im Kreise jener Dame hin und her gestritten wurde, welcher von den Napoleonischen Generalen dem Kaiser anhängen, welcher dem Königthume sich zuwenden werde? äusserte die Schöne: für S. möcht' ich bürgen; im Herzen war er immer Royalist. Ei, rief Herr von C., das können Sie behaupten, meine Gnästige? Sie, die ihn doch wahrhaftig als Sanscuslotte kennen lernten?

In alle Stände drang die Franzosenliebe. Jede geringe Bürgeröfran hatte ihren Sapeur, ihren Sergeanten; jedes hübsche Dienstmädchen seinen Boltigeur. Wie sie paarweis' einherstolzirten. Und wie viele Chemanner demüthig hinter ihren Beisbern hergingen!

Jérome bildete anfänglich eine Art von Hofsbalt, empfing die Notabilitäten, jedoch nicht minster die Töchter des Landes. Wer französisch versstand, wurde zur Absassung und Ueberreichung von Supplisen gepreßt. Gaben junge hübsche Frauenzimmer die Bittschristen ab, so war der Bittsteller geborgen.

In den Gesellschaften, welche Jerome um sich versammelte, spielte der damalige Pastor, spätere General-Superintendent Hermes, eine große Rolle. Ein ausgezeichneter Mann, und in der deutschen Lesewelt, wenn nicht mehr gelesen, doch stets gesnannt, als der Versasser von Romanen, die ihre Epoche in der Literatur gehabt. Wer hörte nicht "Sophiens Reisen" nennen? Dieser gelehrte, auszgezeichnete Mann sprach — damals eine Seltensheit — vortrefflich französisch, und wurde deshalb von Jerome und dessen Gesolge doppelt artig beshandelt. Ihm hatte diese Anerkennung seiner Perssönlichseit behagt, und er liebte es, noch lange nachher, als unsere lieben Gäste uns bereits vers

laffen hatten, von feiner Geltung unter ihnen zu erzählen. Nun begegnete ihm oft, daß er im Laufe feiner Erzählungen, die er fehr gut vortrug, ein wenig "brodirte", Facta gelegentlich veränderte, und furz und gut in eine poetische Darftellungs= weise gerieth, die man (seinem Charafter übrigens unbeschadet) in plumpe Profa übersett: "Aufschneiberei" zu nennen pflegt. Er hatte gewiß keine üble Absicht dabei; es war ihm fo unter den Sanden aufgewachsen; er glaubte felbst daran. Im Jahre 1818, bei Gelegenheit einer geselligen Verfammlung für Quartettmusit, fam, ich weiß nicht wie, Jérome auf's Tapet, und der alte Romanzier in's Feuer. Er gab folgende Erzählung: Als ich beim König von Westphalen eintrat und 3hm ge= nannt wurde, gewahrte ich in feiner Rähe einen schönen Mann, beffen ausdrucksvolles Gesicht mich feffelte. Sobald es sich nur thun ließ, sagte biefer, eine Paufe benütend, ohne Rudficht auf bes Raisers Bruder, indem er sich zu uns Deutschen wendete: "Wenn ich mich nicht sehr täusche, meine Berren, befindet fich unter Ihnen der Mann, bem ich Alles danke. Ja, meine Herren, ich muß es Ihnen bekennen, ich war ein wilder, ruchloser Jüngling, ohne moralischen Halt, ohne Glauben,

ohne Tugend. Ein günstiges Geschick führt mir einen deutschen Roman in die Hände, ich lese ihn, lese ihn wieder, mir gehen die Augen auf, ich süble mich erhoben, neu geboren, ich werde ein ans derer Mensch. Nun denken Sie sich meinen Zusstand während dieser Belagerung. Ich wußte es, weiß es gewiß, bier in diesen Mauern lebt der unsterbliche Versasser von Sophiens Reisen, und hierher gebot mir graufame Pflicht, die mörderisschen Kugeln zu senden. Aber ich begleitete jede, die ich sliegen ließ, mit innigem Gebete, und immer ries ich ihr nach: bombe, n'atrape pas mon homme!"

Da konnte ich mich nicht länger halten (fährt Hermes fort) laut rief ich aus: eh bien Monsieur, votre homme, il n'est pas atrapé; und wir lagen uns in den Armen. —

Jérome stand in dem Ruse, sich täglich in weißem Weine zu baden, und seine Kammerdiener standen in dem Ruse, diesen Wein, wenn das Bad genommen war, auf Flaschen zu ziehen und billig zu verkausen. Nun wollte in Brestau kein Mensch mehr französischen weißen Wein trinken. Unser Kutscher meinte, was das für Unsun ist, den werden die Kerle schon unter sich aussausen. Im le

brigen nahmen, wie schon oben angedeutet, wir stubenhockende Pensionsknaben, an dem, was au= Berhalb geschah keinen Theil, weil eben unsre Theil= nahme für Großes und Allgemeines nicht angeregt wurde. Das Unglud bes Baterlandes, ber Drud, ber auf dem Volke lag, die traurige Entfernung des edlen Königshauses, .... welch' reiche Ber= anlassung hätte dies unserm Erzieher geben können und follen, in unseren findlichen und eben darum leicht begeisterten Berzen, die Flamme der Treue, die Gluth der Rache zu schüren und zu nähren, uns für die Zukunft vorzubereiten!? Nichts dergleichen. So engherzig=feig ging man mit uns um, fo niedrige Gesinnungen herrschten in unserer Un= stalt, daß und die Zerftörung ber Breslauer Festungswerke, welche alltäglich mit furchtbar:erschüt= ternden Erplosionen durch unsere Schulwände dröhnte, in dem sie die Grundmauern beben, die Glasschei= ben zerplaten machte, wie eine heilsame, väterlich weise Maagregel der frangofischen Behörden ange= priesen ward, welche in fürsorgender Liebe die gu= ten Breslauer Bürger nie mehr ben Gefah= ren einer häßlichen Belagerung ausgesett miffen mollten.

Der Borfteber unferer Unftalt machte fich, als

ich etliche Jahre älter geworden, und in unsern Kreisen Alles seinen alten armseeligen Weg sorts gegangen war, von dem Friedrichs-Gymnasio, dem er und wir bis dahin atachirt gewesen, gänzlich los, und wir übersiedelten mit Mann und Maus nach Maria Magdalene, wo als Restor Kaspar Friedrich Manso herrschte. Unter solch' glorreichen Auspizien trat ich daselbst als Klein Duartaner ein.

Von allen dummen, findischen Schülerstreichen, hab' ich nichts besonderes zu erzählen; dergleichen gleicht sich wohl überall und zu jeder Zeit. Es sehlte weder an Thorheiten, noch Bestrafung dersselben, und da ich die letztere unbedenklich mehr als Einer verdient, ist es mir heute noch ein Räthsel, warum ich niemals in das Schulkarzer, (fürchterliches Wort!) gesteckt worden bin? Die Treppe, die zu jenem Gefängniß führt, sah ich, im Vorbeigehn, nie ohne Schauder, unterließ aber, trot meines kindischen Grauens vor dem bloßen Namen, dennoch nicht, Dinge auszuüben, die mich leicht zu seiner persönlichen Befanntschaft hätten bringen können.

Unsere Lehrer waren schlecht; Einige ganzlich unfähig, in jeder Beziehung; Andere boch schwach,

infonsequent, Begenstand unseres frechen, ruchlosen Spottes. (3ch spreche von benen, welche in ben unteren Rlaffen lehrten.) Einer von ihnen, ein liebenswürdiger Greis, ein Driginal in jeder Art, that sein Mögliches, sich von uns geliebt zu sehen: er brachte und Spielereien mit in die Rlaffe, wo er Mathematif und Naturkunde lehrte; er suchte uns durch physikalische Experimente, Die er mit fei= nen eigenen Maschinen ausführte, zu ergößen; er nahm und, sobald etwas Neues öffentlich zu sehen war, für sein Geld mit dahin; er war heiter, voll Bonmots, gutmuthig und sanft; . . . und bennoch verhöhnten wir ihn; tobten und lärmten, trot fei= ner innigen Bitten, die oftmals mit Thränen vor= getragen wurden, und übten fo, unserer Fünfzig, schon als Knaben den greulichen Undank, der die Welt und das leben verpestet, und für mein Befühl das schwärzeste, unnatürlichste aller Laster ift. Unter ben Spielen, die uns gur Ergöhung, ben Lehrern zur Qual, am beliebteften waren, ftand eine Zeitlang bie Ausführung musifalischer lebun= gen oben an; in der Art, daß der Mund sich als Trompete versuchte, Sande und Kuße jedoch ben Paufenwirbel exefutirten. Diese Morgenständchen wurden gewöhnlich in den glückseeligen Zwischen-

räumen, die eine Lehrstunde von der andern tren= nen, und die wir ohne Gegenwart eines Lehrers unter und verlebten, gleichsam als Triumphmarich ber Freiheit, jum Beften gegeben; und hatten nur bas bedenfliche, bag fie, bei ju ftart befegtem Dre chefter, nicht selten bie Dagwischenkunft bes Lehrers beschleunigten, ber sich ohne ihren drohenden Ruf, wohl noch ein paar Minuten mit seinen Kollegen plaudernd im Versammlungszimmer ber Professo= ren verhalten haben wurde. Go fturzte einmal unser alter Brag, (er war fehr ärgerlich, wenn Einer, feinen Ramen schreibend, bag Schlug: 3 vergaß und pflegte bann ju fagen: ich schreibe mich B - r - a - o und ein langes Ding bran!) - in eine unserer Sollenkongerte, und gebet Rube. Wir aber, die Augen in mufitalischer Bergudung gen Simmel gewandt, die Ohren von dem Beidenlarm, ben wir machten, betäubt, faben ihn nicht, hörten nicht den Erguß seines Zornes, und fuhren fort zu rasen. Das machte ben alten Mann na= türlich immer wüthender. Nun war Einer unter und - (er ift jett Direftor eines Gomnafiums in Rurnberg, wenn ich nicht irre) - ein ernster, fleißiger Bursche, ber niemals an folden Ungezogenheiten Theil nahm, fie jogar verachtete, und

auch diesmal von aller Schuld frei blieb. Dieser (Withelm M. ift fein Rame) hatte, um unfre Toll= heiten nicht zu sehen, seinen Ropf auf die Arme gelegt, sich über die Tafel vor ihm gebückt, und seinen Träumen nachgehangen. Ihn, den Unschuldigen wähnte Bräß, von Zorn verblendet, unter uns Schuldigen ben Berftodteften, und schlug, auf Wilhelms Rücken mit einem fleinen spanischen Röhrchen, welches er gewöhnlich in Händen zu halten pflegte, heftig los. Raum waren einige Schläge gefallen, als Wilhelm wahrscheinlich nicht ahnend, daß es ein Lehrer sei der ihn beleidigte, wüthend aufsprang, mit seiner kleinen nervigten Faust den Greis bei'm Kragen ergriff, und ihn so fräftig zurückschleuderte, daß dieser mit seinem wei-Ben Lockenfopf gegen bas, ben Dfen umgebende Holzgitter anschlug. Dumpfer Schreden bemächs tigte sich bei diesem unerwarteten Anblick fammtlis cher Knaben und augenblicklich trat eine Todten= stille ein. Bräß sprach kein Wort, ging ziemlich gefaßt auf seinen Lehrstuhl, Wilhelm sette fich auf feinen Blat, über den Vorfall ward feine Gilbe gewechselt, und die folgende Stunde zeichnete sich durch Ruhe und Aufmertsamteit vor allen andern Lehrstunden aus.

Alle Woche einmal versammelte Manso, ber Reftor, Die oberen und niederen Klaffen zu einem großen Bereine, um lettere über bie Unfangsgründe ber lateinischen Sprache zu eraminiren, von benen er meinte, daß ihre Refapitulation auch den erftes ren nicht ichaben mochte. Diefer wurdige, gelehrte, berühmte Mann, gab freilich in seiner Erscheinung und Jungen manche Gelegenheit, ihn tomisch gu finden: Commer und Winter in furgen, weißen Unterfleidern, dunnen baumwollenen Strumpfen und Schuhen einhergebend, am gepuderten Ropfe zwei große, rechts und links strebende Taubenflügel, ein fleines Zöpfchen, welches ichalthaft aus dem Rragen des Rockes berauszungelte, und nun, vor 211= lem fein wundersamer gothaischer Dialeft, ben ich ungludlicherweise gut nachabmen fonnte; ein Ialent, welches die lachluftigen, bei uns hospitirenben Sefundaner nur all zu oft zu provoziren verstanden. Was half es benn bem redlichen Lehrer, dem bochgeachteten Gelehrten, daß er fich mild und gutig herablies, und unfaubere Rnaben fordern gu wollen? Wir trieben Thorheiten über Thorheiten; man mußte fich schämen, fie zu erzählen, und wolls ten vor Wonne außer uns gerathen, wenn unfere

Schlingeleien die Reihen der Sekundaner zum Las den brachten.

Gine Scene ift mir wichtig geblieben. Gin Tertianer hatte das Wort "umsonst" mit "gratis" übersett. So war es nicht gemeint, und nun fragte Manso weiter, die Bante hinauf. Während schweigende Schafsgesichter ben Fragenden angafften, hatte ich, unter bem bergenden Schute meiner Bor-Männer, ober Sungen, mein Schnupftuch mit Rreidestaub angefüllt, schüttelte es, als ob ich mich zum Riesen bereiten wollte, erregte dadurch eine ungeheure Staubwolke, und erschrack nicht wenig, als der Reftor mit raschem Schritte eben bis zu mir gelangt war, um, wie eine homerische Gott= heit, mitten in dieser Wolfe zu stehen. Er that als bemerkte er nichts und fragte weiter, mich, nach seiner Weise mit zwei Fingern auf den Kopf tippend: "Nun, Holdei?" Auch ich schwieg. Da erhob er seine Stimme, mit einem von innigem Berdruß bewegten Tone und sprach: "wenn es Reiner weiß von den Großen und Rleinen, so will ich's euch sagen: zwischen "gratis" und "frustra" ist ein Unterschied; ich möcht' euch gern allen Unterricht gratis ertheilen, aber, daß ich ihn frustra geben muß, das thut mir leid!" Seine fichtbare

Bewegung erschütterte mich. Ich fühlte Schaam und Reue. Ich darf es mir nachrühmen, daß ich seit jener Stunde nicht mehr beigetragen habe, ihn durch positives Unrecht, durch üble Thaten zu ärsgern. Was die Unterlassungs Sünden betrifft, kann ich leider nicht dasselbe behaupten, denn versfäumte Schulstunden und Arbeiten wuchsen zur Lesgion heran, in dem Maaße wie ich heranwuchs.

Manso wird noch einmal vorkommen. Ich verspare mir, was ich noch über ihn zu sagen hätte.

Von einer Begebenheit in der Pensions Anstalt muß ich sprechen, die für mich interessant wird, weil sich auf sie die erste, selbstständigsdurchgeführte Lüge gründet, deren ich mich anzustagen habe. Bis dahin hatt' ich immer unter der Firma und sub umbra alarum meiner Pslegemutter gelogen, was sie unschuldige, kleine Nothlügen nannte. Sie hatte Kant nicht studirt. — Es war "große Wäsche." Was diese in einem Hause bedeuten will, wo etliche und zwanzig junge Männer von 8 bis 18 Jahren, eine Familie von 9 Personen, und 5 bis 6 Dienstboten leben, weben und — kleben; um so mehr, wenn sie in einem ganzen langen Jahre nur viermal einzutreten pslegt, das zu

ermessen, überlasse ich der lesenden Hausfrau, wenn unders diese Blätter jemals einer solchen zu Hänsten femen.

Uns kleineren Knaben war ein foldes Ereigniß ftets willfommen, benn es gestattete manche Gelegenheit, die Bewegung unserer Rörper nach verschiedenen Richtungen hin zu entfalten. So fam es denn auch diesmal, daß ich und zwei Genossen die in einem großen Vorzimmer stehenden leeren Rörbe für geeignet hielten, und als Raroffen zu dienen. In den weitesten setzte ich mich, die Freunde waren Freunde genug, um Pferde vorzustellen, und wir kutschirten einige Male im Vorgemach auf und ab. Eines unserer Dienstmädchen, welches mir längst übel wollte, (ich werde nicht verschwei= gen, warum) überraschte ben Triumphator bei fei= nem Zuge, rief Zeugen des Frevels herbei, auch unser herr und Meifter fand sich ein, und es wurde für Recht erflärt, daß die Berbrecher am nächsten Morgen, nach bem Gebet, in conspectu omnium, gezüchtigt werden sollten.

Raum war benn auch am andern Tage unser vielstimmiges unisono, "Dein ist das Reich und die Macht, und die Herrlichkeit" verschollen, als ein Schemel in die Mitte des Schlafsaales gestellt und unfer Rleeblatt vor bas Schaffot gitirt murbe. Giner nach bem Unbern mußte Breis geben, mas man wohl zu verhüllen pflegt, und Giner nach dem Andern empfing zwanzig gemessene Biebe mit einer großen Ruthe. 3ch, weit entfernt, zu fühlen, wie 3. 3. Rouffeau bei ähnlicher Prozedur, mar außer mir vor Schmerz und Wuth. Die andern Beiden lachten und schwuren, sie hätten nichts gespürt; so famen fie in jeder Beziehung leichten Raufe bavon. Nicht ich. Der Bestrafung solgte noch eine schwere, an meine Pflegemutter gerichtete Rlage über meine Ruchlosigfeit. Diese nahm ben unschuldigen Scherz wilber Anaben in ihrer angftlichen Verehrung für unsern Pensionsdireftor als einen schweren Frevel, und ich ward für ben nächsten Conntag aus ihrem Saufe verbannt. Zugleich insinuirte sie mir ichriftlich, daß ich nicht eher vor ihrem Angesicht ericheis nen solle, als bis ich (ipsissima verba) ben guten herrn \*\*\* flebentlich mit vielen Sandfuffen um Bergeihung gebeten, auch angelobt haben wurde, bei bem bittern unschuldigen Leiden unseres Beilandes, ihn nie mehr ju ärgern. Ehrlich geftanden, es war mir weniger um "das Angesicht," vor bem ich nicht erscheinen sollte, als um die suße Mehlspeise zu thun, die mich Sonntage im beimi-

schen Hause erwartete, und ich beschloß, Abbitte zu leisten, Urphede zu schwören. In mir aber regte fich auch ein Gefühl ber Wibersetlichkeit gegen Tyranney! Was hatte ich benn verbrochen? Und ich war schon, mehr als zu hart bestraft worden! Warum sollte ich mich nun noch heuchlerisch des muthigen, gegen einen Mann, ben ich haßte, fo weit ich nur immer vermochte!? - Doch der Sonn= tag! - Ich schob den großen Aft von einer Stunde, von einem Tage zum andern hinaus, ber Sonn= abend rückte schon heran und noch war nichts ge= schehen. Die Nacht vor Sonntag lag ich im Kieber. Endlich, als wir Sonntags früh aus ber Rirche kamen, raffte ich mich zusammen, ging auf ben Befürchteten zu, wollte mein erzwungenes Bewäsch beginnen,... Er jedoch, der längst Alles ver= geffen hatte, sah mich ganz unbefangen an und fragte: Bist Du noch nicht abgeholt worden?... Dies vernehmen, umfehren, meine Müge faffen und nach Sause stürzen war Eins. Und dort angelangt erzählte ich, ohne weitere Vorbereitung, ein ichones Mährchen, wie ich gebeten, geweint, wie mir feierlichst verziehen worden sei! Dies mit einer Frechheit, vor der ich heute noch erschrecke. Mein Vortrag machte seinen Effett, ich war bas

gute Karlchen, überfraß mich an ber füßen Speise, und ber Sache ward nimmer gedacht.

Ich habe nachzuholen, marum bas Diensimät= chen, welches ben gangen Brei eingerührt, mich baßte. Wie ichon oben gefagt, befanden fich in ber Benfions : Unftalt Knaben von jedem Raliber; bie größten waren Jünglinge; unter diefen mehrere, bie ichon für junge Manner gelten fonnten; fie besuchten im Gymnasio die Prima, und gaben sich mit und nur bann ab, wenn fie für nöthig fanden, und ihr Uebergewicht fühlen gu laffen, eine Rothburft, welche burch Nedereien von unserer Seite veranlaßt, von ihrer Seite fich in Dhrfeigen auszusprechen vflegte. Unsere Freundschaft war lau. Ginen Dieser jungen Manner hatte ich an einem Winter-Abende, wie es schon bunfelte, aus der Schule fommend, im Zwiegesprach mit Sannchen auf der Treppe überrascht, und bies hubsche Baar in traulicher Umarmung gestört. Dhne auch nur im Entfernteften zu ahnen, daß die Umarmung eines folden willigen Sannchens unter bie einem Schüler verbotenen Dinge gehoren fonne, hatte ich Sannden in Gegenwart ber andern Magte mit ihrer Freundschaft für ben jungen Grafen genedt. Mus Diesen Redereien waren Gifersüchteleien zwischen ben

Frauenzimmern entstanden, und Hanne, die mich für gewißigter halten mochte, als meine dumme Unschuld verdiente, wurde meine Gegnerin. Sie verließ, obgleich man sehr zufrieden mit ihr war, plöglich den Dienst im Hause, und hat mir viele Jahre nachher, wo ich ihr als einer alternden Brothändlerin begegnete, freimüthig bekannt, daß sie Gründe gehabt hätte, die Pension nicht mit einem allzukleinen Mitgliede zu bereichern. Auf meine Frage: welcher von meinen ehemaligen Kameraden der glückliche Bater ihres hoffnungsvollen Gassens jungen sei? erwiederte sie treuherzig: weiß ich's? halt die Primaner!

Breslau ist früher immer sehr ergiebig an kleisnen Volksausständen gewesen, die man schmeichlesrisch mit dem Namen Revolutionen zu bezeichnen pslegte. Eine davon wurde zu jener Zeit ausgessührt und wir sahen ihr frohlockend aus unsern Fenstern zu. Man hatte, weil das Brot wieder theuer war, gute Rezepte zu Rumfordschen Suppen drucken, und dieselben, voll väterlicher Fürsorge an die Straßenecken heften lassen. Ein Spasvogel, der einer großen Versammlung von Tagelöhnern (Sonnebrüter in Breslau genannt) und Müßigsgängern den Ans und Vorschlag von der Wand

herunterlas, verwandelte in einem bittern Anfluge von Humor die proponirten marfreichen Rinderin Schinder-Knochen, und sprach dadurch vielen Glasscheiben in den Fenstern des Rathhauses, die ohne ihn noch lange vorgehalten hätten, ein leichtsinniges Vernichtungs-Urtheil.

Die Wuth der Sammlungen, die einmal in seinem Leben fast jeden Menschen ergreift, bemächtigte sich damals unserer auf eine, wenn gleich kindische, doch nicht minder hestige Weise. Zusnächst waren es natürlich die bunten Schmetterzlinge, welche mich locken. Aber unsere Spazierzgänge, zu denen wir wie eine Heerde Hammel gestrieben wurden, bei denen man uns wenig Freizheit gönnte, und die immer vor Eintritt des Abends wieder beendet sein mußten\*), waren nicht von der Art, daß sie fühne Jagden auf weit umberstatternde Falter begünstigt hätten. Wir mußten uns daher begnügen, dergleichen Eremplare schon getödtet und

<sup>\*)</sup> Der Hauptgrund unserer verfürzten Spaziergänge war ber sogenannte "Sperrfreußer," ber lange nach Aussehung ber Festungsbräuche, noch bes Abends gezahlt werden mußte. Nahte die Stunde bes Thorschlusses, ehe und bes vor wir hinein waren, so rief ber Geizhals von Bersteher angftlich: allons Messieurs, redoublons nos pas!

aufgespannt zu faufen; ober sie uns selbst aus Raupen zu erziehen, was wegen bes frischen Futters auch seine Schwierigkeiten hatte. Darum bauerte biese Manie nicht lange, und wir begaben uns in bie Wappen. Als auch diese Luft gebüßt, und jeder von und im Besite berjenigen Siegel-Abbrude war, die ihm etwa erreichbar gewesen, kam eine ber feltsamsten Sammlereien in die Mobe, die es nur geben fann, und von ber ich späterhin nie mehr vernommen. Gie war auf bunte Bohnen (in Schlesien "Fasolen") gerichtet. Man sollte faum glauben, daß es beren fo vielerlei Spielarten und in fo verschieden abweichenden Größen, Formen und Farben giebt. Ich besaß bavon weit über hundert, von denen eine Abart ber andern oft so wenig glich, wie der Bullenbeißer einem Dachshündchen; obschon beide gerechten Unspruch barauf machen, Sunde zu fein. Welchen Schacher, Taufch= handel, Betrug und - unsere bescheidene Beld= mittel erwägend — welche Verschwendung wir bei Diesen sich rasch ablösenden Sammlungen getrieben; mit welcher leidenschaftlichen Gier diese Geschäfte im Stillen und unter gitternder Berheimlichung gemacht wurden! Wie auch damals schon ber Befonnene den Unbesonnenen leicht übervortheilte, und

wie ich namentlich bei jedem Kauf, bei jedem Tausche zu kurz kam,... das kann mich heute um so wesniger in Erstaunen seßen, als ich dreißig Jahre später in all' meinen Unternehmungen denselben Weg ging. Es giebt Menschen, die von der Gesburt an bestimmt sind, Alles theurer zu bezahlen, wie Andere, und weniger dafür zu haben. In Breslau gilt und für die Welt paßt das Sprichswort: wenn man die Narren zu Markte schickt, lösen die Krämer Geld.

Debent' ich meiner Mitpensionairs im Allgemeisnen, so sind' ich Wenige, für die ich einen freundsschaftlichen Antheil im Besonderen gehegt hätte. Doch ein Name ist aus der verschwommenen blauen Ferne in die jehige Zeit übergegangen, der Name eines mit Recht beliebten Dichters, des im Jahre 1840 zu Berlin verstorbenen Fr. von Gaudy. Als Jungen hatten wir feine nähere Gemeinschaft, hielsten wenig zusammen; doch wenn der Reigen wechselnder Knabengestalten an meinem innern Auge manchmal vorüberzieht, so ist er es, der ihn ansführt, im weißen Talare, einem priesterlichen Helden gleich. Nie seh' ich mich im Geiste vor die lange Tasel, an welcher unsere "Haupts Fütterunsgen" geschaben, ohne Gaudy zu sehen... Daß ich

es furz andeute: Mehreren von uns war mehrfach wiederfahren, was man bei kleinen Kindern entschuldigen, bei heranwachsenden Knaben unmöglich dulden kann; es sollte, wie man zu sagen pflegte, "ein Exempel statuirt werden." Der Nächste, dem es wieder geschieht, (so lautete die Ordonanz) wird in das corpus delicti, sein Betttuch, gehüllt, bei'm Frühstück erscheinen. Heilige Götter, dieser Erste war Fr. v. Gaudy! Und er trat ein, als ob er den Krönungszug in der Jungfrau von Orleans mit machen wollte, das weite, weiße, wogende Leislach um die jugendlichen Schultern geschlungen, und hinten, auf dem Rücken, blaß, doch unverkenns bar, das Ordenszeichen der streng verfolgten Zunst.

Bei "Drdenszeichen" fällt mir ein, woran ich schon früher hätte denken sollen: unsere kindische Sucht heimliche Berbindungen unter einander einzugehen, die wir "Orden" nannten. Der Zweck dieser Berbindungen war, wenn ich mich nicht täusche, eigentlich durchaus kein anderer, als die Berbindung selbst, das Geheimniß. Ein von buntem Papiere zusammengeklebtes, mit Goldstreisen geziertes Kreuz war die Hauptsache und wurde unter dem Westchen getragen. Die Zusammenkünste konnten, da ein großer Theil der Ordensritter aus Mitz

schülern bes Magbaleneums bestand, welche nicht Mitpensionairs unserer Anstalt waren, une auch in berselben uns nicht besuchen durften, nur im Kluge statt finden, um die Zeit, wo wir aus dem Gymnafium in die Penfion beimfehrten, auf Trep: pen, in Sausfluren, ober Reller-Eingängen u. bgl. Das erhöhte ben Reig. Die Penfions: Anftalt befand fich in einem der älteften und Breslauischeften (man verzeihe mir diesen Superlativ) aller alten und Breslauischen Säufer, in dem sogenannten, "alten Rathhause," bem iconen ehrwürdigen wirklichen Rathhause gegenüber. Um durch die Sinterhäuser, welche ihrerseits wieder gegen bas Magdalenen-Ovmnafium Front machen, ju gelan: gen, mußten wir burch einen langen, gewölbten und bunflen Bang geben, in welchem auf ber rech: ten Seite fleine Rammern und vergitterte Sofraume lagen, wo die ben Markt beziehenden Gemufehand= ler ihr Wejen trieben, auf Der linfen fich Die Reller: Eingänge befanden, beren Thuren nicht felten offen waren. Zwischen zweien Diefer Thuren blidten aus einer Rijche tie lebensgroßen, in groben Stein ge: hauenen Konterfei's eines Paares von dem die Cage geht, daß die dazu gehörigen Originale an Ort und Stelle wegen irgend eines flösterlichen

Berbrechens lebendig begraben oder eingemauert worden seien. Auf diese kalten Gesichter mußte, wer in unsern Orden aufgenommen wurde, schwösend die Hand legen. Wenn ich aber heute nur die entsernteste Ahnung habe, was der arme Junge so seierlich beschwören mußte, so will ich selbst lesbendig vermauert werden. Merkwürdig bleibt es mir doch, daß bei dem unter uns, leider von Oben, eingeführten und besörderten Klatschsspkem, niemals Einer gewagt hat, diese Ordensschwüre zu brechen. Deshalb sind die Verbindungen auch nie aufgehoben worden, sondern jedesmal aus Altersschwäche in sich selbst zerfallen.

In meinem pflegemütterlichen Hause waren mittlerweile Veränderungen eingetreten. Von einem bedeutenden Vermögen, zu dessen einzigem Erben ich bestimmt war, und welches größtentheils aus Hypotheken bestand, lösete sich ein Kapital nach dem andern ab, weil die Besitzer der Grundstücke auf denen die Hypotheken eingetragen waren, sast Alle zu Grunde gingen, und Landgüter, der poliztischen Verhältnisse wegen, keinen Werth mehr hatzen. Die jährlichen Einnahmen der Mutter und Lorettens waren durch diese Verhältnisse auf ein Drittel der bisherigen Summen zurückgesest worz

ben. Zwar blieb ihnen noch, um zu leben, aber es wurden benn boch bedeutende Ginfdranfungen gemacht, die mir nicht aufgefallen fein wurden, ware nicht bie Abschaffung ber Equipage barunter gewesen. Die Trennung von den Pferden und bem Rutscher ging mir tief ju Bergen. Für niemand fonnte diefe Entbehrung harter fein, als für Tante Lorette, die nun in die finftre Stadt gebannt war, während sie bis bahin täglich ins Freie gu fahren liebte. Aber welche Opfer bringen wir nicht willig bem Bergen und seinen Tauschungen! Um ihrem Freunde, meinem ehemaligen Sauslehrer, zuwenden zu können, was ihr übrig blieb, entfagte sie ihrer letten Erholung und Freude. 3ch be= merfte wohl, wenn ich daheim meine Conntage fei= erte, wie vertraulich, bei feinen häufigen Befuchen, ber Erlehrer mit Loretten umging; ich vernahm wohl, wenn Mutter mit alten Freundinnen beimlich flagte, daß sie diesen Berein abscheulich und ben Eindringling unerträglich fanden, boch wußt' ich nicht, was ich davon benfen sollte?

Mir war damals, wenn ich die Worte "Liebe, Liebschaft," aussprechen hörte, nur ein drittes, erflärendes bereit, welches "Heirath" hieß, und weil mir die Dienstboten gelegentlich vertraut hatten, daß Tante Lorette wegen förperlicher Gebrechen nicht heirathen könne, so hatt' ich mich babei still= schweigend bernhigt, indem ich annahm, daß, um Sausfrau werden zu dürfen, man untig fein muffe. Etwas Anderes bacht' ich mir dabei nicht. Run paßten mir aber die unaufhörlichen Andeutungen über Lorettens "unselige Neigung und ihre traurige Leidenschaft," die ich hier und da aufschnappte, nicht in meinen Kram, und stutig gemacht, durch die Auftritte im Keller, während des Bombarde= ments, so wie durch die Treppenscene in der Ben= fion, fing ich zu grübeln an, was ba verstedt fein moge? und welch' wichtiges Geheimniß man vor mir zu verbergen suche? An andere ältere Ana= ben mich etwa fragend zu wenden, fühlt' ich nicht den Muth; mir war, seitdem ich ins zehnte Jahr getreten war, Tante Lorette so hoch über die Mutter erhaben an Beift und Bildung erschienen, daß ich fie achtete, und ich hätt' es nicht über's Berg gebracht, etwas sie betreffend, aus fremdem Munde zu vernehmen, in einer Sache, die mir, so bunkel meine Begriffe waren, doch ihrer unwürdig er= schien. Je älter ich werde, je mehr sich Erfahrung an Erfahrung reiht, je mehr ich mir das Bild ber armen Kranten zurückrufe, und ihr Sein und We-

sen zu ergründen suche, besto undeutlicher wird es mir. Man bat wohl Beispiele, daß auch eblere, gebildete Frauen, von Sinnlichkeit unterjocht, fich Mannern hingegeben, die tief unter ihnen standen, und fo, gewiffermaßen ein Doppelleben geführt ha= ben. Wo jedoch, wie eben hier, bavon faum die Rede sein konnte; wo einer schwärmerisch-aufgereg= ten Schülerin Jean Pauls (von der fentimentalen Geite) nur bas Symbol eines erotischen Berhalt: niffes gegonnt war;... wie mocht' es ba geschehen, baß fich Reigung und Ginn einem, gelind ausgebrudt, verfäuslichem Rarren zuwendeten, ber für die Plumpheit seiner Scherze, die Robbeit seiner Sitten (wodurch fich Die Alermfte oft verlett fühlte, besonders vor Zeugen) nicht einmal die Entschädi= gung zu geben Gelegenheit batte, die ein berfulifder Livreejäger feiner frivolen Berrin gewährt; wie konnte es ba geschehen, daß diese ursprünglich reine Ceele, in beren schriftlichem Nachlaß ich so manches Zeugniß ihrer eblen Gefinnung vorfand, fich nicht zu einem Geelen-Bunde zu erheben vermochte, beffen andere Balfte ein, ihrer würdiger Mann gewesen ware? Doer hatte fich unter Allen. bie ihr nahe famen, fein folder befunden?

Wohl hab' ich in meinem wechselnd bewegten

Leben Bieles gefehen, gehört und gethan, was mir den Menschen in tieferniedrigender Abhängigfeit von feinen sinnlichen Ginfluffen zeigte; bei Anderen, wie bei mir felbst! — Aber feine Demüthigung menschlicher Eitelkeit ist mir so scharf ins Innere gedrungen, als jenes Beispiel. Da hatte ich, wie ich noch jünger und heftiger war, - etwa in meinem vierundzwanzigsten Jahre — ba hatte ich Stunden, wo ich die Verstorbene gern aus dem Sarge herauf beschworen hätte, um ihr bleiches Befpenft zu fragen: gieb mir Runde von bem, was Du warst, als Du lebtest auf Erben? — Aber fie fterben Alle, und nehmen die wichtigften Beheimnisse, von Scham und Schen umschleiert, mit sich hinab, und wir bleiben zurud, täglich weiser werdend, in Allem, was und nichts hilft, und les biglich dumm in der Kenntniß des Menschen.

Quo me rapit tempestas? Glaubst Du, mein Leser, ich wolle ansangen zu philosophiren? Fürchte nichts; wirf mich nicht aus der Hand. Ich kehre zu meiner Pflicht zurück, und will sortsahren, beshaglich zu schwäßen.

Niemals habe ich ein Tagebuch geführt, nie= mals wichtige Begebenheiten notirt; als Kind war ich oft nachbenklich und ernsthast, den Umgang und das Gespräch der Erwachsenen suchend; als Mann bin ich kindisch geblieben. Was Wunder, wenn bei dem Mangel jedes schriftlichen Leitsadens sich die Ereignisse meines Lebens mir in der Erinnezung bunt und willkührlich durcheinander mischen, so daß ich oft nicht weiß, welcher Eindruck, welcher Gedanke dem Knaben, welcher dem Manne anzgehört?

Von den Jahren Achtzehnhundert und Acht, Neun, Zehn, Elf sind die Gestalten am verworrensften. Nur einzelne Momente treten hervor. Unter diesen ist der hellste, freudigste, daß der stets wachssende Versall ihrer pecuniären Angelegenheiten meine Pstegemutter geradezu zwang, mich aus der Erziehungsanstalt wegzunehmen, weil sie das enorme Jahrgeld nicht mehr zu erschwingen vermochte. Ich mag zwölf Jahre alt gewesen sein, als die selige Stunde schlug. Das Magdalenen Symnassium blieb mir und ich ihm. Wir haben beidersseits keine große Ehre davon gehabt; ich freilich nur durch eigene Schuld.

Mutter hatte mir eines ber großen Borbers zimmer eingeräumt, in welchem, mich nächtlich zu schüßen und zu bewachen, auch ein Bedienter schlas

fen mußte. Co war ich eingezogen, und ber erfte Aft, den ich nach meiner Emancipation ausübte, war ein Gang auf den "Kränzelmarkt" \*), wo neben Blumenverfäuferinnen auch die Bogelhand= lerinnen ihren Markt hielten. Bögel maren ftets mein Entzücken. In ber Benfton durften wir uns nichts Lebendiges halten, als die kleine Menagerie auf dem Ropfe, die von einem Sonnabend zum andern gehegt wurde, um nach fiebentägiger Scho: nung desto bessere Jago zu geben. Ich flog also, als ob ich felber Flügel hätte, auf ben Krängel= markt und tauschte, was ich an erspartem Taschen= gelde befaß, gegen Stiegligen, Gimpel, Zeisige, Kinken um, verschmähte sogar den simplen Sperling nicht, um nur die Zahl zu vermehren. Sorg= los um die faubere Stube und ihre Mobilien ließ ich die befiederte Schaar ihren Unfug darin treiben, und habe es im Verlaufe jener Zeit manchmal bis auf 50 Individuen gebracht, die unter bem Dfen hockenden Wachteln nicht einmal mitgerechnet. Die

<sup>\*)</sup> Dieser acht Breslau'sche Name ist bei ber großen Umtaufung, welche in neuern Zeiten baselbst statt gefunden, und wo man namentlich nach Aushebung ber confusen alls gemeinen Hausnummern die Häuser gassenweise geordnet und gezählt hat, leiber mit verloren gegangen.

Liebe zu diesen heitern, klugen, leichtgezähmten Gesichöpfen, diesen flatternden Blüthen unserer nordisschen Wälder, diesen naiven Sängern und Verkünzdigern einer allgemein verständlichen Sprache der Naturfrömmigkeit, hat mich nie verlassen, und wenn ich jest, vom Leben, Hoffen, Irren und Kämpfen müde, mir für die lesten Tage meines Lebens ein Uspl träume (Träumereien, die nicht in Erfüllung gehen werden), so spielen zahme Vögel dabei die Hauptrolle.

Nicht mehr unter der Willführ eines heuchles rische frömmelnden Tyrannen, nicht mehr in knechtis scher Furcht vor einem bornirten Desvoten, sing ich an, tas eigene Leben zu fühlen, und stellte mich nun auch der Mutter, der ich in diesen Jahren doch schon über den Kopf gewachsen war, entgegen. Ich war bald so weit, daß ich thun und lassen durfte, was mir gesiel.

Run begannen die eigentlichen Schulfreundsschaften, die oft bis zur Zärtlichkeit stiegen, gewöhnslich aber in einer Prügelei untergingen. Nun besgann die Theaterwuth. So lange ich in der Penssion gewesen, hatte diese wenig oder gar keine Nahzrung gesunden. Den dreizehnjährigen Knaben ließ man schon allein in's Parterre wandern. Das

Breslauer Theater war damals vortrefflich\*). Ludwig Devrient, in jugendlicher Kraftfülle, die Bier biefer Buhne. Dhne Ruf, felbst ben Theater= freunden dem Namen nach unbefannt, war er als Franz Moor aufgetreten und feit jenem Abende ber Gegenstand uneingeschränkter, allgemeiner Bewunberung, die fich nicht felten bis zum Enthusiasmus - eine in Breslau feltene Baare - fteigerte. 3ch hatte ihn in Kogebue's "Schauspieler wider Willen" als Pfifferling gesehen, und von Natur mit einem subordinirten Talent, eigentlich nur Be= schid begabt, Organe, Dialette, Sprachweisen nachzuahmen, spielte ich den staunenden Hausgenossen gar balb ben gangen Devrient'schen Bfifferling in seinen fünf oder sechs Verkleidungen vor. Man lud eine Gesellschaft zusammen, Ofenschirme wie

<sup>\*)</sup> Unter Leitung bes jett längst verstorbenen Regies rungsraths Streit, eines Mannes, bem Schlessen und zus nächst Breslau unendlichen Dank schuldig ist, war dies Theater eines der besten in Deutschland. Die Einnahmen waren bennoch schlecht; und Streit zog sich, allseitigen Unsbankes mube, gänzlich bavon zurück. Kaum war dies gesschehen, so wendete sich das Glück in Fülle dem täglich schwächer werdenden Institute wieder zu. Ich werde später auseinander setzen, wie dies zum Theil in den politischen Verhältnissen lag.

spanische Bande murben theatralisch gestellt; ber dummste meiner Genossen gab ben Murrfopf; ich erntete fo lauten Beifall ale Devrient; und am andern Tage machte ich in der Klasse befannt, ehe noch der Justinus, den wir erponiren follten, aufgeschlagen war, ich wurde Schauspieler werden! Run gute Nacht, Fleiß, Ausbauer, Bestreben, Chr. geig, und wie die Stacheln heißen mögen, die ben begabten Schüler burch bie staubige Bahn bes Schulschlendrians ber flaren Morgenröthe heiterer Wissenschaft entgegenführen. Bis dahin hatte ich schlechte, aber auch gute Epochen gehabt; ich war abwechselnd faul und fleißig gewesen, dabei mertlich fortgeschritten; von nun an wurde mir die Schule zuwider, und ich fah nur Couliffen, roch nur Lamvendunft.

Mein Gebächtniß ist von jeher vortrefflich. Was ich zweimal gelesen, dreimal gehört, konnte ich herssagen. Schiller pfropste ich nun auf Kopebue (um diese beiden drehte sich meine poetische Begeisterung) da hinein, wo nach dem Bunsche meiner Lehrer Bredow's alte Geschichte, Cicero's Reden, und der Beweis, daß das Quadrat der Hypothenuse gleich sei der Summe der Quadrate der beiden Katheten, ihren Plat sinden sollten. Hätte ich nur mindes

stens einen Lehrer gehabt, ber sich meiner angenommen, der es verstanden hätte, von meiner Toll= heit Gebrauch zu machen und mich auf diesem Wege au einem ernsteren Streben au führen! Sie begnügten sich, über mich zu klagen, und Manso, ber Einzige, ber mir von segensreichem Einfluß hätte fein können, stand zu fern, zu hoch. Er mußte nichts von mir, als was ihm die Lehrer Schlimmes erzählten, und rief mir bann monatlich einmal zu: "Holdei, er iff' ein Fleet, aus ihm werd fein Dage nichts werden!" Was noch schlimmer war: die Mutter fing an, mir den Theaterbesuch unterfagen zu wollen, ohne doch Kraft genug zu ha= ben, ihr Beto burchzuführen, wenn ich einen halben Tag bagegen getrott und gemault hatte. Daburch wuchs natürlich meine Begier. Wie sie nun stets die Umwege liebte und sich bei jeder Gelegenheit gern in's Hintertreffen stellte, so wußte sie auch jett eine tiefverdecte Mine anzulegen, die meine theatralischen Luftichlösser in die Luft sprengen sollte, ohne daß ich wüßte, wer sie gegraben? Durch eine Befannte (eine Dame von wahrer Bildung, bei der die gelehrten Männer stete Theesitzungen hielten) suchte sie mit Manso befannt zu werben, und lub bann ihn, fammt einigen anderen Lehrern

bes Gymnafiums zu einer "frugalen Mittagssuppe," wobei ihm bas Beil meiner Seelen an's Berg gelegt und er beschworen wurde, mich in's Gebet ju nehmen. Diefer Plan war so übel nicht; ja er könnte, bei ber Weichheit meines bamals leicht erfhütterten Gemüthes und bei ber unwillführlichen Bochachtung, die mir Manso's feine, bornehme Berfonlichkeit einflößte, wenigstens momentane Wirkung hervorgebracht haben, wenn nicht ber Satan fich in bie Ungelegenheit gemischt und Alles verdorben hätte. Folgendermaßen fing Satan es an. Dicht beim Ausgange ber Rirchmauer, Die auch bas Bymnafium von Canct Maria Magdalena umschloß, hatte ein Bücherhandler feinen Laden aufgethan, ein schäbiger, schmutiger Filz, ber sich nicht entblödete, im Angesicht ber gangen Welt und Schuljungen unfere Bücher für ein paar Grofchen abzuloden, mochten die Bücher auch so viele Thaler werth fein. Schüler haben ftete fleine Bedürfniffe, und ein noch so nothwendiges Buch fann ja - verlo: ren werden!? Aeltern und Erzieher forgen für Erfat. Mir war die Rabe biefes Menschen befonders gefährlich, denn Berr "Preug" hatte fein Raubnest gerade zwischen ben zwei bedeutenbsten Vogelhändlerinnen des Kränzelmarktes. "Raafe"

und "Hanke" hießen diese beiden mir unvergeßlichen Papagenen. Mein Streben ging immer dahin, für die verkauften, in der Schulsprache "verkeilten", Bücher, Einiges in baarem Gelde — wofür Bösgel angekauft wurden — das llebrige in "Komöstienbüchern" zu empfangen.

So gewährte, wie ich noch fehr genau weiß, Schellers lateinisches Lexifon ben "Frembling" von Sagemann, die "Sonnenjungfrau" von Robebue, und einen Staar, eine Schopflerche und mehrere Beifige, unter benen zwei weiblichen Geschlechts, à 6 Pf. bas Stud. Weil man aber nicht täglich Lexifa verlieren barf, wenn man auch täglich neue Komödienbücher und frische Bögel wünscht, fo wurde mein Erfindungsgeift bedeutend in Anfpruch genommen; benn an baarem Gelbe mar ewig Mangel, um so mehr, weil das Theater die reich= lichen Geschenke verschlang, die ich mir von Mutter, Tante, Onfel, andern Tanten, andern Onfeln, und endlich von noch ganz andern Tanten und Onkeln - benn in Schlesten sind alle Bersonen, beren Namen bas Wörtlein "von" anklebt, mit=, in= und burcheinander verwandt, - zu erschmeicheln wußte. Reiche Ausbeute verhieß also unter solchen Umftanben bie Ankundigung einer hebräischen Brivatstunde,

welche Einer unserer Lehrer für ben sonft schulfreien Connabend-Nachmittag bargeboten und zu ber er Freiwillige aufgerufen hatte. Die fleine Schaar anstrebender Theologen und Philologen war nicht wenig erstaunt, mich, bem schon bas Griechische zu viel geworden, plöglich unter ben Aspiranten ihrer orientalischen Beluftigungen zu erbliden, und Reiner wollte feinen Ohren trauen, als ich jum Besuche bes Brivatissimi mich melbete. Ich wußte wohl, was ich that. Aus sicherer Quelle war mir jugefommen, daß ein "altes Testament" bei Bucherhandlern immer seinen Werth behaupte; und wenn ich mich jum Sebräischen melbete, wie wollte man mir die hebräische Bibel versagen? Connabend fruh hatte ich sie bekommen; funf Minuten nach Bwölf war fie in ben Sanden bes Antiquare, und ich trug jubelnd beim: eine junge "Schalafter," fo wird in Schlefien die Elfter genannt, ber Mabame Raafe bereits bie Bunge gelöft, in der Linken,... in ber Rechten ben Schiller'schen Musenalmanach, welcher die Xenien enthält. Von diesen Xenien mar bereits in ber Schule leife gefluftert worden; wir hatten Wind, daß ba ein Cfandalchen verborgen liege. Wer es noch nicht vergessen hat, welchen Eindrud bas gedructe Wort auf einen Knaben

macht, in welchem literarischer Sinn vorspukt, mag ermessen, wie ich die Göthe-Schiller'schen Distichen gegen unsern Rektor aufnahm. Ich prägte sie mir augenblicklich ein, recitirte sie, wo ich stand und ging; ja, es wäre kein Bunder gewesen, wenn meine junge Schalaster die ersten Proben ihrer Beredsamkeit mit den Worten:

"Auch zum Lieben bedarsst du der Kunst," an den Tag gelegt hätte. Sie jedoch blieb ihrem Charakter getreu und hielt sich an den Unterricht unseres Bedienten, der sie über "Racker, Aas" 2c. allmälig bis auf "Karl" leitete.

Sett Euch mit mir an die Sonntagstafel und beneidet mir nicht meinen Platz gegenüber von Kaspar Friedrich Manso!

"Auch zum Lieben bedarfit du ber Runft, unglücklicher Manso!? Daß die Natur doch nichts, gar nichts für dich gethan!" Ich konnte es nicht aus den Gedanken bringen.

Ich konnte es nicht aus den Gedanken bringen. Der Braten ging, die Torte kam, die Herren plaus derten und mich vergaß man. Dhne zu wissen, daß es auf mich abgesehen war, begriff ich doch, wie ein solches Zusammentressen, eine so dichte Reibung widerhaariger Stoffe, als meine Person und die Lehrer des Magdaleneums bildeten, nicht ohne elektrische Schläge vorübergehen konnte. Jeden

Moment auf ben Ausbruch des Gewitters gefaßt, setzte ich mir die Bligableiter meiner Hexameter und Bentameter aus's Dach und murmelte beim Ausstehen von Tafel:

"In langweiligen Bersen und abgeschmackten Gebanken Lehrt ein Präceptor uns hier, wie man gefällt, — und verführt!"

Da hatte er mich beim Knopstoch und zog mich in eine Fensterecke. Die "Vermahnung" nahm ihren Ansang. Der Himmel seines Antliges war finster und umwölft; strafenden Zornes Blige zucketen auf mich herab; doch glitten sie an den beswußten Distichen spurlos herunter, und mein Herz blieb ungerührt.

"Was bas Entseglichste sei, von allen entsetlichen Dingen? Ein Pedant, ben es juckt, locker und lofe zu fein."

Was will er benn, bachte ich, er ist ja felbst locker und lose, es steht ja gedruckt, ich habe ja das Buch in ber Tasche. Ich hörte ihn nur mit halben Ohren, und als ich die Donnerschläge: "liederliche Wirthschaft, Theatergesindel, Histriosnenpach" zc. vernahm, verhärtete ich gewaltsam meinen inneren Menschen und wendete mich im

Geiste von Dem ab, von dem ich mich leiblich nicht abwenden konnte, weil er mich am Knopfloch festhielt. Wie bem auch fei, von biefer Stunde nahm Manso ein Interesse an mir und ergötte sich nicht felten, bei seinen examinatorischen Streif= zügen, die er unangemelbet aus Rlasse in Klasse unternahm, an meinen Antworten. Einmal, als er einer Bombe ähnlich, in die, von einem unbeschreiblichen Dummfopf abgeleierte Religionsstunde fiel, gerieth er mit irgend einer spitfindigen Frage bis zu mir, und aus bem Examen wurde eine Art von Disputation, welche ein Viertelstündchen dauerte. Beim Sinausgehen drehte er fich noch ein= mal nach mir um und fagte: "Holbei, es iff' eine Sunde und Schande, daß er ein fo fauler, nichts= nutiger Schläfs iff; er mußte ichon in Brime (Brima) figen, wenn er wollde!" -

— Zwölf Jahre später habe ich ihn einmal besucht, und da versicherte er: er hätte mich immer sehr lieb gehabt. Eben dieser spätere Besuch bei dem alten Manso ist mir eine der liebsten Erinsnerungen aus meinem Leben. Ich hatte, beim Breslauer Theater angestellt, und schon Gatte und Bater, ein Bändchen mit kleinen Erzählungen, Gestichten und bergleichen drucken lassen, und brachte

es ihm, ben ich feit ber Schulzeit nicht mehr gefeben. Er zeigte fich berglich, plauberte über meine theatralischen Versuche und hindernisse, und war bie Liebenswürdigkeit felbst. Dabei entwickelte er eine fo lebensfrische, freie Weltansicht, eine fo un= befangene Schäbung ber bramatischen Literatur nach ihren guten und schlechten Seiten hin, baß ich mich wirklich gang ergriffen fühlte. Mir trat bas Berg in die Augen; ich rief aus: wie hat man sich boch selbst um seine Jugend bestohlen, daß man nicht ju würdigen verstand, was von unschähbarem Rugen gewesen ware; und wie viel Aerger habe ich Ihnen gemacht! Run, erwiederte er, gar fo arg war's mit bem Merger auch nicht. Unfer Giner stellt sich manchmal Wunder wie bose an gegen bie jungen Leute, ohne baß man es ift. Es wird auviel von ben Schülern verlangt, fie fonnen's nicht leisten; aber man muß boch thun, als wollte man fie freffen! - Bie gut, bag wir biefe feine Gesinnungen nicht fannten, als wir noch in die Schule gingen! -

Lorette, die troß ihrer schweren körperlichen Gestrechen bisher jedem Schmerze tapfer widerstanden, war nun nicht länger im Stande, ihren innerlich zerstörten Organismus durch Willensfrast aufrecht zu erhalten. Qualen, welche sie so lange muthig bekämpst und beherrscht, singen jest an, es über ihren Lebensmuth davon zu tragen, und nicht selsten vernahm ich, in der Nähe ihres Zimmers weislend, klagendes Jammergestöhn, welches mir durch's Herz schnitt. Ob ein Gemüthsleiden diese innere Auslösung befördern half, ist keine Frage. Ihr Freund hatte sich verheirathet und sie hatte, ihm gewissermaßen die Freiheit gebend, ihren Ansprüchen auf ihn entsagt.

Das Leiden rebete mit all' seinen Zügen aus ihrem grams und schmerzzerstörten Angesicht. Aber sie wußte noch heiter zu scheinen und mit mir scherzend zu plaudern. Dem Andringen ihrer Freundinnen nachgebend, wurde der bisherige Haussarzt, ohgleich durch Heirath in die Familie gehösrend, verabschiedet, und statt seiner der Schwiegerssohn und Quasis Erbe des berühmten Ruppricht, der ebenfalls schon berühmte Wendt, um seine ärztliche Pflege ersucht. Mit ihm kam neues Lesben in das Krankenhaus. Wenn es Menschen

giebt, die gemiffermagen Reprafentanten gefelliger Grazie und Anmuth genannt zu werden verdienen, fo stand Wentt als folder obenan. Geine Bebeutung als Gelehrter und Arzt hier gang bei Seite gestellt, mar bas perfonliche Erscheinen, Balten und sich Gebehrden tieses Mannes schon bin= reichend, ben Kreis, ber ein Krankenbette traurig umgiebt, frisch zu beleben und zu ermuthigen. 3m Gebiete des Schonen heimisch, dem Coftum aller Länder vertraut, gefällig indem er belehrte, mild indem er widerlegte, humoristisch indem er scherzte, wurde er jum Argt bes Leibes und ber Geele. Ich weiß nicht, was ich eher verfäumt hätte, als mich in Lorettens Zimmer zu brängen, wenn er fam. Mein erstes Geschäft vor seinem Eintritte war, Die Sunde zu entfernen. Thiebe, ein bleiches, ewig gitterndes Windspiel; Jenny, eine alte bide Mopshündin; und Wiedu, ihr plumper Cohn, aus leichtsinniger Verbindung mit einem Stragenföter berrorgegangen; dieje brei flaffenden Thiere mußten unter fichere Obhut gebracht werden, che Wendt die Treppen erstiegen hatte. Gein Sundehaß, dem er auch in einer icharfen Belegenheitsschrift über bie Wasserschen Luft gemacht, rührt, glaube ich, von bem Berlufte eines Freundes ber, ben er auf

so fürchterliche Weise verlor. Diese und ähnliche Geschichten hörte ich oft von ihm vortragen, und die Macht seiner Rede wirkte so sehr auf mich, daß sein Abscheu gegen die Hunde zulett in mich überging und mit mir heranwuchs; ein Abscheu, dem ich in einer Erzählung "Bella" Sinn und Bedeutung zu geben versucht habe. War die Pasfage frei, so war Wendt auch heiter, und seine belebende Nähe wirkte immer, wenigstens momentan, gunstig auf die Leidende. Ich wußte oft bas Befpräch auf's Theater zu bringen, an dem auch er Theil nahm, und über welches er, wie ich mich auszudrücken pflegte, gang anders rebete, als bie Andern, die zu uns kamen! Wie liebenwürdig Wendt mir erschienen sein muß, mag baraus ber= vorgehen, daß seine Verson die Furcht, welche ich früher ichon vor seinem Namen gehegt, in Unbetung aufzulösen vermochte. Jene Furcht war finbisch, aber begreiflich. Es hatte ein ungarischer Ochsenhändler (Magiar Ember), Troer mit Ramen, in einem Anfall rasender Gifersucht, seine Geliebte, die als Rammerfrau bei der aus Berlin perbannten "Lichtenau" sich aufhielt, todt gestochen, und wurde berselbe zur Hinrichtung burch's Schwert verurtheilt. Wendt war ber lleberzeugung, daß

bies die grausamfte Art ber Hinrichtung fei, weil nach seiner Unficht ber scharf und rasch vom Salse getrennte Ropf noch leben, benten und empfinden moge. Ilm diese seine Spothese zu unterstüten, verabredete er mit Troer, ber gefaßt und wie ein Mann dem Tobe in's Auge fah, baß er unmittel= bar nach Abtrennung bes Hauptes mit diesem, ich weiß nicht was für galvanische Bersuche machen, und dagegen von ihm allerlei verabredete Winke und Zeichen bes noch waltenden Lebens erwarten wolle. Die Meinungen über ben Erfolg biefes merkwärdigen Erperiments find, glaube ich, bis auf den beutigen Tag verschieden geblieben; aber gewiß ift, baß ich mich bamals im Befige eines grell illuminirten Marktbildes befunden habe, auf welchem Troer's Leichnam, an ben Stuhl festgebunden, wie ein artefischer Brunnen ben blutrothen Strahl aus enthauptetem Salfe gen Simmel sprifte, während Wendt, baneben stehend, ben abgeschlagenen Ropf bei ben Haaren hielt, ihm grimmig in bas Dhr schreiend: Troer, lebst Du noch? Ich möchte auch nicht bafür burgen, daß ich bei Unfauf bes Bilbes Wendt und ben Scharfrichter nicht miteinander verwechselt habe? Der Anblick hatte sich mir tief eingeprägt. Alls ber Bebiente mir ergablte, er fei gu

Wendt gesendet worden, weil dieser jest unser Hausarzt werden folle, fragte ich staunend und zweifelnd: Der? - Lernt' ich ihn nun auch noch fo sehr lieben, Eines that mir wehe von ihm, daß ich ihn für falsch halten sollte. Denn ich hatte beutlich vernommen, wie er einmal beim Wegge= hen einer Freundin vom Hause, die ihn begleitete und leise um seine ärztliche Meinung über unfere Krante befragte, zuflüfterte: "Bon Genefung ift natürlich nicht mehr die Rede, aber es kann sich noch länger hinschleppen, als man denkt." Und trot dieser Ueberzeugung war er heiter, ja lustig mit ber Kranfen? befestigte ihren Muth? bestärkte ihre Hoffnungen auf fünftige Sommerreisen in's Bad? Und verschwieg ihr die Wahrheit? Das erschien mir wie ein Fleck auf bem Manne meiner Wahl. - D ihr lieben Flegeljahre, wie dumm ift man! Wie unschuldig! Und wie gut!

Jahreszahlen entfallen mir gar zu schnell. Er= eignisse, was sich an diese knüpft, Localitäten, ge= ringfügige Nebenumstände bleiben mir besto fester,

und manche mir wichtige Erinnerung an Begebenbeiten, Die auf mein ganges Dafein vom größten Einflug waren, verdante ich oft nur einer Reben= erinnerung an bie Stragen, Saufer, Baume, wo ich erlebte oder erfuhr, was ich nicht hätte vergeffen dürfen. 3ch bin ficher, daß ich taufend Jahre alt werben könnte (wofür mich Gott gnädiglich bewahren wird), ohne die Trödlerbude zu vergeffen, vor ber mir, an wundervollem Commertage, ein Mitschüler, die schönste Centifolie in der Sand haltend, entgegen rief: weißt Du icon, die Konigin ift todt? Beschwören fann ich, daß ich mein Leben lang nicht von der vielbetrauerten Fürftin habe reden hören, ohne dabei unwillführlich an eine volle Rose zu benten. Wem bas geziert flingt, für den folge bas Geständniß, daß mit ber Rose auch jedesmal die Trödlerbude sammt ihrem alten Kleiderfram vor meiner Einbildungsfraft fich bar. itellt.

Der Abmarsch der französischen Truppen; die Bildung der Bürgerwachen und Nationalgarden; der erste Wiedereinzug preußischer Soldaten; die feierliche Einsehung der Stadtverordneten; dies Alsles sehe ich lebhast, empfinde die dadurch veranslaßten knabenhaften Erregungen wieder, wenn ich

nur der Plätze gedenke, wo ich mich im Gewühle des Bolkes mit den andern Knaben umhertrieb und begeistert aus vollem Halfe mitschrie. Denn ich war bei solchen Gelegenheiten leicht gerührt, und nahm, was meinen Genossen willkommenen Stoff zu tollen Streichen bot, gern von der seierslichen Seite.

Dbenan unter biefen Aufregungen ber Phantaste steht die große Procession, welche von der fatholischen Bevölkerung Breslau's am Frohnleichnamstage gehalten zu werden pflegte. Um die gange Fulle poetisch : banger Uhnung burch Weih= rauch, Priefterfleidung, Fahnen, Befänge, Blumen und schmetternde Trompeten in dem Anaben her= vorgebracht, jest noch einmal nachzufühlen, genügt es für mich, eine Paonie (Pfingstrose nannten wir Diese Blume) blühen zu sehen. Wenn ich diese purpur = oder blutrothe Blüthe nur erblide, so ist es mir, als ob eine Sehnsucht nach fremden Länbern und fernen Zeiten in mir erwachte; ohne zu wissen und zu wollen, gebe ich ihr nach, und sie führt mich auf die schöne Dominsel, wo in einem versteckten Gärtchen, Blumenhändlerinnen, - mit meinem ehemaligen Hauslehrer verwandt und mir burch ihn befannt, - im Rreise junger Gehülfin:

nen figen, und riefenhafte Buirlanden und Rrange für die Feier des kommenden Tages winden. 3ch helfe ihnen; reiche Blumen und Gichenlaub; aber eine Paonie wird mir geschenft. 3ch trage fie beim, lege fie vor mir auf's Bett, wenn ich fchlas fen gebe, und ichon vor Sonnenaufgang fallen meine Blide auf dies welfende Zeichen einer hohen Keier. 3ch durchstreife die Stadt, besuche jene Altare, die angesehene fatholische Bürger vor ihren Häusern errichtet haben, und laufe dann hinaus nach bem Dom, ben Schaaren ber Rlofterbrüder begegnent, Die von allen Seiten tem großen Cammelplage zueilen. Ich brange mich durch das Bewühl in die iconen, herrlichen Kirchen, ipringe jenem Domherrn nach, verfolge biefen Fahnenträger, um ihm in sein altes Angesicht zu bliden, welches wunderlich mit feiner friften bunten Eracht contraftirt: starre nach ben Kenstern des Fürstbischöf= lichen Vallasted; und folge gulegt bem langen, un= übersehbar langem Buge von Brieftern, Monchen, Dienern, Mufifern, Schülern und Wolf burch bie gange schöne alte Stadt: Und mas ich bier in fo vielen matten Worten ausbrücken muffen, fliegt wie ein Sauch durch meine Geele beim Unblid einer Paonie.

In unserm Sause, in unserer Familie, in un= serer Bekanntschaft, war man streng lutherisch; man bat Gott tagtäglich, uns vor dem Babst, wie vor dem Türken zu beschützen; man haßte pflicht= schuldigst fatholische Rirchen und Priefter; schalt auf die Klöster sammt ihren Bewohnern und machte höchstens eine Ausnahme, in Betreff ber "barmherzigen Jungfern und Brüder"; ich glaube nur deshalb, weil in ihren Freistätten einige unserer erfrankten Dienstboten Pflege und Beilung gefunben hatten. Mir war die Sache mit dem Katho. likenhasse niemals Ernst; ich schwieg darüber und bachte mir mein Theil. Dagegen fühlte ich eine neugierige Reigung für biejenigen Rinder, von be= nen man mir halb warnend fagte: fie waren fa= tholisch. Und als ich gar erfuhr, daß meine erste Liebe (von der wir bald reden werden) eine Ra= tholifin sei, ware ich am liebsten auch fatholisch geworben.

Die Aufhebung der Klöster und Stifte ging mir tief zu Herzen. Ja, ich weinde meine bittern Thräs nen um die alten Leute, die da gezwungen wurden, noch einmal in die fremde kalte Welt zu gehen \*),

<sup>\*)</sup> Dem war eigentlich nicht fo; weil die Behörde, fo

ebe fie fich in's Grab legen burften. Ich trieb bie Rühnheit so weit, meine Stimme zu erheben und allerlei verfängliche Reben, - wie benn ein nase= weiser Junge fie ausstößt, - über Mein und Dein, über Bergangenheit und Gegenwart, über Beschichte und Zufunft zu erheben; Reden, die geziemend mit ber furgen Erwiderung, daß Alles, was ber Staat für nothig erachtet, Recht fei, gurudgewiesen wurden. Gine Ansicht, die meine Pflege= mutter boch minder fraftig verfocht, als ber Staat von ihr begehrte, sie moge ihm ihr Gilberzeug einhändigen, oder daffelbe gegen eine firirte Geldab= gabe stempeln laffen. 3ch felbit mußte bei Diefer Gelegenheit hülfreiche Sand leiften, um einen fleinen Raften mit ungestempeltem Gilber vor ben Augen unberufener Forscher zu verbergen; was mir hoffentlich beute, wo ich es reuig bekenne, feine bittern Kolgen mehr bringen wird, ba bie Schuld, benfe ich, verjährt, und ba jenes ungestempelte Gils ber obgleich durch Erbrecht an mich gelangt, schon gar lange ben Weg alles Rleisches gegangen ift.

viel ich mich erinnere, menschlich genug bachte, um ben al ten Monden zu gestatten, baß sie in ihren Mauern aus= fterben burften. Wenigstens einigen Orben.

Die Klöster wurden leer — und am nächsten Frohnleichnamstage blieb die kleine Procession jenseit der Oder, auf ihrer Dominsel.

Da ich einmal von Volksschauspielen, als militairischen Gin= und Auszugen, städtischen Festen, Processionen und bergleichen gerebet habe, will ich, wieder ein wenig zurüchtlicend, noch eines Bolksschauspieles gebenken, welches zu meiner Zeit die guten Bredlauer für eines ber ergöglichsten zu halten schienen: einer Hinrichtung. Und zwar nicht etwa einer simpeln, einzelnen; nein, einer fünstli= chen, doppelten und zwar "mit dem Rade von uns ten auf." Zwei Frauenzimmer, eine ältere und eine jüngere, die lettere üppig sichon, hatten eine grausame Mordthat verübt, durch Leugnen, Befennen, Wiederleugnen, falsche Anklagen, zulest durch mehrfache Schwangerschaften im Rerter (glaube ich), den Broces in's Unendliche zu dehnen gewußt, und so meine guten Baterstädter förmlich lüftern und gierig nach ihrem Blute gemacht. Um "gute Pläge" zu finden, begaben sich fanftfühlende Breslauerinnen, begleitet von ihrer garten Nachkommen= schaft, reichlich versehen mit Bictualien aller Art, icon am Abende zuvor nach bem Rabensteine; sie zogen in den lauen Sommerabend; sie zogen in Schaaren; es mar, "als ob die Menschheit auf ber Wanderung ware, wallfahrend nach dem Sim= reich!" Die Nachtwartie durite ich freilich nicht mitmachen, aber mein Vorabend wurde doch auch nicht gang unnug angewendet. Der Gohn bes berzeitigen Polizeichefe S. v. P. war mein Schulfreund, unfere Mütter besuchten sich, und mit Theo: bor wurde ich nach der Scharfrichterei geführt, wo uns ein zuvorkommender Schinderfnecht, in unterwürfiger Gelbstgefälligfeit, alle morgen gu benüten= den Gerechtigfeits-Utensilien vorwies, vom Rade bis jum "Dampfer", bem Strid, ber um ben Sals des Delinquenten geschlungen und freundlich ange= spannt, fein Schreien verhindern foll. 3ch fah biefe Gegenstände mit einer Seelenruhe und Theilnahmlosigfeit, daß ich heute noch davor erschrecke. Für den andern Morgen erhielt ich die Erlaubniß, uns ter ber Aegide unseres großen Condé, mich in die Reihen ber Zuschauer zu mischen. Rur einzelne Bilder habe ich bewahrt, aus dem Taumel in den Reugier, Grauen und Abichen mich in jenen Morgenstunden tauchten; aber diese auch für die Ewigfeit. Auf einem ichmalen Korbflechterwagen folgte bie jungere ber Mörderinnen ihrer Vorgangerin und Verführerin jum Richtplat. Ihr gegenüber

faß ein Rapuziner, ber sie zum Gebet ermahnte und mit unermüdlicher Geduld ihr vorbetete, mährend sie sich schreiend nach dem Böbel wendete, und von Unschuld und Befreiung phantasirte, bisweilen aber auch nach dem Mönche schlug, der ihr dann väterlich = wehmüthig entgegnete: "schau, im Stod= hauf' bift d' so brav g'wesen, und ihunder mach'ft b' an 'n so einen Remassori!" Gie war nicht zu bändigen; ihre Augen glühten, das Kleid riß fie fich von den Schultern, und der Anblick ihrer un= züchtigen Reize erfüllte mich mit knabenhafter Kurcht. Durch das Gedränge beim Hochgericht trug mich Condé, gewann Plat auf einer fleinen Erderhohung, feste mich auf seine Schultern und ließ mich jo in den Kreis blicken. Ich sah sie packen, sich wehren, balgen, die Schinderfnechte rangen mit ihr. An die Pflöcke im Boden band man Hände und Füße, der Strick war um den Hals gelegt; bas Rad stieg und fiel, die Knochen brachen und fnirschten, - ein Schlag auf die Bruft . . . man hielt sie für todt, ... der zu Säupten stehende Rnecht läßt ben Strid nach, sie erhebt ein neues Gebrull, und ich gleite von Conde's Achsel in's Gedränge, aus bem man mich aufhebt, zu mir felbst bringt und nach Sause führt.

Nach Verlauf eines Jahres erst war der Einstruck dieser Mordschlächterei in so weit erloschen, daß ich wieder schlasen konnte; nie aber erlosch der Gedanke in mir, und niemals wird er erlöschen, daß ich ein vor mir stehendes, sanft erscheinendes Weib, während das Rad Schlag auf Schlag siel, ruhig eine große Brotbutterschnitte verzehren sah.

Hand in Hand mit all ben obenerwähnten, burcheinander geworfenen Reminiscenzen gehen auch die ersten Studenten \*), die im Gefolge der von Frankfurt an der Oder nach Breslau übersiedelten Universität einzogen, unser Gymnasium mit machtig stannender Bewunderung erfüllten, und gleichfam vertreten durch etliche himmelhohe Renomisten, und zu prophezeihen schienen, wie weit auch wir es einst bringen könnten. Der fühne Stürmer auf

<sup>\*) &</sup>quot;Studenten' hatten wir bis dahin auf ber in Breslau langst einheimischen fatholischen Universität "Zesuitercollegium" freilich immer gehabt. Aber diese waren sehr fern von dem neu eingefuhrten Besen der "deutschen Burschenwelt".

dem Haupte, das schwarze, dicht anliegende Collet, die sporenklingenden Kanonen, erregten vorzüglich in den höheren Rlaffen (der Schule nämlich) une verkennbare Sensation. Unsere Prima und Secunda nahmen einen, wo möglich noch vornehmes ren Ton gegen Tertia an und eilten, ein altes, bisher wenig benüttes Vorrecht lebendig zu machen, bas in manchem Falle für unfere Rücken ge= fährliche Vorrecht: Stöcke zu tragen, welche jest natürlich "Ziegenhainer" fein mußten. Aber es gelang ihnen schlecht. Bis dahin war und Jungeren ein Primaner der Inbegriff jeder irdischen Machtvollkommenheit gewesen. Ja, ich will nicht leugnen, daß mir ein Solcher, wenn ich ihn in den Zwischenstunden ungehindert in's Freie schreis ten fah, durch ben Sausflur, beffen Ausgang uns verboten blieb, — weil Manso wie ein Engel vor der Paradiesespforte (nur in umgekehrter Nichtung) ihn bewachte, und dem heimlich Entschlüpfenden fein furchtbares: "Wohin?" entgegendonnerte baß mir ein Solcher, sage ich, eigentlich mächtiger schien, als der Rector felbft. Diefer Nimbus war verschwunden, seitdem es in Breslau ,, akademische Bürger" gab. Der Student trug nicht etwa nur einen Stod - (perhorredcirte er boch ben Solgcomment!) - wir saben ihn mit einem Sieber auf bem breiten Steine manbern; er war feiner Polizeigewalt zugänglich; er blidte verächtlich auf alle Menschen herab, und ich hatte im Theater, vor Chrfurcht gitternd, einen schwarzbartigen, riesenhaften Erlerner ber Gottesgelahrtheit an seine Commilitonen die Worte richten hören: "Es find nur Schülion's!" Mit diefen "Schülion's" (Schuljungen) war niemand Anders gemeint, als einige Bierden unferer Prima; Manfo's Glite und Robelgarde. Es gab Morgen, wo ich einen harten Rampf in mir bestand: ob es benn nicht ein noch größeres Glud fei, "Burich" zu werben, als Schauspieler? Aber ich sah am Abende Devrient, und die Waage senkte fich wieder nach der andern Seite. Auch die Liebe legte ihr Gewichtchen in die Echaale.

Wer von meinen Lesern — (ben Leserinnen darf ich eine so verfängliche Frage gar nicht vorslegen!) — ist alt genug, um Kopebue's "Hahnensschlag" auf der Bühne noch gesehen zu haben?

"Da bin ich nun herumgelausen, Habe geklopst von Thur' zu Thur', Aber meinen Sahn will niemand kaufen, Und ift boch folch' ein herrliches Thier!" Verstummt Ihr deutschen Sänger alle mit Euren künstlichen Berösormen! Nie und nimmer werdet Ihr erreichen, was obige (aus dem Gedächtnisse niedergeschriebene) Knittelverse bei mir erreichten, wenn Albertine als zierlicher Bauernknabe sie vortrug, wie Schwager Devrient sie ihr einstudirt hatte. "Diese oder keine!" rief ich, beim Nach= hausegehen, in die Sternennacht.

Um nächsten Morgen, in der Religionsstunde, gingen wichtige, von mir ausgefertigte Depefchen über Tafeln und Bänke, freuz und quer, an alle Freunde, mit der wichtigen Nachricht: ich habe eine Beliebte! Unfer Schulpostwesen mar gut regulirt. Wir hatten Nagler's Ernennung zum General= Postmeister nicht abgewartet, um Sustem in die Sache zu bringen. Die fehr einfache Vorkehrung des weiter Besorgens von hand zu hand war ein für alle mal eingeführt; und man konnte sich auf pflichtgetreue Beförderung verlassen. Sicher war ber Absender freilich nicht, daß nicht seine Epistel von Augen gelesen werde, für welche sie ursprünglich nicht geschrieben; aber, mein Gott, wer sichert mich dafür, wenn ich einen Brief, noch dazu ver= siegelt, auf die wirkliche Post gebe ?! Also, unsere Briefpost war gut. Nur eine Schwierigkeit waltete babei ob: bie Genbungen über ben Raum gu bringen, ber wie ein Luftfanal, bas Dover ber erften, zweiten, britten und vierten Bant, von bem Calais ber fünften und fechsten trennte, und an beffen Mündung ein erhöhter Kathederstuhl, ein gefährlich drohender Observationsthurm stand. Der vom Religionslehrer geforderte Beweiß: baß bie Apostel bes Berrn im Stande gewesen waren, über alle Punkte die Wahrheit zu fagen; und warum man annehmen burfe, daß fie eben nur die Wahrbeit hätten sagen wollen? beschäftigte mit seinen nicht abzuleugnenden Schwierigfeiten, die, seinem Throne junachit Gigenten, als eine meiner fchrift= lichen Verliebungenotizen in jene Begend gelangte, mit ber ausbrücklichen Weisung von ber linken Ceite, bas Zettelden über ben Ranal zu beforgen. Reiner batte die gefahrvolle Erpedition magen wols len; ein Nachbar hatte fie bem andern zugemuthet, und fo war dies Sandschreiben gulegt dem Primus ber Klasse in die Klauen geratben. "Anzeigen" burfte er es nicht; bas ware wiber ben esprit du corps gewesen, und auch ein Primus fürchtet fich vor Prügeln. Aber verberben fonnte er mich bennoch. Unter ber Daste brüderlicher Bereitwils ligfeit verbarg er den feindlichsten Unichlag, spielte

mit dem Briefden, ale wolle er nur einen glud= lichen Zeitpunkt abwarten, um es ben Lüften anzuvertrauen, und spielte so lange, bis der Mann auf dem Katheber es fah, ergriff, las, - laut vorlas, — und nun die ganze Schaar der Jungen in ein wieherndes Gelächter ausbrach, welches - (o weint, mitfühlende Leferinnen!) - meiner erften Liebe galt. Die thranenreiche Seligfeit bes heranreifenden Anaben, wenn er den Gegenstand einer schwankenden Sehnsucht gefunden zu haben glaubt, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Jedes grüne Blatt bewegt, jeder warme Lufthauch er= schüttert, jede Blume rührt ihn. Und wer nun gar wie ich, ebe er mit feinen Buchern unterm Urm den Weg zur Schule antritt, einen Umweg über die Märkte macht, bort unter taufend Blumen= und Gemüseförben, das Mädchen, welches er bisher nur in einer Anabenrolle auf ber Buhne erblickte, jett begleitet von einer handfesten Röchin umberwandern und einfaufen sieht; und wer nun be= merkt, daß die himmlische ein rothes Umschlage= tuch trägt, deffen helle Farbe blendend aus dem Grün des Marktes hervorleuchtet, ... der, ... fann man ernstlich von ihm verlangen, daß er, wenn die Gloden der drei Thurme: auf dem

Rathhause, auf Elisabeth und auf Magdalena acht Uhr schlagen, diesem Grabgeläute gehorchend, sich in die Schule begebe? Nein! Er solgt, — wie sich von selbst versteht, nur in bescheidenster Ferne, — der Angebeteten; starrt ihr nach, bis er das rothe Tuch im Hausslur verschwinden sieht: schleicht so dann, Wonne und Qual im Herzen, auf die zerestörten Wälle, die von den Franzosen in wilde Nuisnen verwandelt worden sind, und sucht dort im tiessen Grase nach Beilchen, welche schon vor länger als vier Monaten ausgeblüht haben.

Aber der Herbst kommt und er ist thätig für seine Liebe. Die Tochter einer Freundin vom Hause besucht die Mädchenschule, in welcher auch Albertine den Studien obliegt; er stedt sich hinter Mutter und Tochter; diese ziehen, mitleidigen Gesmüths, die Seinen in's Interesse, und es wendet sich so glücklich, daß zu einem längst versprochenen Kinderballe auch Albertine eingeladen wird. Der Tanz macht ihn muthig; er wagt, zwei bis drei höchst alberne Reden im Lause eines langen Abends an sie zu richten, und entschläft dann, die Zauberstöne der Quadrillen lieblich nachträumend.

Das Erwachen nach einem folchen Abend war die reinste Seligkeit, die ich hienieden empfunden

habe. Sie zittert noch in meiner Seele. Ach, daß man ein Knabe sein muß, um sie so rein, so unsschuldig, so heilig zu fühlen! Je mehr man Jüngsling wird, desto gemischter werden diese holden Täuschungen; was früher ein unbestimmter Traum, ohne Ziel, ohne Ende schien, der uns durch sich selbst beglückte, ohne Wünsche, die über ihn hinsausreichten, das gestaltet sich später zu Hoffnung, Furcht, Begierde, Eisersucht, — und die Freude hat ein Ende.

Ein Wort von den Vertrauten meiner Liebe. Da war ein Mitschüler, ein kleiner Kerl mit krumsmen Beinen und einem großem Kopf, meines Wissens ein Chorknabe, und hieß Pondel. Dieser, arm und dürstig, sang als Discantist auch im Theater mit und kam dadurch mit Albertinen bissweilen in Berührung. Deshalb suchte ich ihn auf, eröffnete ihm mein ganzes Herz und beschwor ihn häusig, mich bei der Einzigen in ein helles Licht zu sehen. Ein rechtes Zutrauen aber hatte ich niemals zu ihm; auch war mir unbegreislich, wie man der Kunst angehören und so aussehen dürse!

Näher standen mir zwei Knaben, Seinrich und Gustav, mit deren Familie, die unsere seit uralter Zeit freundlich und gesellig verbunden gewesen, und

bie, obgleich faum alter ale ich, mir an Wiffenschaft und Bildung weit überlegen schienen. Gie hatten bas Glud, einem Sauslehrer anvertraut zu sein, der ihnen in den alten Autoren nicht nur bas Wort, sondern auch ben Beift zu zeigen wußte, und ihr Umgang war mir immer fördernd. Ihre Weltern befagen bas icone Landgut Rosenthal, bicht bei Breslau, wo ich oft ein willfommener Gaft war. Aus jener Epoche besinne ich mich auf eine Scene, die tiefen Eindruck in meinem findlichen Gemüthe zurückließ, und die mir jest noch wichtig ift, weil fie in meinem Leben Die erfte Dieser Art, boch leider! nicht die lette mar. 3ch erzählte bei ber Mittagstafel, wo ich, obgleich ein Knabe, boch als Gaft eine Art von Chrenplag neben den Er= wachsenen befommen, von Zwergen, Die ich in Bredlau gesehen, und wie ein dummer Junge, ohne Einn und lleberlegung in's Zeug hineinschwaßend, fagte ich unter anderm Unfinn: Die Zwerge hatten mir nicht gefallen, fie feien fur bas bobe Gintritts: geld nicht flein genug und possierlich seien sie auch nicht; ja, wenn sie wenigstens noch frumm und budlicht wären, daß man recht über fie lachen fonnte! . . . Dir gegenüber faß bie Schwester bes Berrn vom Saufe, eine alte fleine Dame; Diefe

unterbrach mich sehr ernsthaft und fagte: 3ch traue Ihnen fein so boses Berg zu, mein Söhnchen, daß Sie über Unglückliche spöttisch lachen könnten! Ich erwiederte sehr erschreckt über ihren drohenden Ton den Blid, den sie mir zuwarf, und sah, was ich bis dahin nicht gesehen, daß sie von einem gro= Ben Soder auf ihrem Ruden verunstaltet mar. Meine Verlegenheit war furchtbar. Ich fühlte das Blut mir in ben Ropf steigen, daß ich bachte, nun würde er zerspringen, und mir ward schwarz vor den Augen, Alles drehte sich mit mir im Kreise, die Besinnung schien mich zu verlassen. Als ich wieder zu mir kam, brach ich in findische Thränen aus, welche man kaum stillen konnte. Diesen Buftand habe ich später noch oft gehabt; am Seftigften, wenn ich vor dem Bublifum im Vortrage ei= gener Arbeiten zu bemerken anfing, daß die Sache schief ablaufen, und ein Stud, wie man fo fagt, durchfallen wolle. Aber er hielt niemals lange an, und nach dem Gefühle starrer Bewußtlosigfeit trat in späteren Jahren statt der erleichternden Thränen gewöhnlich eine bittere Resignation mit niederschlagender Rälte ein.

War ich also in Rosenthal gern gesehen, so begleiteten mich die Freunde ihrerseits nicht selten der angefauft hatte, in einer Waldgegend, vier Meilen von der Stadt. Wir wurden Jäger. Wir streiften Tage lang in den schneebedeckten Kieser- wäldern umher, und sprachen dabei niemals anders, als in Herametern, tant bien que mal. Homer und die scandirende Recitation seiner Gestänge, die unser Lehrer, als Chorsührer der ganzen Klasse, ost von uns verlangte, um einem halben Hundert anwachsender Griechen auf ein Niederssühen den Rhythmus einzuprägen, hatte uns für diese Berksorm begeistert. Die ehrlichen Reviersiäger meines Onfels bielten uns wenigstens für halb toll, wenn Einer von uns mitten im dickten Kiesergebüsch anhub:

"Tonend durch Wipfel und Strauch, verrüth ben fliehenden Safen

Jauchzendes Freude: Geflaff bes frummgebeineten Dachshund's;

Ruftet bas Fenergewehr: aus fernhin treffendem Nohre Raffle nun tobtendes Blei, zerftäubend im Kernschuß bie Wolle!"

Ich glaube nicht, daß unsere Herameter im Alls gemeinen besser gewesen sind, als dieses Probchen, welches mir im Gedächtniß hängen blieb, wie die

ersten Gebete, die ich stammelnd erlernte. Kehrten wir Abends von der Jagd heim, so wurde tüchtig pokulirt; denn mein alter Onkel trank gern ein Gläschen, und verweigerte nur bei der ersten Flasche, uns mittrinken zu lassen. War er im Zuge, so munterte wohl er selbst uns auf, mit ihm zu trinken — und wie geriethen dann die Hexameter! Der ehrliche Pastor "Chrlich" lachte manchmal, daß ihm die Thränen über seine mageren Wangen rollten.

Jenes Dorf hieß "Leipe", zum Unterschiebe von mehreren andern Dörfern gleiches Namens in Schlesien, insgemein "Stein-Leipe" genannt. Es spielt gewissermaßen in der Geschichte eine Rolle. Nicht nur um unserer epischen und heroischen Thaten und Verse willen, sondern weil es der Geburtstort des braven Diebitsch-Sabalkanski ist. Seine Aeltern waren vor meinem Onkel die Besitzer und Bewohner von Leipe gewesen, und ihr Sohn ist, wie das Kirchenbuch bezeugt, unter demselben hölzernen Tausengel zum Christen geweiht worden, den wir Jungen aus der herrschaftlichen Loge so oft lächelnd betrachteten, weil er selbst unbeschreibzlich fröhlich in die kleine Kirche hineinlachte. Dies

fer Engel wurde für mich zu einer Art von Teufel. Seine fleischfarbig angestrichenen Extremitäten blid: ten gragios aus einer blauen Tunifa, bie, ben Kaltenwurf anlangend, so gut brappirt war, als es ein Dorftischler in weichem Holze nur immer ju Stande bringen fann. Nun hörte ich einmal einen alten Spagvogel von Gutsbesiger aus der Rachbarichaft, ber in & eingepfarrt war, mit meis nem Onfel barüber bisputiren, welches Weschlechtes eigentlich bieser Engel, und ob er ein Mannbel oder ein Weibel sei? Fragen und Antworten, ob= wohl während Ehrlich's Predigt gestellt und gegeben, fielen ein wenig cynisch aus. Ich wurde badurch beunruhigt. Mir waren bis babin bie langen Saare, Die feineren Buge, bas glatte Rinn die einzigen Unterscheidungszeichen bes schönen Geschlechtes gewesen. Da befragte ich heimlich einen jungen Jägerburschen, der bei Tische mit aufwars ten half, und erbat mir von ihm, wo möglich, eine Erflärung biefes englischen Mufteriums, wozu er auch sogleich bereit, feinen Unstand nahm, alle seine Weisheit auszuframen, und fich, während ich ungläubig ichien, feiner Erfahrung und Praris ju rühmen. Das machte großen Einbrud auf mich;

und von jener Stunde sah ich die Frauenzimmer mit andern Augen an.

Ich gestand oben, daß meine dramatische Bezgeisterung sich in knabenhafter Beschränkung zwischen Schiller und Kohebue getheilt habe. Und zwar nicht dem Kohebue, welcher gute Lustspiele und vortressliche Possen geschrieben, nein, jenem, welchem wir die Kreuzsahrer, Octavia, Johanna von Montsaucon, die Hussiten vor Naumburg u. s. w. versbanken. Wenn Schiller's hochpoetischer Flug mir einerseits tieser zu Herzen ging, so sand ich doch andererseits Kohebue's tragische Komödieen bequesmer für meinen Antheil; und ich nahm es meinen jungen Freunden sehr übel, wenn sie, in verda ihres Hauslehrers schwörend, verächtlich von dem mächtigen Nepiun im Reiche der Thränen sprechen wollten.

Ganz wüthend wurde ich jedoch, als mir um jene Zeit ein Exemplar der Parodie auf die Hussiten, der gar nicht genug zu schäßende "Herodes vor Bethlehem" in die Hände siel. Man pslegt

sonst zu sagen: indignatio sacit versus! - Bei mir hieß es: ber Born schärft bas Gedächtniß. -Denn wider meinen Willen und jemehr ich mich darüber erboßte, blieb mir der ganze Hervdes fo fest im Ropfe hängen, daß ich ihn heute noch von Anfang bis jum Ende auswendig weiß. Un jenes Gremplar bes "Herobes vor Bethlehem" fnüpft fich ein Greigniß, welches, an fich unbedeutend und albern, in der Entwickelungsgeschichte meines Dafeins wichtig wird, weil burch baffelbe zum erften Male ein beftiger, mir die Besinnung raubender Jähzorn in mir erwedt worden, ber mich bann oftmals überfallen und mich so wild beherrscht hat, daß ich mir burch feine Ausbrüche unendlich viel Berdruß auf den Hals gebett habe. Erft feit meinem breis figsten Lebensjahre ungefähr bin ich im Stande gemesen, dieser Bustande Berr zu werden.

Ich hatte irgend einem Mitschüler meinen Hes robes geliehen; dieser hatte sich nicht beeilt, ihn mir zurückzugeben, und ich hatte nach einigen Wochen ganz und gar darauf vergessen. Eines schönen Abends stehe ich furz vor Beginn des Theaters an der scharfen Ecke der sogenannten "kalten Asche" — denn nicht anders bieß der Plat um's alte Theater herum, — wo ein Obsthändler fein Reft, bem Vogel ähnlich, angeklebt hatte, als ein junger keder Bursch, eine Art von Herumtreiber, sich dem Obsthändler näherte, mit diesem vertraulich zu schwaßen begann und im Laufe bes Gefdwäßes ein Buch aus der Tasche zog, dessen Titelvignette mit Lachen betrachtet ward. Gin flüchtiger Blick ließ mich meinen Herodes, ein zweiter, schärferer fogar meinen, unter ber Vignette eingekritelten Ramen erkennen. Sehen und aufbrausen mar Gins; ich warf mich zwischen den Obsthändler und ben jungen Bengel, indem ich, vom wahnstnnigsten Jähzorn übermannt, einem Rasenden abnlich, schrie: bies Buch ift mein, ihr habt es geftohlen! Die Folgen fann man fich benfen. Der garm ward fo ungeheuer, daß Polizeibeamte zur Gulfe berbeigeholt werden mußten, und diese entschieden, nachdem sich ergeben, daß der edle Unbekannte jenes Buch wirklich von meinem Mitschüler als Darlehn empfangen, - ich hätte meine Ansprüche an eben ienen Mitschüler, bem ich es gegeben, geltend zu machen, hier am Ort jedoch die öffentliche Rube nicht zu ftoren, widrigenfalls 2c. 2c. 2c.

Heulend vor Wuth und Scham ging ich von dannen, und es bedurfte langer Jahre, bis ich zu

der Einsicht gelangte, daß jener Polizeibeamte vollfommen vernünftig entschieden hatte.

Durch Devrient sollte ich benn auch auf Chafespeare porbereitet werden. Er gab ben "Lear." Was bei jener Aufführung in mir vorgegangen, versuche ich nicht zu schildern; benn ich habe mir fest vorgenommen, in Diesem Buche streng bei ber Wahrheit zu bleiben. Nicht etwa, als ob ich es nicht sehr anmuthig fande, und besonders bei Schilberung reiferer Jahre anmuthig finden wurde, Wahrheit und Erfindung zu mischen, eines mit bem andern schmüdend. — Doch will ich mich vor die: fer Anmuth hüten. Denn ich meine: Taufend Unbere, neben mir, konnten bas weit beffer, weit intereffanter machen; was man eben machen nennt. Niemand aber, Niemand fann mein Leben ergablen, ichlicht und natürlich; Niemand, als ich allein. Deshalb will ich streng bei der Wahrheit bleiben; und deshalb darf ich jest auch durchaus nicht erzählen, wie mein Anabenherz Devrient's Lear in sich aufgenommen. Denn ich weiß es nicht mehr. Rur so viel weiß ich, daß ich am folgenden Tage mich ineiner Urt von Bergweiflung befant, mich hier gum ersten

Male von meiner Affennatur im Stiche gelaffen gu sehen. Dies konnte ich nicht nachahmen; es er= drudte mich; es war mir fast zuwider. Gine Ueber= setzung Shakespeare's gab es nicht in meinem Bereich. Mir fehlten die Worte, die einzelnen be= stimmten Erinnerungen, die Anknüpfungspunkte; bas Werk im Ganzen war mir zu fremd. Ich brüllte nur immer, mit fürchterlichem Gefrächt (welches Devrient's sich leider schon damals entwickelnde tragische Manier kopiren sollte): "Ein Hund, ein Pferd, eine Rate foll Leben haben, und meine Kordelia keinen Hauch?" Ich brohte darüber verrückt zu werden. Da reichte nichts mehr aus, was mir sonst geläufig gewesen. Das war nicht Kopebue, bas war nicht Schiller, bas war eine neue fremde Welt, die mich ängstete, in der ich mich durchaus nicht heimisch fühlte. Endlich wurde ich einiger: maßen beruhigt, da ich Frau von S. sagen borte: Shafespeare ware eigentlich gar fein ordentlicher Dichter, sondern nur ein wildes Genie. Run wußte ich doch, woran ich mich halten fonnte. —

Und doch war es bamals nur die Schröderssche Bearbeitung, mit glücklichem Ausgange, die man den Breslauern vorzusühren wagte; die man, glaube ich, durch ganz Deutschland gab. Wie

mußte boch erft das Original auf mich gewirft haben!

Wie ein dunkler Traum umschwebt mich noch die Erinnerung an ein theatralisches Ereigniß, welsches sich an eine spätere Darstellung des "König Lear" knüpft. Indem ich es mitzutheilen versuche, muß ich im Boraus um Berzeihung bitten, wenn ich es vielleicht, von einzelnen Thatsachen abweischend, vortrage. Ich sage, was ich gesehen zu has ben glaube.

Es war ein heller, breiter, heißer Sommertag. Das Haus merkwürdig leer. Im Parterre bestanden sich vielleicht nicht 20 Menschen. Ich war freilich darunter. In den Logen, denke ich, Niemand. Denn das haben die Breslauer gern so gehalten: wenn sie das Außerordentliche ihr eigen nennen dursten, befümmerten sie sich zu Zeiten gar nicht darum. Devrient spielte mit übermäßiger Aufregung, und schien sich, wie aus Troß gegen das leere Haus, dreisach anzustrengen. Nach dem zweiten oder dritten Alt entstand eine lange Pause. Endlich trat ein Mitspieleuder hervor und erklärte der kleinen Versammlung: Herr Devrient sei von Krämpsen zu Boden geworsen, außer Stande, weister zu spielen, und man möge die heutige Dars

stellung für beendet ansehen. Die Buschauer entfernten sich ruhig. Ich lief, von Todesanast ge= trieben, die Straße auf und ab, nach der Thure schielend, welche für die Schauspieler ben Gin= und Ausgang bildete. Jedem Berausfommenden näherte ich mich, um in seinem Gesichte zu lesen, wie es mit Devrient ftunde? Endlich brachten fie ihn, noch halb im Coftum bes greifen Königs. Das gab ein eigen Bild: Die Stude Des gerrutteten Anzugs, das bleiche Gesicht, der helle Tag... es war, als trügen sie einen Tobten aus der Schlacht. Und mit heißen Thränen habe ich mich jenes Anblicks erinnert, als ich etliche und zwanzig Jahre später vor Devrients Begräbniß bei feiner Leiche stand und zum letten Male in das edle Antlit schaute, das von schwarzen Haaren umwallt, im Tode so schön war.

Der Sommer des Jahres 1811 (wenn ich nicht irre) brachte uns außer dem Rometen noch einen Gast: Iffland. Auch er spielte den Lear. Wie gewöhnlich in Breslau, wenn ein streitiger Punkt zur Sprache kommt, bildeten sich heftige Pars

teien, und der Zwist, ob Issland über oder unter Devrient stehe, ging auch auf und Schüler über. Ich war damals entschieden auf Devrient's Seite, und erst zwei Jahre später, bei Issland's lettem Gastspiele, ging mir ein Licht über diesen großen Meister auf. Soll ich bekennen, welcher Eindruck, durch Issland's erstes Gastipiel in mir hervorges bracht, der lebhasteste, der bleibendste war? Daß er als König Lear, wenn er über die Zahl der ihm zugestandenen Reiter spricht, sehr vernehmlich und wiederholentlich "Fünszig" gesagt hatte! Mir war, als ehrlichem Schlesier, die bequeme "Fuszig" am geläusigsten, und im vornehmsten Falle sagte man "Funszig". Issland's "Fünszig" ging mir lange nicht aus dem Kopfe.

Für Tante Lorette war es eine traurige Sache, diese und andere Anschauungen gänzlich entbehren zu müssen. Ihre Krankheit nahm täglich zu; sie hatte keine schmerzlose Stunde mehr, litt mit standshafter Ausdaner und bewahrte bis zum letten Augenblicke jene bei ihr wirklich räthselhafte Lust am Leben. Ihre organischen Leiden wurden so mächtig, daß sie an manchen Tagen nur dann Herrin des Schmerzes zu werden vermochte, wenn zwei starke Wärterinnen, mit aller Krast beider

Arme, ihr Seiten und Unterleib rieben, brückten, preßten. Salben, Umschläge, Pflaster und Binden bedeckten ihren ganzen Körper; die Krankheitsstoffe brachen sich durch offene Wunden nach Außen Bahn. Täalich zweimal kam ein Wundarzt, alle diese Qualen aufzufrischen; und so, unbehülflich burch ihre Lahmheit; aufgerieben von jahrelangem Leiben; gemartert von ungähligen innern und äußern Schmer= zen; betrogen und verrathen in ihren Hoffnungen und Träumen; getrennt von den Freundinnen früherer besserer Tage; zu mannichsachen Entbehrungen genöthigt, durch große Verlufte an ihrem Vermögen; so sagte sie Jedem, der ce hören mochte, noch ftundlich, und fagte es täglich ihrem liebens= würdigen mitfühlenden Arzte: ich will ja gern Alles ertragen, wenn Sie mir nur das Leben erhalten!

Ich stand ihr gerade damals am Nächsten. Sosbald sie eine — nicht schmerzenfreie, denn das war nicht möglich — erträgliche Stunde hatte, ließ sie mich an ihrem Jammerlager niedersitzen und plansberte mit mir. Sie sah den völligen Kuin unseres Hauses und den Verfall des bis jest noch scheinsbar geretteten Vermögens voraus. Wie sie von dieser Zukunft sprach, schien ihr der Tod minder gräßlich, als ein Leben voll neuer, für sie sast uns

möglicher Ginschränfungen, und bie bei ihrem Bustante gar nicht jum Ertragen gewesen waren. Da richtete fie ihre Blide auch auf mein Schichsal und prophezeibete mir mit jenem eigenthumlich franthaften Tone ber Stimme, daß mein Dasein nicht glücklich werden fonne. Die Aeltern haben es gut mit dir gemeint, sprach fie, als fie dich in's haus nahmen; und auch Mutter, obgleich fie dich ver: darb; gut meinten fie es, aber es wendete fich zu beinem Unglud, Karl. Wir Alle find nicht geboren, um gludlich zu fein; Alle, die zu unserer Familie gehören. Ihr werdet noch kummervolle Tage verleben, bu und Die alte Mutter. - Ginmal, als fie jo fprach, ergriff fie meine Sand, drudte fie mit Bejtigfeit, fab mir ftarr in Die Augen, und tann ließ fie ermattet den Ropf in Die Riffen guruckfinken, indem fie leife fagte: "Du armes Rind!"

Diese drei Worte waren das Vermächniß meis ner gemarterten mütterlichen Freundin, und fie has ben mich treu durchs Leben begleitet.

Ihre Auflösung nahte sich. Sie wurde täglich unrubiger; diese Unruhe artete schier in Raserei aus, als die Todeskämpse begannen. Ich habe viele, viele Menschen sterben sehen; habe benen, die mir zunächst standen, die letten Liebesdienste erwiesen, und bin von manchem bangen Sterbesgestöhn durchschüttert worden... aber so fürchterslich sah ich den Tod nie; so schwer sah ich Keinen vom Leben scheiden. Als sie von uns Abschied nahm; als sie ihre zitternden Hände um meinen Kopf klammerte, mich zu segnen; da meinten alle Umstehenden, dies sei die lette Zuckung des erslöschenden Lebens.

Nein; noch einen ganzen Tag, noch eine halbe Nacht währte dieser Zustand, in welchem völlige Erschöpfung mit wilder Wuth und ohnmächtiger Empörung gegen das Unvermeidliche wechselte.

Man hatte mich in ein Nebenzimmer gebracht. Von Zeit zu Zeit lauschte ich durch die halb offene Thür, zwischen Rührung und Furcht schwankend. Einmal erblickte sie mich und schrie mir zu: nicht wahr, mein Sohn, sterben ist nicht Rosen brechen?

Nach Mitternacht wurde es still. Ein dumpfes Röcheln bezeichnete die letzte Minute. Sie war erslöft von den glühenden Banden des Lebens, und der verstümmelte Leichnam eines Wesens, welches wir Lorette genannt, lag vor mir.

Man trug mir auf, in meinem Gemache die Todesanzeigen für Verwandte und Freunde zu

schreiben. Als ich in so tiefer Racht mit bem Lichte eintrat, wurden meine Bögel unruhig und hüpften hin und ber. In ben Blumensträuchen, bie vor bem Fenster standen, fing es an, fich gu rühren; die Blätter, mit denen ber Bor-Morgenwind spielte, gitterten; mich überfiel eine Bespenfterfurcht, die unfäglich war. Deutlich glaubte ich hinter mir, im leeren Raume, Die Worte fluftern zu boren: Du armes Rind! 3ch floh aus meinem Bimmer, und als ich in's Todtengemach zurückfehrte, nur um wieder unter Menschen zu sein, fand ich Riemand, als die Leiche, .... und meine Pflegemutter, welche neugierig in den Papieren ihrer faum verstorbenen Stieftochter framte. Diese waren bis dahin allen fremden Augen unzugänglich gewesen. Lorette hatte ben Schlussel zu ihrer Schatulle stets bei sich getragen, und würde ihn gewiß nur der robesten Gewalt überlaffen haben. Jest war sie noch nicht falt... und der Rasten schon er= öffnet; die Gebeimnisse ihres traurigen Lebens murben entweiht! - 3ch glaube, daß ich dem Wider= willen, welchen mir bies Verfahren meiner Pflege= mutter erregte, die Angewohnheit verdanke, die ich bis jest - mit seltenen Ausnahmen - beobachtet habe, Diejenigen Papiere, von benen ich nicht winsche, daß sie nach meinem Tode in andere Hände fallen möchten, zu verbrennen; eine Angewohnheit, die mich um sehr schätzbare und interessante Briefe bedeutender oder geliebter Personen gebracht hat.

Was in unserem Sause theils als Rest früheren Reichthums, theils als nothwendige Pflege und Hülfe für die Kranke, mit einem Worte, als Lurus geblieben war, das wurde nun möglichst bald beseitigt; abermals eine noch kleinere Woh= nung gemiethet, und dies unter fo feltsamen Berhältnissen, daß ich davon reben muß. Seit jenem berühmten Manso'schen Diner war, nicht zwischen ihm und meiner Pflegemutter, wohl aber zwischen ihr und einigen andern Lehrern unseres Gymna= stums eine Art von Verkehr geblieben, der sich darauf beschränfte, daß diese Lehrer öfter zum Effen gebeten wurden. Die zunehmende Krankheit und ger herannahende Tod Lorettens hatten folche Ein= ladungen seltener gemacht, und zulett mar nur ein Besucher übrig geblieben, der hausfreund werden zu wollen schien. Es war dies der späterhin zu Greifswald verstorbene Philolog und Alterthums: forscher Peter Friedrich Kanngießer; ein gelehrter Mann, ein kalter Dichter, ein wunderlicher Kauz, ein schlechter Lehrer, d. h. mit einem Schape allseitigen Wissens, ohne das geringste Talent für den Unterricht.

Ranngieger nahm nach Lorettens Tobe, fo gu fagen, Besitz von unserm Sause, war täglich bei und, fehlte nie beim Gffen, brachte meiner alten Pflegemutter fentimentale Gebichte aus feiner fru: beren Zeit, gab fich bald hochgelehrt, bald stimmte er den tiefsten Ion der Leutseligfeit an, behandelte mich wie einen Cobn und ichien nicht bemerfen ju wollen, daß meine siebenzigjährige Pflegemutter ihn für ihren Liebhaber anfab. 3a, alle Gefühle ichwärmerischer Sebusucht erwachten in dieser greifen Frau; fie lernte feine schmachtenden Bedichte auswendig und fagte sie schmachtend ber; sie grollte und schmollte mit ihm, wenn er einmal ausblieb; fie nedte ihn mit andern Damen; fie forgte für Die Bereitung feiner Lieblingospeisen; ja, fie bes fümmerte sich wenig oder gar nicht mehr um mich, und ber Play, ben ich bis dahin als Kind ihres Bergens behauptet, war offenbar burch einen Freund insoweit eingenommen, baß fur mich febr wenig Raum blieb. Und bas war nun die zweite unbegreisliche Verirrung dieser Art, die ich unersahrener Junge in meiner täglichen Umgebung anzustaunen hatte. Was Kanngießer eigentlich mit
der Sache gewollt? Ob es ihm genügte, einen erträglichen Mittagstisch durch die lange Weile, die
er bei dieser alten Frau und in ihrer wirklich albernen Gesellschaft sinden mußte, zu erkausen? Ob
er im Irrthum über unsere Lage, andere, weitergehende Absichten hegte? Das sonnte ich nicht ergründen, und er ist mir die Antwort auf diese
Fragen schuldig geblieben. So viel ist sicher, daß
er sich zu Zeiten wie ein ausmertsamer Anbeter
gebehrdete.

Als wir nach Lorettens Tode wieder einmal eine Fahrt zum Onkel Riedel, nach Leipe, unternahmen, folgte er uns, sobald nur die Schul-Ferien begannen, zu Fuße nach und setzte draußen, bei elegischen Mondscheinwanderungen sein Geschäft fort: der alten Frau völlig Kopf und Herz zu verdrehen.

Während dieses unseres Land-Aufenthaltes trug sich an einem Orte, der ursprünglich nicht für komische Auftritte bestimmt ist, doch etwas höchst Komisches zu. Wir hatten lustig und gesprächig eines Samstag Abends um des Onkels Tisch gesessen,

als Bastor Chrlich sich empfehlen wollte, weil er sich noch auf seine morgende Predigt vorbereiten muffe. Ranngießer verhöhnte ihn beshalb, behaup= tend, ein Prediger folle stets aus bem Stegreife gu fprechen bereit fein, und er felbst habe, als Canbidat der Theologie - aus der er sich erst später ind Schulfach geworfen, - feine Rangelreden im= mer ertemporirt. Als Chrlich bagu ungläubig ben Ropf schüttelte, ereiferte fich Ranngießer immer mehr und versprach endlich, morgen den Beweis abzulegen und felbst zu predigen, unter der Bedingung, daß Chrlich heut Abend in der Gesellsellschaft bliebe. Der Contract wurde abgeschlossen und wir erwarteten gespannt ben Sonntag. 3ch fogar, der ich, fo lange wir in Breslau lebten, neben meiner Pflegemutter in ber Kirche figen und Die Predigt nachschreiben mußte, baber einen eige= nen Widerwillen gegen Diese Unstalten begte, ich freute mich diesmal auf die Predigt, und konnte es faum erwarten, Ranngießer "paufen" gu hören.

Der Morgen fam. Wir saßen in der Loge, der Kanzel gegenüber. In meiner Pflegemutter Augen glänzte Wonne, den Geliebten ihrer Wahl, im schwarzen Chrlich'ichen Talare an heiliger Stätte zu erblicken, und schon im Voraus von seis nem Succes begeistert.

Aber die Sache nahm eine schiefe Wendung. Der alte Heide, der sich seit so vielen Jahren nur mit seinen griechischen Autoren herumgetummelt hatte, konnte keine christlichen Phrasen mehr zu Stande bringen. Er druckste, stotterte, würgte; verhaspelte sich tieser und tieser, und blieb endlich mitten in seiner sophistisch=eingefädelten Rede so entschieden steden, daß er, von einem gewissen Instinkt getriesben, immer nach rettenden Worten suchend, immer drucksend, stotternd und würgend, den Rückzug nahm. Er verschwand, und die ehrliche Ehrlichische Gesmeine mußte ohne Amen und ohne das Consect landesüblicher Nachgebete und gedruckter Stoßseuszer, aus dem Gotteshause gehen.

Neid hat meine Seele nie gefannt. Auch seisnen Lehrer zu hassen, siel dem Knaben nicht ein, weil er sich von jenem verdrängt sah, in der Gunst einer bis dahin durch ihn beherrschten Pflegemutter. Und so machte mir Kanngießers Beschämung keine Freude, sondern ich schämte mich mit ihm und an seiner Stelle. Er aber fand sich fröhlich und wohlsgemuth bei Tasel ein; niemand gedachte seiner Presdigt, und die Sache war abgemacht.

In unserer ländlichen Gesellschaft befand fich ein junges blübendes Mädchen, faum alter als ich, ron feltener Größe und Fülle für ihre Jahre. Gine alte Freundin meiner Pflegemutter hatte, auch finderlos, diefe ihre Nichte zu fich genommen, und Beide hatten und nach Leipe begleitet. Ware mein Berg nicht Albertinen zugewendet gewesen; hatte nicht das Zauberband, welches mich an's Theater fesselte, auch jene umwunden; unbedenklich würde ich für Fanny geschwärmt haben. Doch, bei fo bewandten Umständen war mir es nicht möglich. Sab ich doch überhaupt nicht ein, wie man ein anderes weibliches Wefen, als eine Schaufpie= lerin lieben fonne? Bum Glud, daß ich unter "lieben" nichts anderes verstand, als: demüthig idmachtend, aus weiter Gerne anbeten; jum Glud, baß ich bie Regungen meiner Ginne mit bem, mas man Liebe nennt, bamale nicht zu vereinigen wußte. Conft würden jene vier Wochen in Leipe zugebracht, mich Albertinen boch wohl ungetreu gemacht haben. Denn es entspann sich zwischen Fanny und mir eine Vertraulichfeit, welche mir nicht wenig gefiel und welche leicht zu weit geführt haben fonnte, wenn die Unregung ichwärmerischer Gefühle ihr zu Bulje gefommen ware. Diese aber richteten fich

lediglich nach den Thürmen Breslau's, die man von einem Hügel am Leipe'r Walde sehen konnte. Nach diesem Hügel wanderten wir täglich, Fanny und ich. Dort zeigte ich ihr Breslau und meine Liebe zu Albertinen, was sie sichtbar unzufrieden, aber niemals unfreundlich ausnahm.

Um Fuße Diefes Hügels hatte man begonnen Cand zu graben, und ba, zu verschiedenen Bauten, desselben viel gebraucht worden, so waren tiefe Sandgruben entstanden, in deren weichen Abgrund ich von der Spige bes Sugels gern hinuntersprang. Nachdem Kanny oft genug Zuschauerin meiner Luftsprünge gewesen, ließ fie sich endlich zureden, auch Genossin derselben zu werden; ich umschlang sie mit dem linken Arme und wir sprangen in Gemeinschaft. Ich fann nicht fagen, welch schmerzhaftes Wohlbehagen dies mir gewährte! dicht an die junge schöne Geftalt gedrängt, Sekunden lang in der Luft schwebend, fam ich wie berauscht im Sande an und fant mit ihr in das weiche Lager! Aber dabei blieb es. Wenn wir mude waren, fet= ten wir und aufs Moos und ich erzählte ihr von meiner Liebe für Albertinen; was sich die Gute eben fo geduldig gefallen ließ, als jene Umarmungen in der Luft. Wir famen aus Leipe, ohne daß in

meinem Verhältniß zu Fannv fich bas Geringste geändert hätte. Sie war mir die Freundin, — Albertine war mir die Geliebte geblieben.

Eben so wenig scheint es, daß Beter Friedrich Kanngießer burch seine in ben Brunnen gefallene Predigt, meiner Pflegemutter Reigung verscherzt habe. Denn ich finde ihn nach ber Beimfehr vom Dorfe nicht nur täglich noch bei und; sondern, was ich ichon oben angedeutet habe, Die fleinere Wohnung, die wir ber Ersparung wegen beziehen sollen, ift Die seinige. Er hatte früher, um einige junge Leute von reicher Herfunft, Die feiner miffenschaft: lichen Obbut anvertraut gewesen, beherbergen ju fonnen, das vierte Stodwerf eines himmelhoben Baufes gemiethet; Die jungen Männer haben Bredlau verlaffen; er ift mit einer Stube für feine Perion aufrieden; meine Pflegemutter nimmt ben lleberreft fur und. Dun baben wir brei Bimmer, und ein Echlafgemach. Alles rudt enger gufam= men; Die Behaglichkeit bes Lebens geht in forg= fame Sparfamfeit über; unfer Sauswesen wird mir peinlich. Was ift natürlicher, als daß ich, fo viel wie möglich, außer bem Sause ju sein suche? 3d habe nun auch vor mir felbst eine prächtige Entidulbigung. Ich rebe mir ein, Ranngießer sei mir zuwider; ich ärgere mich wirklich über die Koketterieen meiner alten Mama, die sich bisweilen wie ein junges Mädchen gebehrden will; ich steigere diesen Aerger künstlicherweise noch bes deutend, um in erzwungenem Groll mein Bagas bunden-Leben zu rechtsertigen, und thue eigentlich nichts mehr, — als müssiggehen. So streichen die schönsten Jahre der Empfänglichkeit für wissenschaftliche Bildung ungenützt vorüber; nicht nur, daß die Zeit verloren wird, die unwiederbringliche; nein, was noch schlimmer ist, die Kraft, die Lust seine Zeit nüßen zu lernen, geht mit verloren, und an ihre Stelle tritt eine leere, freudlose Zerstreusungssucht, die erst durch den schwersten Ernst soms mender Jahre abgetödtet werden kann.

Das Einzige, was mich zu jener Zeit, nächst dem Theater und Schiller's lyrischen Dichtungen, die ich wie rasend recitirte, einigermaßen zu sesseln vermochte, war das Studium der Geschichte. Die schöne Flossel:

"Denn was man schwarz auf weiß besitt, Rann man getroft nach Saufe tragen!"

galt mir über Alles. Tabellen waren mein Stolz; mehr zur Spielerei, als im ernsteren Sinne. Wenn ich einen langen mit Jahreszahlen vollges tlerten Bapierstreisen an den andern kleben und dann den unendlichen Schweif voll Weltbegebenscheiten auf und abrollen konnte, wie eine Aberlaßsbinde, so meinte ich, viel gewonnen zu haben. Zu dieser Kleberei war Kleister vonnöthen, den ich mir aus Mehl und Wasser bereitete, der aber nicht immer sest genug ein Seculum an das andere band. Ein Mitschüler vertraute mir, daß der rechte Brei sür die Weltschistorie aus Krastmehl bereitet wers den müsse, und als ich mich danach begierig zeigte, lud er mich ein, ihn zu besuchen, mit der Versischerung, sein Vater wäre ein Krastmehlmacher.

Dieser junge Mensch hieß Ferdinand H. und wohnte auf dem sogenannten "Bürgerwerder" dicht am Oderslusse, von dem rauschenden Strome nur durch einen schmalen Damm getrennt. Ich besuchte ihn wirklich und fand im kleinen Häuschen seiner Aeltern die bitterste Armuth gepaart mit Reinlichsfeit und treuherziger gutmüthiger Einfalt. Der bleiche, in nächtlichen Arbeiten und kümmerslicher Eristenz erkrankte Sohn war ihr einziges Kind; seine glänzenden Schulzeugnisse ihr einziges Glück; seine Zukunft ihre einzige Hoffnung. Alles, was ich bort sah, war so entschieden das Gegentheil von Allem, was ich bisher gesehen; der

junge Freund, in feiner fleinbürgerlichen Berlegenheit, so ganz verschieden von meinen bisherigen Freunden und Gefellen, daß ich von Mitleid für feine Armuth, von Hochachtung für seine Renntniffe und feinen Fleiß ergriffen, mich ihm mit un= gemäßigter Lebendigkeit förmlich in die Arme warf und seine Freundschaft erstürmte. Was ich besaß, theilte ich mit ihm. Meine Pflegemutter murbe burch Schmeicheleien und Bitten zu Geschenken für ihn gezwungen, Kanngicker, der ihn als einen der Tüchtigsten bezeichnete, als einen Schüler ohne Furcht und Tadel, half mir für ihn wirken. Täglich mußte er zu uns kommen. Ich fütterte ihn, wo ich wußte und konnte. Er half mir bei der Arbeit, ließ mich meine Verfäumnisse nachholen, suchte mich zu fördern, und nütte mir mehr als unsere Lehrer. Ich war ihm von Herzen ergeben; nur zwei Dinge schreckten mich bisweilen zurück: Erstens, ber moderartige Geruch seiner Kleiber, ben man so grausam anzudeuten pflegt, wenn man fagt, es rieche nach armen Leuten; zweitens, Die Baß= lichfeit seines Gesichtes und seiner Gestalt. Er mar, fo zu fagen, verfümmert.

Aber, wenn er sein mattes und dennoch glans zendes Auge aufthat, wenn er über seine Brufts leiden flagte, wenn er ahnend aussprach, daß er nicht lange leben werde und dabei nur seine arme Aeltern bedauerte, die sich den Bissen vom Munde abgedarbt hätten, um ihn so weit zu bringen, und wenn er stürbe, nichts davon haben sollten! — dann siegten Mitleid und Liebe über meine verswöhnten Sinne, und ich blieb ihm treu.

Vor seinem Häuschen standen hohe Rußbäume. Welche frohe Erndten hielten wir in ihren Zweisgen. Aus dem Fenster des Dachstübchens, welches er bewohnte, konnte man bequem in ihre Kronen flettern.

Auch ein fleiner, fleiner Nachen gehörte zum Inventarium der armen Krastmehlmacher-Familie. Ferdinand verstand, troß seiner Schwächlichkeit, ihn recht geschicht zu lenken; und wir durchschnitten auf dieser Nußschale gar oft die Oder.

In der Schule machte es Aussehen, daß der Fleißigste und der Faulste, der Stillste und der Vorlauteste, der Sparsamste und der Verschwendes rischste so innige Freundschaft geschlossen hatten. Ferdinand hieß das "Kalb," weil ich, biblisch zu reden, mit fremdem Kalbe pflügte. Desto fester hielten wir zusammen.

2113 die Radricht von einer ungeheuren lleber.

schwemmung zu ben Bewohnern ber inneren Stadt gelangte, war mein erster Gedanke an ihn. Ich eilte hinaus, wo ich nur ein Meer sah. Nicht ohne Noth gelangten wir bis an die wohlbekannten Hütten. Uch Gott, nur das Dach schaute aus dem gelben Schaume der empörten Wellen, nur die Wipfel unserer Nußbäume; am Fenster von Ferdinands Dachstübchen hielt unser Kahn, und durchs Fenster gelangte man in's Haus, wo die guten alten Leute in stiller Ergebung saßen und harrten, bis die Fische ihre kleinen Gemächer wieder räumen würden.

Ferdinand fränkelte fort und fort, ohne deshalb in seinen Anstrengungen nachzulassen, oder seine heitere Milde zu verlieren. Aber er war aufrichtig, und die Unterstüßungen, die ihm durch uns zu Theil wurden, vermochten ihn nicht, zu schweigen, wenn er sah, daß ich nachlässig in meinen Arbeiten, leichtsinnig in meinem Umgange war, daß ich and dere Götter hatte, neben ihm.

Ich hörte nicht auf, ihn zu achten und zu lieben, aber er war mir mit seiner Vortrefflichkeit bisweilen lästig; ich schämte mich meiner vor ihm. Und so muß ich es bekennen, daß ich kälter gegen ihn fühlte, oder zu fühlen schien. Seine Besuche wurden seltener. Im Spätherbst blieb er acht Tage lang aus; auch in die Schule kam er nicht. Run regte sich mein Gewissen. Ich stürzte hinaus. Seine gebeugte Mutter trat mir schweigend entzgegen, führte mich an ein hölzernes Bettgestell, hob eine weiße Decke auf und zeigte mir die Leiche ihres Sohnes. "Er hätte Sie so gern noch einmal gezsehen", sagte sie, "aber ich wußte nicht, ob ich nach Ihnen schicken dürfte, weil wir doch nur geringe Leute sind."

Als ich zerschmettert von dannen schlich, sah ich den alten Later im Hofe stehen, wie er sein eben bereitetes Kraftmehl zum Trocknen in die Sonne rückte. Er begleitete mich, ohne ein Wort zu spreschen, bis an die Hosthür, und blickte mit feuchten Augen nach den Nußbäumen binauf.

Kaum weiß ich, ob meine schriftstellerischen Erzgengnisse mir überhaupt ein Recht erworben haben, hier davon zu sprechen, wie und wann ich begonenen, Berse und Dramen aufzusepen?! Hier aber ist die Stelle, wo es geschehen müßte... Und so geschehe es denn! Es handelt sich nicht um Heras

meter, wie wir sie in Leipe's düstern Kieferwäldern, tönenden Rhapsoden gleich, den Silphen, die in ausgehölten Kienstöcken residiren mögen, zum Besten gegeben haben. Bon Liedern, Geburtstagswünschen, ja von dramatischen Conceptionen ist die Rede. Mir ward es leicht zu reimen, oder vielmehr. Gesdanken zu sinden zu den Reimen, die mir in den Sinn und in die Feder kamen. Bon welcher Art diese Gedanken gewesen, ist Gott bekannt. Den Meinigen und Denen, die zum Kreise unserer Bestanntschaft sich zählten, galt ich für einen gebornen Poeten; — der Himmel erbarme sich.

Die ersten Theaterstücke hatte ich, mythologische Stoffe benüßend, für mein Buppentheater geschriesben. Davon zu erzählen, wäre schon weiter oben der Ort gewesen; doch habe ich diese Erinnerungen absichtlich unterdrückt. Nachdem Wilhelm Meister geschrieben ist, muß jede Erzählung dieser Art komme sie auß noch so eigenthümlicher Quelle, wie dürftige Nachahmung erscheinen.

Seit ich ungehindert das Theater besuchen durste, gab ich mich nicht mehr mit Puppenspielen ab. Die Tragödie wurde mein Vorwurf, und ohne lange zu wählen, nahm ich jedes neue, mir interessante Ereigniß, wie die Historie mir es lieserte, für einen

bramatischen Stoff. Mindestens zwanzig Dramen wurden so begonnen, entworsen, skizzirt, die ersten Scenen — natürlich in klingenden Jamben — dialogisirt, und dann von einem andern Stoffe, der den Reiz der Reuheit für sich hatte, verdrängt, in den Osen geworsen. Diese kindischen Bersuche geswährten nicht einmal den Vortheil einer Schreidsübung, weil ich eine Ehre darein setze, so flüchtig und unleserlich als möglich zu krizeln; das hielt ich für unumgänglich nöthig, wenn man ein Dichster heißen wollte. Vorgelesen habe ich meines setzigen Wissens keinem Menschen, was Melpomene mir dictirt. Ungenannt und ungekannt sind diese Embryonen in Rauch aufgegangen.

Wie gut wäre es gewesen, meine Arbeiten spästerer Zeit hätten benselben Weg genommen! Ohne den andern gefährlichen Weg in die Welt einzusschlagen!? Ich wäre vielleicht ein stiller, fleißiger Bureaubeamter; wüßte nichts von Kritisen, Theatersverwaltungen, Buchbändlern und Censoren; — ach, und trüge wohl gar den rothen AdlersOrden vierster Klasse! —

In unserm vierten Stockwerk lebten allerhand Leute und Thiere: Ranngießer mit einer alten brummigen Dienerin und feinem Sunde "Lälaps"; meine Pflegemutter, eine Röchin, ein Stubenmadchen, (breslauisch: "Schleißern" genannt,) ein unfriger Hund, zwei Turteltauben, und viele Bögel. Den Hund anlangend, war es keiner mehr von ben drei obengenannten, den Feinden Wendt's. Diese Generation ift ausgestorben, und "Stuart" heißt der bose Mops, der ein Drittheil von dem Berzen besitt um beffen andere beiden Drittheile fich Kanngießer und ich vertragen sollen. Stuart ist ein tückisches Beeft und ich bin fein erklärter Gegner. Er schlief in einem zierlichen Rorbe, auf leichten Daunen-Riffen; seine Koft war gewählt; seine Bedürfnisse durft' er auf jede Beise befriedigen; und sogar für seine sexuellen Wünsche und beren Erfüllung ift Sorge getragen worden, indem man ihm paffende weibliche Befanntschaften geftat-Im Winter trug diefes Hundevieh weiße Flanelljaden, mit rothem Band eingefaßt; eine Tracht, die infam aussah, und die gesammte Stra-Ben = Jugend Breslau's zu jauchzender Begleitung herausforderte. Auch die übrigen in unserer Gaffe wohnenden Sunde, im Gefühl ihrer felbstständigen

Radtheit, wurden rebellisch, wenn biefer vergartelte Mops sich zeigte; sogar ber große Friesner denn Diefen Namen führte im Bolfe ber Bullenbei-Ber des Gebeimen-Rommergienrathes Friesner, erschütterte durch sein Gebell Die Mauern, wenn er Stuart im Gefolge meiner Mama erblicte. Da Diese nun wegen gunehmenden Alters und herannabender Blindheit nie mehr allein geben konnte, Die Dienstmädchen aber oft behindert waren, fie gu begleiten, und mir Diefes Loos bann fiel, fo gab es oftmals unerfreuliche Scenen, weil ich mich gewöhnlich weigerte, in Diefer Sundefomodie mitzuspielen. Die fann ein Ruffe mehr geprügelt worden fein, als ich einige Male Diefen Stuart ge= prügelt habe: natürlich, nur wenn feine Berrin nicht anwesend war; denn in ihrer Gegenwart durft' ich ibn fein rauhes Luftchen anblasen und er ergriff in feinem Gicherheitsgefühle jede Bele: genheit, nach demjenigen meiner Glieder gu ichnappen, welches ihm juit vor bie Bahne fam. Gein Sauptverbrechen war aber in meinen Augen fol= gendes: Er verstedte fich gern in meinem Zimmer unter's Bett. 3ch ließ meine gahmen Bogel, un= ter benen ein großer Flug zierlicher Kanarienvögel die Aufmerffamfeit der Nachbarichaft feffelte,

gewöhnlich frei umberspringen, weil sie von selbst des Abends in ihre Käfige gingen. Hatt' ich nun, bei'm Ausgehen, den Feind unter meinem Bette nicht bemerkt, oder vergessen nach ihm zu suchen, so fand ich bei der Rückfehr unfehlbar etliche mei= ner Lieblinge gerupft; so zwar, daß auch nicht ein Federchen mehr auf ihrem armen fleinen Leibe zu sehen war; und Stuart lag mit einem wilden Bart von Federn im Winkel. Wie er mit seiner bicken Movsschnauße diese zierliche Arbeit zu Stande bringen konnte, bleibt mir unerflärlich; gewiß aber ist, daß die gemarterten Thierchen sonst unverlett blieben; auch hat es ihm niemals beliebt, zu versuchen, wie ste schmecken? Gewöhnlich starben die Opfer seiner Hundegelüste bennoch, und ich feierte ihr Todesfest durch unmäßige Schläge auf Stuart's Kettrücken.

Noch zwei traurige Vorfälle in ornithologischer Beziehung:

Die Kanarienvögel bewohnten ein niedliches Haus, mit Thüren, Erkern, Giebeln und Thürmschen. Bei schönem Wetter wurde dieses Haus auf ein Blumenbrett vor's Fenster gestellt, die Thüren geöffnet, und nun flogen die Bewohner auf die Dächer und schwebenden Gärten in der Nachbars

Sämmerung das Bauer hereinnahm, und mein Bolf zählte, — wosür mich David's Erempel hätte warnen sollen, — fehlten mir einige Bögel; man hörte sie von einem der Nachbardächer ängstlich nach ihren Kameraden schreien. Ich, um ihnen ihre Pflichten anschaulich zu machen, legte mich so weit ich konnte über das Blumenbrett hinaus und hielt ihnen ihre durchsichtige Wohnung, mit lang-ausgestreckten Armen vor. — Die Last war meinen schwachen Händen zu schwer, und eh' ich mich damit zurückziehen konnte, stürzte der Käsig hinab, auf den Steinen zerschmetternd.

Glücklicherweise ward kein Borübergehender gestroffen, und kein anderer Todter blieb auf bem Plate, als die Leichname meiner Bögel. Unser Bolizeikommissair drückte bei diesem Falle die Ausgen zu.

Die Zierde meiner Fauna silesiaca blieben zwei wilde (gezähmte) Turteltauben, die allerlei Künste gelernt hatten und allgemein bewundert wurden.

In meiner reinen Liebe für Albertinen hielt ich nur sie eines solchen Schapes würdig, und setzte einmal, um ihr boch endlich ein unzweideutiges Zeichen zu geben, die freundlichen Thiere in ein großes blühendes Blumennest, welches ich in einem Deckelkorbe bereitet hatte; den Korb aber stellt' ich, mit einer Ausschrift: an A! vor die Gitterthür ihzres Vorslur's; — in die Wohnung war mein Fuß noch niemals gedrungen. Wie seelig war ich in dem Gedanken, daß dies Turteltaubenpaar aus Albertinens Händen Nahrung und Pflege genießen, daß sein sansten Gesieder von Albertinens zarten Händen gestrichen werden würde! Und wie ungestuldig erwartete ich das nächste Zusammentressen mit ihr, bei unserer gemeinschaftlichen Freundin!

Als dieser Tag endlich fam, fand ich kaum den Muth, ihr ins Auge zu sehen. Sie war wie immer und schien an die Tauben nicht zu denken. Ich wagte zuletzt eine kühne Frage, — und da entgegnete sie: "ach ja, die Tauben; ich dank' Ihenen auch. Aber sie waren sehr zähe, wir haben sie kaum beißen können!"

Kanngießer, ber wie schon gesagt, fast täglich bei uns zum Mittagseffen war, brachte einmal den Oberlehrer einer sächsischen gelehrten Schule mit,

den er von der Universität her fannte und der nun, Gott weiß in welchen Beichäften, nach Breslau gefommen mar. Diefem Manne floß bas Griechische vom Munde wie Wasser und Ranngie-Ber, welcher sich wohl darauf verstand, versicherte, jener sei ein lebendiges Lerifon. Daneben aber war ber Gute so fürchterlich bumm und in allen gewöhnlichen Dingen so lächerlich unwissend, daß er schon, bevor noch die Suppe vom Tische getra= gen, ber Wegenstand bes Spottes wurde. Ranngießer gehörte zu den neckerhaften naturen; in 211lem was er fagte, lag eine Urt von Sohn; er hatte seine Freude baran, mich auf ben armen Brofessor - (Rost glaub' ich hieß ber treuherzige verrostete Pedant!) — förmlich zu heßen und ber gute Grieche, ber boch bald merfte, worauf es ab= gesehen war, würgte, indem er Todesschweiß schwitte, sein bescheidenes Mittagemahl.

Im abgeschabten, vormals schwarzen Rleide, wollenen Strümpfen, diden Schnallenschuhen, eine Berüde auf dem Kopf, deren kahle Stellen Puder zu bededen versuchte, mit seinem blassen, unbeschreibelich dummen, aber gutmüthigen Gesicht, saß er verstegen, in sein Schicksal ergeben da, und führte nur zitternd die Gabel.

Je schonungsloser Kanngießer ihn fühlen ließ, und es durch die Wendungen seines Gespräches evident zu machen suchte, daß hier der Philologe einen Menschen erdrückt habe; je resignirter ber Gemarterte wurde; besto ungerechter schien mir bie ganze Prozedur. Ich zog mich bald von der Theil= nahme an den Spöttereien zurud und fing endlich gar zu weinen an. Meines Lehrers Sohn sucht' ich durch verdoppelte Artigkeit gegen den Gaft aus: zugleichen und glaubte ihm meine Theilnahme nicht schöner beweisen zu können, als wenn ich ihm flei= fig einschenfte. Er, in feiner Tobesangft, trant fleißig aus und es wurde benn ein Rausch zu Stande gebracht, der überschwenglich war. Die Muttersprache versagte dem Trunkenen, er vermochte nur noch griechisch zu ftammeln. Go trugen wir ihn vom Schlachtfelbe und ich fagte später zu meiner Alten: Sieh' Mutter, bas fommt von bem Griechischen; der Mensch wird sichtlich dumm babei.

Um jene Zeit überfiel mich, neben der Theater= Raserei, die bereits chronisch geworden, und Allen, welchen ich in ben Weg lief, fein Gegenstand bes Erstaunens mehr war, eine neue, in ihrer Art noch seltsamere, wenn auch unschädlichere Manie; die, nachdem sie ihren Sohepunkt erreicht, so heftig wurde, daß sie mich sogar einige Wochen lang vom Besuche bes Theaters jurudhielt. Borbereitet worden war dieselbe schon früher, als wir in ber Benfion Abdrude von feltneren Wappen, und Fors men von Medaillen, welche wir dann mit Gips ausfüllten, zu machen versuchten. Doch waren jene Bersuche, in steter Furcht vor Entbedungen, im= mer nur flüchtig, ungeschickt, und in heimlicher Sast gewagt worden. Jest gab das Erscheinen einiger reisender Italiener, welche außer den her= fömmlichen Buften und fleinen Statuen, auch eine reiche Auswahl ber schönften Abguffe von Gemmen, Paften und Hautreliefs in Medaillon-Form gum Berfauf ausboten, diesem Sang: einer neuen Spies lerei frohnen zu fonnen, willfommene Belegenheit. Buerst reizte es mich, Diese Leute in ihrer Behaufung aufzusuchen; mit ihnen ein seltsames Rauber= welsch von deutschen, frangösischen und italienischen Wörtern zu wechseln; so weit meine Raffe reichte, Gemmen zu fausen; und endlich warf ich mich ih= nen ale Schüler in die Arme; bas beißt: ich fuchte, halb durch Bitten, halb für Geld, ihnen das Geheimniß zu entringen, wie man von den Gipsab= druden ihrer Gemmen, ohne die letteren zu be= schädigen, Formen entnehmen konnte, die bann ei= ner unbegrenzten Bervielfältigung dieser zierlichen Begenftande, freien Spielraum ließen. Rach eini= gen oberflächlichen Unterweifungen, gestatteten sie mir, unter ihrer Aufsicht, ihr Mitarbeiter zu werden, und nachdem ich etliche Tage hindurch in ih= rem ziemlich unfauberen Atelier bulfreiche Sand geleistet, war ich genbt genug, um eine Fabrif auf eigene Sand anzulegen. Für Die Jungeren unter meinen Lefern, benen dies vielleicht Bergnugen machen könnte, gebe ich in zwei Worten die Schilde= rung wie ich dabei verfuhr, - wobei ich hoffen will, daß diese an sich unschuldige Beschäftigung niemand veranlaffen werde, fo viel Schulftunden darüber zu verfäumen, als ich leider gethan. Man focht, am beften in einer braunsirdenen Raffeekanne, die man zu diesem Zwecke sammt ihrem Inhalt eben nur an's Feuer ju ftellen braucht, reinen gewöhnlichen Schwefel, wie man benfelben ftudweise vom Krämer holt. Sobald die Masse im Flusse ift, einem bräunlichen Cichorien-Raffee-Bebräu nicht unähnlich, nimmt man die Gipsmedaille, beren

Form gewünscht wird, taucht sie mit einer raschen Bewegung in faltes Waffer, so gwar, daß sie fich nur einen Moment lang darin ansaugen fann; umgiebt fie mit einem von Rartenpapier geschnittes nem, zwei Finger : bobem Rande, den man mit einem Zwirnsaben umschlingend befestigt und gießt dann, in Gottes Ramen, von dem fluffig-gefochten Edwefel so viel barauf, ober hinein, bag bie Bededung etwa so did wird wie ein preuß. Thaler. Bevor die Maffe noch verfühlt und verhärtet, legt man ein paar fleine Studden Gips (von irgend einem zerbrochenen Abguß) darauf; dies lettere in feiner andern Absicht, als bag bie Unterlage von frisch eingeweichtem und geloschtem Gipfe, die man auf die Rudfeite Der Schwefelform ichuttet, um dieser niehr Dicke und Westigkeit zu verleihen, durch durch jene fleinen Studden gehalten, ficher baran haften bleibe. Sobald der Schwefel gang fest und falt ist, bebt man ihn ab von der Medaille, Die unverlett blieb, und ber über fie gegoffenen Form, die hart wie Stein ift, bis in die fleinsten Büge ihre Eindrücke mittheilte. In Dieser Form nun, die man vor jedesmaligem Bebrauche mit feinem Del auspinselt, und fie tann in ber obenerwähnten Art mit dem obligaten Rande von Kartenpapier umgiebt, kann man so viele Abdrücke ersteugen, als der Tag Stunden hat; denn eine Stunde vielleicht wird es rathsam sein, den in die Form gegossenen Gipsbrei trocknen zu lassen, bis man ihn, in Gestalt des ersehnten Gemmenabdrucks ablöset. Hat man, wie ich, hunderte von Formen in Bereitschaft, dann geht man mit seiner Gipsschüssel, die Kelle in der Hand, von einer zur andern, und während die letzte gefüllt wird, ist die erste am offenen Fenster in der lieben Sonne schon getrocknet.

Du wirst begreisen, gütiger Leser, daß man alle Hände voll zu thun hat, will man die Schulsgenossen, die Berwandten, die Hausfreunde, die Dienstboten reichlich mit den Erzeugnissen seiner Kunstfertigkeit beschenken! Da war zu ersorschen, wo der beste Gips zu haben? Da mußte Schwessel gekocht werden, was niemals ohne die härtesten Kämpfe mit der eigensinnigen Köchin, abging; weil dieses satale Geschöpf behauptete, der Gestank des Schwesels theile sich den Speisen mit, die sie bezreiten wollte; — als ob ich Zeit gehabt hätte, an's Essen zu denken? Da mußten Abgüsse, die ungeduldiger Weise zu früh abgelöset worden, auszgebessert und gestickt werden; da waren Senduns

gen zu machen, neue Gemmen zu faufen, alte auszutauschen, - es nahm fein Ende; ich ging, weiß bestäubt, wie ein Müller zu Bette und stand auf, ohne nach meinem Frühstück zu fragen, vielmehr nicht selten den Morgenfaffee weggießend, und die braune "Bunglauer" Ranne jum Schweselkochen benutend. Das tollste war, bag meine Tollheit sich meiner alten Pflegemutter und einigen ihrer Theeschwestern, als Kunststreben barftellte; fie wurden, (aber ernstlich! nicht etwa, daß ich bier auf Kosten ber Wahrheit einen schlechten Spaß machen wollte!) überzeugt: ich fei ber Bildner Diefer fleinen antifen Gestalten, und mehr= male horte ich die leußerung: 's ift boch ein verdammter Junge; was er nur will, bas fann er auch. -

Man mag aus dieser unglaublichen Berwirs rung der Begriffe gefälligst entnehmen, auf wels der Stufe der Kunsts und Lebens: Ansicht im Alls gemeinen, meine Umgebungen gestanden haben?

Nachdem ich das Unwesen etliche Wochen bindurch getrieben, und dabei wirklich bisweilen daran gedacht hatte, als reisender Händler in die Welt zu gehen und Gipsabdrücke feil zu bieten, erlosch wiederum diese findische Spielwuth, und Formen wie Abdrücke wurden verschenkt, verschleus dert, in den Kehricht geworfen.

Noch alberner war eine andere Spielerei, die auch eine Zeitlang mich durchaus gefangen nahm. Ich ging einmal während der Hundstag-Ferien allein auf Besuch zu meinem sogenannten Dheim nach "Leipe". Jago gab es zu dieser Jahres= zeit noch nicht, durch die Wälder sollte doch gepil= gert werden, und da warf ich mich auf — wer follt' es denken? — auf's Holzfällen. Ja, ich bewaffnete mich mit einer kleinen Art, zog bei Ta= gesanbruch hinaus, und schlug, so weit meine Rräfte reichen wollten, Bäume nieder. Aber es waren keine großen Stämme, benen ich ben Garaus machte: feine Kichten, Tannen, Riefern ober Eichen. Nein, Wachholder = Bäumchen waren es, welche bekanntlich so gern und gut, dem reisenden Handwerksburschen als knotiger Wanderstab dienen. Von diesen, - begreiflich suchte ich mir die längsten, geradesten, schlankesten aus, - schlug ich eine foldte Unmasse zusammen und schleppte sie in den furchtbar=heißen Hundstagen auf meinem ar= men Budel nach dem Wohnhause, daß der Förster des Onfels, der wackere "Schuppe" bedenklich zu werden anfing und ängstlich fragte, ob er bem

Waldfrevel länger fillichweigend zuschauen durfe? 3h aber hatte mich um feinen Preis hindern lafjen, und durch feine Gewalt. Denn, wie bei all' meinen Kindereien immer eine gewisse Art objettiv - dramatischer Anschauung vorwaltete, so bildete ich mir bier wieder ein, ich ware ein Stochbandler, batte meinem Bertrage mit ben breslauer Raufleuten gemäß, so und so viel Etud Stocke abzuliefern, und mußte nun, mit Gefahr meiner Freis beit und meines Lebens, Diese edlen Solger berbeiichaffen. Colde Phantafieen gaben mir Rraft, Die an und für fich jehr beschwerliche Arbeit des Umbauens, Abaftens, Rindeschälens, mobei ich mir Bande und Gesicht an den fpigen Nadeln blutia stad, zu vollbringen, und verweichlicht wie ich mar, doch die oft schwere Last in der Mittagsbige aus dem Walbe beim zu tragen. Alls mich ber gute Dutel nach Breslau gurudfabren ließ, war bie Maffe ber Stöde jo bedeutend angewachsen, baß nicht ber britte Theil im Wagen Plat fand und tie Mebraabl wurde, unter bem jubelnden Welach ter ber Dienstboten, mit Striden binten auf bem Wagen befestigt; worurd ich benn wirklich bas Unfebn eines reisenden Stockfausmann's en gros erhielt, ju meiner nicht geringen Freute. In Brede

lau angelangt, wurden diese herkulischen Keulen, mit Del bestrichen und am Rüchenseuer braun und scheckig gebrannt, was ihnen erst die Weihe gab, mich jedoch in neue Mishelligkeiten mit unserer Köchin verwickelte, die den Schwesel kaum versschungst hatte.

Ich habe mich der Welt noch nicht als Musister dargestellt. Und es wird nach gerade Zeit, daß ich mich auch von dieser Seite beleuchte. Denn meine Erzählung naht mit raschen Schritten dem Tage, der meinen musikalischen Leiden und Freuden ein Ende machte, indem er mich aus Breslau entsfernte.

Wenn ich fein Chopin, fein Thalberg, fein List geworden bin — Du guter "Epler", fanfter, fleißiger, geduldigster aller Klavierlehrer — Deine Schuld war es nicht. Ach nein, es ist nur die meine. Denn Du, harmloses Gemüth, thatest Alsles, was in Deinen Kräften stand — das war freilich nicht viel!

Ich aber that gar nichts; und das war noch weniger.

Diese Klavierstunden, des Nachmittags von Eins bis Zwei, — wir speiseten brestauischer Weise um zwölf Uhr, — hatten narkotisch=einschläfernde Gewalt über mich. Noch heute kommt mir ein unendliches Gähnen an, wenn ich der unvergefli= chen Kopeluch ichen Sonate in G-dur gedenke, mit der ich doch niemals zu Stande fam. Wöchentlich hatt' ich vier Unterrichtsstunden, drei oder vier Jahre lang war bas seinen Schneckengang fortge= gangen, und als ber biebere Lehrer sah, daß es nicht vom Flede wollte mit seinem schläfrigen Schuler, beugt' er sich demüthig vor dem Willen des Schicksale, ließ sein greises haupt finken, auch im leisen Schlummer noch von dem Pflichtgefühle beseelt, welches ihn mit alterschwacher hand unerschütterlich den Taft schlagen lehrte, den ich nies mals lernte. 11m nur einiges Leben in die Sache ju bringen, marf ich mich baneben auf die Ginitarre, von der mein armer Epler gar nichts wußte. Cin zweiter Lehrer ward angenommen, "Schwede ler" mit Namen, ber mir binnen Rurgem die nos thigsten Accorde, Die jur Begleitung eines einfachen Lieddens unentbehrlich find, beibrachte, und da man die Riesenfortschritte, die ich auf diesem 2Bege machte, au bewundern genothigt war, so entließ

man den Klavierlehrer endlich, und gab meine Fortbildung uneingeschränkt in Schwedler's Hände. Mit diesem vortrefflichen Manne war mir nun schon mehr gedient; denn er war einer der Hauptsakteurs auf einem breslauer Privattheater, (Consordia) und nährte, durch seine, zwischen die Unterzichtsfloskeln gestreuten Theaterberichte, meines Herzens glübendste Flamme.

Cehr frühzeitig ichon war meine Stimme aus bem Anaben : Sopran in eine Art von Bariton übergegangen. Wer mich damals das: "non piu andrai" jur Guitarre vortragen hörte, mag beute noch bezeugen, was ich geleistet. Cang ich in der Ruche, fo ftimmt' ich fogar unfere Röchin zu milberen Gefinnungen um. Auch Kanngießer war meinen Liedern nicht abgeneigt und pflegte bei guter Laune, mich seinen Troubadour zu nennen. Neberbaupt gab er nicht felten eine besondere Luft an meiner Theaterrichtung fund, welche Luft die alte Pflegemutter immer in verzweifelte Gegner= schaft versette; und das schien ihn, aus Lust an Unluft, zu unterhalten. Einmal hatte ich in der Schule, ale bei den dort üblichen Deflamations: übungen, die Reihe an mich fam, das "Lied von ber Glode" bergesagt. Dem hertommen gemäß,

mußte der Deflamator das Gedicht, welches er auffagte, dem Professor vorher überreichen, damit die= fer nachlesen und einblasen könne - (bas lettere war bei den meisten Schülern nöthig) - und Die= fem Berkommen konnte um so leichter genügt werden, weil sich die Auswahl der vorzutragenden Gedichte, lediglich auf eine, in der Schule eingeführte, in Breslau gedruckte Unthologie beschränfte. Das "Lied von der Glocke", welches ich, wie die meisten Gedichte von Schiller, auswendig wußte, hatte in besagter Anthologie keinen Raum gefunden; ich, in Allem was Schulordnung hieß, durch meine bäufigen Abwesenheiten fehr unbefannt und gar nicht ahnend, daß die Reihe des Sprechens an mich kommen wurde, hatte Schillers Gedichte nicht zur hand, ging aber, als ich aufgerufen wurde, meiner Sache gewiß, begeiftert in's Befecht. Ich schrie wie besessen und es fehlte mir nicht eine Gilbe.

Kanngießer ließ sich durch diese meine Sichers heit imponiren und brach, als ich geendet, in eisnen bewundernden Beifall aus, von dem mir die Worte: das fann ihm Keiner nachthun! noch heute wie Sphärenklang im Ohre tonen. Am Abende desselben Tages, machte er bei'm Essen meiner Pfles

gemutter, ben, wie es mir schien biesmal ernfthaft gemeinten Vorschlag, sich meiner Theaterlust nicht durch fortdauerndes Brummen zu widerseten, son= bern mir vielmehr ben Schritt auf die Bretter durch zweckmäßige Vorbereitungen zu erleichtern. Welchen Eindruck diese unüberlegte Rede auf eine alte Frau hervorbrachte, die außerdem, daß sie eine Betschwester, (wenigstens zu Zeiten und Rudweise) war, sich auch sehr viel mit ihrer "verwittweten Freifrau von Arnold, geb. Freiin von Sendlig" wußte, ift leicht zu ermeffen, und hätte wohl jeder Andere vorher erwogen; nur Kanngießer nicht. Dieser, nachdem er ben Brei eingerührt, entschlüpfte in sein Apartement, und ließ mich in einem tête à tête zurück, welches mit Androhung eines Flu= ches schloß und in Folge dessen ich mein Ropftisfen mit heißen Thränen nette. Bon jenem Abend begann ein ausgesprochener Kampf zwischen meiner Pflegemutter und mir und sie verhehlte nicht mehr, daß sie mit teinem andern Gedanken umgehe, als mich auf eine paffende Weise aus Breslau und allen theatralischen Lodungen fortzuschaffen.

Angenehmer waren die Wirkungen, die mein deklamatorischer Succeß in der Schule hervorges bracht. Die verdammten Jungen, welche die ihnen

nur zu häufig mitgetheilten Plane: ein Schauspies ler zu werden! bisher ffeptisch und verächtlich auf= gefaßt hatten, ichienen jest eine Art von Resveft vor meinem Talente zu befommen und eine Zeit= lang war ich vor ihrem Sohne gleichsam burch ben Zauberschein geschüßt, ben mein gutes Gebachtniß und meine folide Lunge mir erworben. Man fand es nicht mehr so lächerlich, daß ich unter "die Ifflande", unter "bie Devrient's" ju gehen beabsichtige. Aber auch bieser Krang, ben die "beutsche Rlaffe" mir gewunden, follte von einem Unbern in Beidlag genommen werden, benn es trat an einem der folgenden Deflamationstage, - fo viel ich noch weiß fand nur von vierzehn zu viergehn Tagen eine berlei lebung Statt! - ein Dit= schüler auf, ber zu zeigen unternahm, daß ich zu überbieten sei und ber beshalb in einem Athem. und gleichfalls ohne bei einem Worte anzustoßen, tout bonnement die Schillersche llebersetung des zweiten Buches ber Meneibe zum Besten agb, moburch er sich benn bes gangen für Deflamation bes stimmten Zeitraums ausschließlich bemächtigte. Wie flein erschien jest meine Leistung!? Wie furchtbar war ich besiegt!? - ber Gieger bieß: - August Rovisch.

Sogar Kanngießer ließ mich fallen, um diesen zu heben. Und er gab, — was als ein Zeichen feiner Perfidie tiefen Eindruck auf mich machte, jum Thema für die nächfte deutsche Arbeit auf: "Wie ber Beruf eines Schauspielers zu betrachten und was von Demjenigen zu halten sei, ber ihn erwähle?" Da es Brauch war, daß er, ber Lehrer, nachdem er die Aufgabe gestellt, eine halbe Stunde lang über diefelbe fprach, und feine Unficht auseinandersegend, gewissermaßen bestimmte, wie er die Ausführung wolle und verlange, ein, nach meinem bescheidenen Dafürhalten sehr bummer Brauch, weil er jeder felbstständigen Entwickelung des eigenen freien Urtheils nur Fesseln anlegte und förmlich zur Beschränkung der Individualitäten erfunden schien, - so sparte Freund Ranngießer diesmal nicht, die härtesten Berdam= mungsurtheile über die Bühne und Alle, die ihr gehören, fund zu geben; ja er richtete, als er von ber Thorheit sprach, in welcher leichtsinnige Rnaben fich diesem Treiben zuwendeten, seine Pfeile fo unbedingt auf mich, ben Ginzigen unter bem halben Sundert meiner Benoffen, dem fie gelten fonnten, daß ich mich schmerzhaft getroffen und zur zor= nigen Buth geftachelt fühlte. 3ch glaubte, aus

feiner Doppelgungigfeit entschiedenen Saß und Berachtung gegen mich entnehmen zu durfen und faßte sogar ben Entschluß mich zu rächen — wie es eben in meinen Kräften lag. Bum Erfrenmale vielleicht ging ich mit wirklicher Luft, ja mit Begier an eine Schul-Arbeit, und trug, bem Bogel gleich, der ein Reft baut, All' und Jedes gufammen, was ich nur irgend aufzutreiben mußte, um für bas Theater, für bas Schaufpielerthum ju streiten. Es thut mir beute unendlich leib, baß Diese Kinderarbeit nicht mehr in meinen Sänden; ich weiß nicht, mas ich barum geben fonnte, jest über meine naive Diatribe ju lächeln? Der große Zag, wo die eingegangenen Auffäge öffentlich durch: genommen und vom Katheber aus fritisirt zu merben pflegten, trat ein, für meine Ungeduld viel zu fpat. Gin Stoß von mehr als fünfzig Arbeitsbüdern lag neben dem Professor auf feinem Lebr= ftuhl. Diesmal batte niemand verfäumt, feine Schulpflicht zu erfüllen; es war, als hatten fie fich verbrüdert, gegen mich armen Gingelnen gemeinschaftliche Sache zu machen: ein Rampf ber Profa gegen die Poefie! Gin Auffan nach dem andern ward durchgegangen, in jedem die einzelnen Sprache fehler gerügt, - fonft aber nichts; benn bem Inhalte, der Tendenz nach, entsprach jeder den Anweisungen des Lehrers; alle waren über einen Kamm geschoren und nur darin wichen sie von einander ab, daß der eine mehr, der andere weniger, wißige Anspielungen auf mich, — das räudige Schaf, — enthielt.

Jedesmal, wenn ein neues Seft an die Reihe fam, pochte mein Berg ftarfer; jedesmal meinte ich, nun gölte es mir? Bergebens! Er hatte meine Arheit gang unten hingestedt, und die Stunde war bereits zu Ende, wir hörten ichon auf den Fluren und Treppen das Toben ber übrigen Klassen, als noch wenigstens ein Drittheil ber Tagesliteratur unbesprochen balag. Kaungießer sagte: von ben hier noch befindlichen Ausarbeitungen zeichnet sich feine weiter besonders aus; nur eine weicht von allen andern ab, - fie ftraft uns Alle Lugen. Sie ist nicht schlecht geschrieben; man sieht, bag ber Berfasser von seiner Meinung durchdrungen war - und fo gebe ihm ber Simmel feinen Segen! -Er nannte mich nicht; bennoch war jedes Auge auf mich gerichtet. Indem er aufstand, reichte er bem Primus die noch zuruckgebliebenen Sefte zur weitern Vertheilung; das meine behielt er in ber Sand und nahm es, als er die Rlaffe verließ, mit fich.

Jest ging mir ein Licht auf. Er hatte boch andere Absichten gehabt, als mein Mistrauen ihm unterschob und ich konnte voraussehen, das Etwas bevorstand, wovon ich nicht wußte: ob ich mich darauf freuen, ob ich davor zittern follte?

Für's Erste erwählt' ich bas Zittern, - ging aus der Schule nicht nach Sause, trieb mich, Gott weiß wo? berum, und entschloß mich erft, den schweren Weg nach unserer Wohnung anzutreten, als die neunte Stunde, die als späteste Eß= stunde für den Abend galt, längst verklungen war. Es schlug brei Viertel auf Behn Uhr, wie ich die hohen Treppen hinaufschlich. Durch die Rüche schlüpfend, vernahm ich die Nachricht, die als Bro= log zu meiner Saus = Tragodie gelten fonnte, daß bis halb Behn Uhr mit dem Abendessen auf mich gewartet worden sei. Auf den Zehen trat ich in mein Zimmer, beffen Thure offen ftand, im andern faßen die Mama, deren schon öfter erwähnte Freundin mit ihrer Pflegetochter Fanny — der Leser fennt fie aus ben Leipe'r Sandgruben - und Kanngieger am Tische. — 3ch hielt ben Athem an und starrte ftumm binein; aber fie hatten mich fommen hören. "Da ift ja wohl," fagte Kanngießer, und ber bitt're scharfe Ton dieser Worte bleibt mir

unvergestich, "da ist ja wohl der Stein des Ansstoßes?!"

Der arme Sünder trat aus der Kinsterniß sei= ner Zelle, in das Licht des Speisezimmers und gleich auf den ersten Blid überschaute er, daß die Pflegemutter diesmal nicht eine ihrer gewöhnlichen Bornscenen, (Die niemals viel bedeuteten, und stets versöhnend endeten,) zum Besten geben würde, fondern daß sie, im Innersten verlett, zum ergrimm= ten Schweigen entschlossen war. Was soll ich unnüte Worte machen? Ranngießer hatte meine Arbeit vorgelesen, hatte rücksichtslos erklärt, es sei vergebene Mühe, mir die Schauspielergedanken austreiben zu wollen und feine Meinung frei und of= fen dahin geäußert: die Meinigen wären verpflich= tet, mich durch Einwilligung in meine Lebenswüniche, zu einer Thätigkeit anzufeuern, die weniger die Richtung eines gelehrten Gymnasiums, als viels mehr einer möglichst frühen Ausbildung des mir einwohnenden Talentes, woran er glaube, verfol= gen muffe! Es war zwischen ihm und meiner Pflegemutter zu einem förmlichen Banke gekommen, und nachdem er ihr, in meiner Gegenwart, noch einmal schonungslos Alles schon vorher Gesagte, wiederholt, stand er auf, gundete sein Licht an, und

ging ohne Lebewohl zu sagen, sesten Trittes, — (und er konnte stark auftreten, wenn er wollte) — davon. Der Mutter Zorn lösete sich jest in Thräsnen auf.

Tanny und deren Tante griffen nach ihren Ilmichlagenüchern und wünschten ihre "wohlschlafende Racht!" Lettere ichien ce für Schuldigfeit gegen ibre alte Freundin zu halten, daß fie fich mit mir nicht viel zu schaffen machte; wohl aber flufterte fie leise mit ihr und ich vernahm deutlich, daß es einem Rendezvous für morgen galt, wo über meine Bufunft beliberirt werden follte. Wah= rend ich dumm und regungolos, ohne irgend einen Gedanken faffen ju konnen, ba ftand, - ich weiß für folche Buftanbe fein befferes Gleichniß, als: "die Gans wenn es bonnert" - trat Fanny, Die täglich iconer und üppiger emporblühende Fanny, resolut und furchtlos dicht an mich beran, gab mir Die Hand, iprach: Lieber Rarl, und füßte mich auf eine Beife, baß mir ploglich gang anders ju Muthe wurde. Dann ging sie mit ihrer Tante.

Mutter lies mir, als ich ihr mich nähern wollte, gute Nacht zu wünschen, ihre Hand zum Kusse nicht, riß sie vielmehr hestig zurud, stieß mich von sich und eilte in ihr Schlasgemach.

Das war zum Erstenmale, daß mir dergleichen begegnete. Es machte tiefen Eindruck auf mich. Mit unsäglich bangen Gefühlen entschlummerte ich, spät in der Nacht.

Dieser Abend war für mein ganzes Leben wichstig; er machte, was bis dahin doch immer nur ein dunkler, süßer Traum gewesen war, zu einem festen Entschluß. Nun war es ausgesprochen: ich muß Schauspieler werden!

"Und weißt Du wenig, weißt Du boch, was Dir gescheh'n. Ein jegliches Geschick ift gottlich."

Leopold Schefer.

"J'écris absolument de mémoire, sans monuments, sans materiaux, qui puissent me la rapeller. Il y a des événements de ma vie, qui me sont aussi présents, que s'ils venoient d'arriver; mais il y a des lacunes et des vuides, que je ne peux remplir qu'à l'aide de récits aussi confus, que le souvenir qui m'en est resté J'ai donc pu faire des erreurs quelque fois et j'en pourrai faire encore sur des bagatelles, jusqu'au temps où j'ai de moi des renseignements plus sûr's; mais en ce qui importe vraiment au sujet je suis assuré d'être exact et fidele, comme je tâcherai toujours de l'être en tout: voilà sur quoi l'on peut compter."

J. J. Rousseau.

"Nebrigens müßt Ihr mit einem bloßen Umziß meines Lebens fürlieb nehmen, und es könnte wohl sein, daß Mehreres, was ich nicht erzählen kann, im Grunde das Wichtigste wäre; denn unsere verschwundenen Gedanken, unsere vergangenen Leiden und Freuden liegen ja auf dem Grunde eines tiefen See's, aus dem die Erinnerung bald eine welke abgerissene Blume, bald eine seltene Koralle, bald einen goldenen Schmuck auf den Strand wirft. Doch alle die Reichthümer, welche die Tiefe verbirgt, kennen wir nicht, und wir werden uns einmal wundern, wenn der See des irdischen Lebens im Tode vertrocknet, und wir sie zu sehen bekommen."

"Eine polnische Familie" von J. C. Sauch. II. Theil pag. 111.

Ein alter, häufig wiederholter Spruch meiner Pflegemutter, mit dessen Befolgung ich gleichsam ausgewachsen war, lautete: man darf über seinem Groll die Sonne nicht untergehen lassen! Und mochte nun in unserm kleinen Kreise vorgegangen sein, was immer wollte, niemals noch hatt' ich mein Nachtlager gesucht, ohne vorher um Berzeihung gebeten, und dieselbe zärtlich empfangen zu haben. Mochte ich den Tag über noch so jungenhaft-troßig

gewesen sein, ging es an's "gute Nacht sagen," so schwand der Trot vor einer sansten Wehmuth, die dann ihre Wirfung nie versehlte. Es war mir also völlig fremd, mit dem Gedanken zu erwachen: die Mutter ist noch böse! Von dem Morgen, wo dies zum Erstenmale geschah, datirt für mich eine neue Lebensepoche; ich glaubte mich nicht mehr gezliebt, und sing an zu ahnen, daß in mir Krast zum Widerstande gegen die bisher stillschweigend angenommene mütterliche Autorität läge; zum Widerstande nämlich, der bis zum gänzlichen, entschiedenen Losreißen, zur Flucht aus der Heimath sührte; — denn zu kleinen Widerständen gegen einzelne Besehle hatte ich es leider längst schon gebracht.

Bis dahin aber hatt' ich, mit hingebender Offensheit, All' und Jedes ausgesprochen, was in mir vorging, keinen Bunsch verheimlicht, keinen Plan, — mocht' er noch so unfinnig sein. Jest lernt' ich benken und schweigen, lernte von einer freien Zukunft träumen, ohne, wie bisher, meine Träume auszuschwaßen. Nur ein Wesen empfing volles Vertrauen — dies war Fanny. Ihr heißer Kußhatte meine Lippen entstegelt; ihr sagt' ich, was ich nur zu sagen hatte. Unser Verhältniß war

höchst seltsam. Dent' ich heute barüber nach, so begreif' ich selbst nicht, was mich verhindern konnte, bie mir von ihrer Seite unverstellt entgegen getragene Neigung zu erwiedern? Wir ftanden in gleichem Alter, beide im fünfzehnten Jahre, beide reifer und körperlich entfalteter, als junge Leute in biesen Jahren zu sein pflegen. Ich war natürlich nur noch ein Junge, wenn gleich ein großer, fast ausgewachsener; sie mir, wie es bei Mädchen im Bergleich zu Knaben ihres Alters stets zu sein pflegt, um einen Schritt voran, folglich besto gefährlicher. Jene sentimentale Neigung zu Albertine, ber Schauspielerin, war feit ber Geschichte mit ben gebratenen Tauben fast erloschen, um so rascher, als ich und mein aufgegeffenes Geschenk, Gegen= stand bes bittersten Spottes gewesen, und nur bis= weilen, in sentimentalen Abendstunden\*) flammten Blige aus den versunkenen Wolken. -

<sup>\*)</sup> Ich kann bem Reize nicht widerstehen, hier eine Scene aus einer früheren Epoche nachträglich zu malen, die mir sehr komisch vorkommt, und die, wie ich sie aus treuem Gedächtniß niederschreibe, dem Leser, sollt' ich denken, auch ein Lächeln abgewinnen muß. Ich saß eines Abends gegen 6 Uhr, bei meiner alten Pflegemama, die, um mich vom Theaterbesuch zurückzuhalten, Chokolade für mich bereiten

An den Regungen, welche den Knaben durchs zucken und ihn, sei er noch so unschuldig, mit däs monischer Gewalt erfüllen, sehlte es mir wahrlich nicht; und Fanny kam mir in einer Weise ents gegen, von der ich wirklich nicht weiß, ob ich sie kindisch oder verführerisch nennen soll?

Ilnd dennoch empfand ich nichts für sie, als Freundschaft, reine, gutmüthige Anhänglichkeit, dankbare Erwiederung ihres Wohlwollens. Wir brachten, während die Pflegemütter koseten und klatschten, lange "Dunkelstunden" in der Fensterzvertiesung stehend, auch kosend und klatschend mit einander zu; dicht zusammen geschmiegt, die Arme um einander geschlungen, nicht selten küssend, wozu ich niemals den Anfang machte, und doch kann ich beschwören, daß ich niemals etwas empfand, was

und einen ungeheuren Streuselfuchen bazu hatte holen laffen. Mir waren Beide sehr weich gestimmt. Sie jammerte über meine Theaterlust; ich jammerte, daß ich sie nicht bestiedigen dürfte, wie ich wollte; sie fragte: ob denn mein Herz im Spiele sei? und ich gestand, daß ich Albertinen liebte. Sie weinte, über meine Berirrung; ich sing auch zu weinen an, über sie und mein trauriges Schicksal, und so, im ganzen Sinne des Wortes schluchzend, daß und der Bock stensten wir eine Tasse Chokolade nach der andern und fraßen den ganzen großen Ruchen auf.

unser Zusammensein hatte bedenklich oder gefährlich machen können. Sogar die Probe der Gifersucht follte meines Gefühles Reinheit stegreich bestehen. Denn Kanny's Tante, die frühzeitige forperliche Ausbildung ihres Pfleglings mit Renneraugen mufternd, hielt sie nicht zu jung, ihr einen Freier zuzuführen und glaubte diesen in der Person eines zwanzigjährigen, fehr reichen, elternlofen Jünglings, mit beffen Bormundern fie verwandt war, gefunden zu haben. Sie führte ihn, um einen unausgesetzten Berkehr zu sichern, bei uns ein, und nun begann das tollste Quintett, wie es von zwei alten Pflegemüttern, zwei Rindern und einem faben, geiftlofen Stuger nur jemals gespielt worden fein fann. Fanny mochte ben Freier in spe nicht leiden. Rling' es eitel, ja unglaublich; der Wahrheit treu muß ich es sagen, sie liebte mich, ben faulen, leichtsinnigen, ungezogenen Jungen, und zog mich dem schönen, reichen, eleganten Jüngling vor. Geift bes Wideripruch's.

Er war erfüllt von ihrer jugendlich frischen Schönheit, die wirklich den abgenutzten Vergleich mit einer aufspringenden Rosenknospe entschuldigen konnte. Beschützt von der mütterlichen Tante, legt'er sich keine Fesseln au, nahm sich gleich bei seinem

ersten Erscheinen bie größten Freiheiten heraus, und gelangte fehr balb bahin, seine fturmische Bartlichfeit - unbefümmert, um unsere Gegenwart - in Umarmungen und Ruffen barzuthun, wie ich bergleichen noch nie gesehen hatte. Fanny, in fnech= tischer Furcht vor ihrer Tante lebend und bebend, fügte fich feinen Bubringlichfeiten faft regungelos. Niemals erwiederte fie, auch nur durch bas fleinfte Beichen, was fie erdulden zu muffen glaubte. Begen mich blieb fie unverändert, benutte jeden Augenblid, mir in unbelauschter Gil' ein flüchtiges Beiden ihrer Zärtlichkeit zu geben; brang mir nicht selten ersparte Groschen auf, um mir ben Besuch bes Theaters, ju bem feit der letten großen Abend= fcene die Mittel mir planmäßig entzogen wurden, zu erleichtern; und schien nur barüber, wenn auch nicht verlett, doch befremdet, daß sogar der Anblick fremder Gluth für fie, die meine nicht anzuregen vermöge!? Epater, viel später, ale fie (mit einem älteren Manne) jum Traualtare ging, und ich ihr in wehmuthigen Strophen meinen Glückwunsch brachte, hat sie sich offen gegen mich über die Bergangenheit ausgelaffen, durch Thränen lächelnd; wir werben barauf gurudtommen.

Allmählig trat zwischen meiner alten Pflegesmutter und mir wieder ein leidliches Verhältniß ein; ich möchte behaupten, in dem Maaße, als ihre Versöhnung mit Kanngießer vorschritt, und dieser sich nach und nach, erst ausnahmsweise, dann tägslich, wieder zum Mittag-Essen einfand. In jene, für sie glückseligen Tage unerklärlicher Täuschung, fällt auch ein Ereigniß, welches mit grellen Farben in meiner Erinnerung blieb. Es ward bedeutend für mich, weil es viel dazu beitrug, mich in Herz und Geist noch mehr von der Frau abzuwenden, an die mich das Schicksal so seift angekettet hatte.

Sie besuchte selten oder nie das Theater. Ich weiß nicht mehr, welche künstlerische Gelebrität Breslau in einen so lauten Freudenrausch versetzt hatte, — ist mir Recht, so war es die Milder; — daß bis zu meiner antistheatralischen Mutter und dem in seine Griechen vergrabenen Kanngießer, ein Locungsruf der modernen Bühne drang. Mir, als Gingeweihtem in die Geheimnisse des Billetverkauß, ward der überraschende Auftrag: eine Loge zu besorgen. Ich entledigte mich desselben mit um so freudigerer Bünktlichkeit, als mir zugleich die Anzeige gemacht ward, daß über sämmtliche Pläße in besagter Loge bereits verfügt, für meine Person

fein Raum barin und mir gestattet sei, mich mit einem Barterre-Billet ju versehen. Das traf mit meinen Winichen auf's Bollfommenfte überein, denn mit Mutter, von der fast immer ein Aufsehen erregendes Benehmen zu erwarten war, zeigte ich mich nicht gern, weber in Gefellschaft, noch öffent= lich. An jenem Abend hatte fich - traurig ge= nug, daß ich es sagen muß — die findische Greifin gang jugendlich gefleidet; ein weit ausgeschnittenes Rleid ließ ihre Schultern, ihre welfe Bruft feben; ste war mit Blumen aufgeputt; - ein abscheulicher Anblid. Kanngießer stand hinter ihr und benahm sich wirklich wieder wie ein Anbeter gegen fie, ohne boch sein ironisches Lächeln aufzugeben. 3ch, im bidften Gebräng unmittelbar unter ber unseligen Loge, schämte mich, ben Blid binauf ju richten, und danfte meinem Schöpfer, baß Reiner unserer Befannten in der Rabe war! Aber, was ich befürchtet, follte mir bennoch nicht erlaffen werden: es entspannen sich im Zwischenaft Gespräche unter ben Umstehenden, welche sich ichos nungelos über "die alte Rärrin da oben" ausließen, und mit ben gemeinsten, efelhafteften Ausbrücken um fich warfen, fo baß mir zulest

nichts übrig blieb, als das Theater zu verlaffen und ihren Schimpfreden zu entfliehen.

Schon früher hatte ich in Gesellschaften, in welche mich mitzuzerren eine Hauptlust meiner Bilegemutter ichien, eine alte verwittwete Majorin v. F. fennen gelernt, zu der ich mich stets hingezogen fühlte, weil ich sie fast täglich im Theater, woselbst sie einen sichern Plat in einer Loge dicht bei der Bühne inne hatte, gesehen und weil ich mich ihr, als einer anerkannten Theaterfreundin, geistig verbunden glaubte. Diese Dame, an Jahren eben so weit als meine Pflegemutter vorge= schritten, war, wie in der Theilnahme für die dar= stellende Kunft, auch in allem Andern ein entschie= dener Gegensatz von ihr. Immer nur in dunkel= graue seidene Stoffe gefleibet, matronenhaft coeffirt, dabei von jener Anmuth des Alters übergoffen, welche einen Ehrfurcht-gebietenden Zauber um sich her verbreitet, benahm sie sich nicht anders, wie eine würdige Frau, die ihr Greisenalter mit Ehren und in Freuden trägt; Haltung, Bewegung, Bebehrden, Ausdruck des Gesichts, wollten nichts weiter sagen, ale: Seht, ihr jungen Leute, ich bin alt und gönn' euch eure Jugend! Gott weiß es, daß ich ihn im Stillen oftmals angefleht: fie, ober

Gine, die ihr wenigstens ähnlich mare, möchte meine Großtante gewesen, mochte meine Bflegemutter geworden sein! Diese von mir angebetete - und warum joll ich ihren Namen nicht nennen? vielleicht fallen Diese Blätter Ginem ihrer Enfel in Die Sande, und rufen ihm eine Thräne rankbarer Webmuth ins Huge! - Majorin von Folgersberg faß an jenem Abende auf ihrem, wie gewöhnlich für fie refervirten, Plate, meiner Pflegemutter ichräg gegen: über. Dringender als je zu vergleichen aufgereigt, wie ich es im Theater gewesen, konnte ich mich nicht enthalten, mein volles Berg auszuschütten, als Kanngießer, nach Beendigung der Oper, noch bei und gegeffen und unfere Zimmer verlaffen hatte. 3ch erzählte unumwunden, wie die Leute um mich ber den Anzug und bas fofette Betragen der "Frau Geheimeräthin" beurtheilt, welche Worte fie gebraucht batten, und fragte geradezu, warum fie nicht ein Beispiel an ber alten Majorin nabme, die stets fo fein und vornehm erschiene, ftete Die Wurde gu behaupten mußte, Die ihrer Stellung gebühre, und ichloß endlich damit, daß ich mich meiner Mutter por ber Welt ichamen muffe.

Lügen will ich nicht, auch nicht erfinden; fann also hier nicht weiter ergablen, welches Resultat

vie der Abend geendet haben mag. Was ich gesfagt, und daß ich es gesagt, bleibt mir unvergeßlich; was die Angegriffene mir erwiedert, weiß ich nicht mehr. Eben so unbezweifelt bleibt es, daß auch dieser Auftritt wieder einen neuen Riß in das Band unserer Herzen gemacht hat.

Hier sind noch einige kleine Bilder aus meinem Leben einzuschalten, denen ich, wie klar ich sie ersblicke, doch nicht mit rechter Bestimmtheit einen Platz in der Folge der Jahreszahlen anzuweisen vermag. Ich denke, sie fallen etwas zurück zwischen die Jahre Elf und Zwölf.

Zunächst eine Benesizvorstellung, deren dem vielgeliebten Devrient, in Berücksichtigung seiner niemals geregelten Geldverhältnisse, ausnahmsweise alljährlich eine gegeben wurde. Nie war ich wesniger bei Kasse, als eben damals, wo diesenige Statt fand, von der ich reden will. Zwischen Mutter und mir standen die Verhältnisse ungünstig, — das Benesiz war an einem Sonnabend — das

Taschengelt ichon auf Wochen vorher burch meine Gläubiger (Röchin und Dienstmädchen) mit Beichlag belegt; - Fanny half liebreich aus, und ich brachte denn doch, indem ich Alles zusammenscharrte, die nothige Summe von 10 Grofchen auf. Damale eriftirte noch die sogenannte "Munge," und murde in Schlesien hauptsächlich durch "Böhmen" (Gilbergrofden), wovon 52 % einen wirklichen Thaler in Rourant werth waren, repräsentirt. Außer Diesen Böhmen fursirten die burch gan; Breugen verbreiteten Munggroschen, 42 auf einen Thaler; und eine scheußliche, dunne, fast gan; filber= loje Art von halben Groschen — Sechsern Die pradestinirt schienen, allen Schmus, ber aus Taichen und von Sänden irgend Luft hatte, fich zu entfernen, anzunehmen, und als lleberzug auf fich zu behalten; gleichsam als schämten fie fich, in ibrer eigenen Bestalt und Farbe zu erscheinen. Das Unglud wollte, bag meine gufammengebettelte Baarschaft lediglich aus solchen "Cechsern" bestand, und daß ich, voll feuriger Ungeduld: Devrient einmal recht in der Nähe zu sehen, weder an Sechser, noch an Thaler dachte, sondern eilte, seine Wohnung in ber Taschengasse (bicht neben ber ehema: ligen Scharfrichterei) zu erreichen. Denn es stand

ja mit großen Lettern auf dem Zettel: "Billets find in der Wohnung bes Benefizianten und bes Abends an der Raffe zu bekommen!" Je naber ich bem Sause fam, besto banger wurde mir um's Berg, und als ich gar meinen Kuß auf die erfte Stufe sette, verging mir der Athem. Es war Nach= mittag zwischen 3 und 4 11hr. Ich flopfte zitternd an, und mußte lange flopfen, bis mir endlich eine mürrische Stimme, Die ich fogleich für Devrient's erfannte, berein! zurief. Er lag, burch mich aus dem Mittagsichlafe gewedt, auf dem Ranapee; fein schönes schwarzes haar in Papierwickeln gedreht, wie er es brauchte, um als "Bygmalion" zu glänzen. 3ch stammelte meine Bitte um ein Billet, aber mit sehr schwacher und unverständlicher Stimme. Cogleich sprang er auf, nahm aus einem Schube Die noch unverfauften Logen-Billets und legte fie mir, böchit artig, zur Auswahl hin. - "Parterre" würd' ich bitten - flüsterte ich, indem ich nach ben Sechfern in meiner Tafche faßte, und zugleich Die Feuergluth ber Beschämung in meine Wangen steigen fühlte. Devrient sah mich scharf an, legte ein Parterre-Billet auf den Tisch, und pacte die Logen-Billets wieder zusammen. Run fing ich an aufzugählen. Jest erft empfand ich bas Drüdende

meiner Situation, so armselig=bettelhaft vor dem Manne zu erscheinen, der mir der erste Mensch der Welt ichien. Und die Roth! Unter allen fcmugi= gen Sechsern, die in Schlesien fursirten, waren meine gewiß die schmutigsten; fest flebten die Teufel aneinander, fest, wie zusammen geleimt — ich brudte, zwickte, fam nicht vom Fled. Devrient fab mir lächelnd zu, murde aber burch meine Berlegen= beit üchtlich mit verlegen. Alls ich nun enrlich Die lange Reihe der verfluchten Rupferlinge aufgejählt, ergab sich, daß einer an der nöthigen Summe fehlte. Ich durchsuchte die Taschen, sah ängstlich nach, ob vielleicht noch zwei an einander flebten? - vergebens, es blieb babei: ein Sechser war zu wenig! - "Ich werde nach Hause geben und mir Geld holen!" fagte ich in Verzweiflung, faum fäbig, meine Thränen gurudzuhalten. Nicht doch, erwiederte Devrient gutmuthig, das lohnt ja nicht die Mühe; es ist schon gut so! Dabei strich er das Geld ein, reichte mir mein Billet, und begab fich in's andere Zimmer, aus welchem ich, nachdem ich meinen Rudzug angetreten, ein bergliches Gelächter von Weibern anstimmen hörte. Jest erst fiel mir ein, woran ich vorher, in der Erwartung vor Devrient zu stehen, gar nicht ge=

dacht hatte, daß Albertine dort sein könne, und daß vielleicht auch sie mitgeholsen habe, mich auszulachen. Und doch war mir dieser Gedanke lange nicht so schmerzlich, als der andere, an meine Verslegenheit ihm gegenüber.

Gin "unverbrennlicher Spanier, Gely Latour" beehrte Breslau mit seiner Gegenwart. Der Mann froch in conspectu omnium in einen geheiten Ofen, in welchem die Site weit über bem Rochpunkt ftand, und trieb darin allerlei Kurzweil. Außerdem war er Besiger eines (vulgo) Seelowen, um ben fich eine fleine fehr unbedeutende Menagerie von nicht feltenen Thieren gruppirte, die er den Tag über (benn nur des Albends pflegt' er zu fochen) in irgend einem Gemach ir= gend eines Saufes ber "schwein'schen Gaffe" pro= buzirte. Gely Latour, der Spanier, war ein ehr= licher Franzose — oder vielmehr kein ehrlicher, benn er machte sich fein Gewissen baraus, bas schauluftige Bublifum Wochenlang zu betrügen, inbem er seinen Seelowen auf ben Anschlagezetteln fortdau= ernd lebendig verfündete, nachdem der arme Rerl doch

gleich nach der Ankunft in Breslau sein Testament ges und dem spanischen Franzosen sich selbst: näms lich sein Stelett und sein Fell, ersteres nun ausges stellt, letteres wohl ausgestopst, versmacht hatte; mit welchen Surrogaten Publikum bon gre mal gre vorlieb nehmen mußte, \*) ausgenommen dies jenigen, die durchaus nicht vorlieb nehmen wollten, die an der Kasse sitzende Madame Latour eine Bes

<sup>\*) 3</sup>d fann bei biefer Belegenheit meinen Lefern ein Befchichtchen nicht vorenthalten, an welches bie Erinnerung an Bely Latour's Rectheit mich erinnert. Gin abnlicher Bagabund funtigte in einer fleinen Stadt pomphaft an: wer ben bochft feltenen Baffard von einem Rarpfen und einem Raninchen zu feben muniche, folle fich morgen um 9 Uhr ba und ba einfinden, (aber ja nicht frater ale um 9 Uhr, weil ber Befiger um 10 Uhr nach ber Refitens eilen muffe) und gegen bas bochft maßige Gintrittegelb von Ginem Thaler, bas feltsamfte Spiel ber Ratur in Augenschein nehmen. Raturlich fam bie gange Bevolferung, jo weit biefelbe über einen Thaler ju bisponiren hatte. Als bie Raume mit Menschen angefullt maren, jog ber Reisenbe einen Tevvich von ber Tafel, und auf tiefer erblicte man in einem großen Glafe voll Spiritus eine bunfle unfennts liche Maffe. Leiber, bub Er an, ift bas arme Thier in vergangener Racht gestorben; bier aber, meine Berrichaften, - und babei wies er auf einen Rang werin ein Raninchen faß, und auf eine Schuffel, in ber ein Rarvien ichmamm - hier aber find feine Eltern.

trügerin nannten; und ihr Gelb zurudforderten, was benn zu allerlei Ragbalgereien Beranlaffung gab, von benen ich, habitué ber Menagerie, oft Zeuge war. Was mich eigentlich so häufig, fast täglich, babin zog? Db meine Reigung für einen großen mächtigen Adler, dem ich allerlei Bieh, als Tauben, Igel, Meerschweinchen zc. zum Berreißen und Verspeisen brachte? Db ein Interesse fur Latour, der ein guter Feuerwerker war, mich mancherlei von dieser Kunft lehrte, und namentlich die berühmte "bengalische Flamme" (mit welcher er feinem von ber Dfenproduktion nächtlich heimkeh= renden Publifo ben Weg über ben Schweidniger Anger zu erleuchten pflegte) zuerft in Breslau zeigte? Db eine halb unbewußte Liebe fur Madame Latour? Db dies Alles im Berein? 3ch weiß es nicht mehr. Gewiß unterhielt ich mich gern mit jener langen, magern, etwa vierzig-jähri= gen Frangofin. Sie war Seiltangerin bei ber Truppe des berühmten Furioso in Paris gewesen, und gab, was fie mir toll und bunt durcheinander erzählte, in einem Frangösisch zum Besten, welches mir, mit dem in Breslau gang-und-gaben Frangösisch verglichen, wie Göttersprache vorfam. Im Anfang hatte ich redlich, bei jedem Besuche, das höchst mäßige

Eintrittsgeld bezahlt. Als ich aber immer wieder fam, Gespräche anknüpfte, dem Adler Schlachtopser brachte, da schob Madame Latour an einem schösnen Morgen meine paar Groschen zurück und sagte: mais du tout, Monsieur, vous êtes l'ami de la maison! worauf ich mir denn nicht wenig zu Gute that. Als Hausfreund aber ziemt es sich, ein Geschenk zu machen. Ich bettelte meiner Psiezgemutter ein niedliches kleines Etui, mit allerlei goldnen Utensilien, unter irgend einem Borwand ab und brachte es meiner Sprachmeisterin. Sie nahm es dankend, sirirte mich und machte mir von diesem Tage an, verwunderliche Avancen, die ich dummer Bube glücklicherweise weder verstand, noch ahnete.

Ihrem Gemahl half ich Kartouchen rollen und laden; Pulver reiben; die Mischung zur bengalisschen Flamme zusammenrühren; und was dergleischen Dienste mehr waren; er aber wies sich seiner Seits auch großmüthig, und schenkte mir das Resept zu mehreren Feuerkünsten. Noch ehe die vorstresslichen Leute, denen es ihre Finanzen anlangend, nicht besonders erging, Breslau verließen, kam es zwischen uns auf eine seltsame Weise zum Bruche. Ich war einmal um die Abendzeit, als die Kasse

längst geschlossen, und die sonst vor dem Fenster hängenden Abbildungen bes in Gott ruhenden Geelöwen längst eingezogen waren, bei Madame Latour. herr Latour war abwesend. Rein Licht brannte; die allerhand Biecher wirthschafteten im Dunkel ihrer Raften und Räfige umber; im Saale schwebte der eigenthümliche Geruch, den Adler, Affen, Schlangen, und ihres Gleichen verbreiten; ben ich, meinen verwöhnten Ginnen gu Liebe, beute Gestank nennen würde; der mir aber damale, we= gen der durch ihn erweckten Ideen von "Umherzieben, Gaufeln, Bagabundiren" ein Weihrauchsbuft war, (wie der Lampendampf des Theaters, in anberer Art.) Ich befand mich in bangen Träumen über meine Zufunft, angeregt durch die Erzählungen ber Frangöfin, Die ba von Tängern, Reitern, Thieren, und jenem gangen orbis pictus ber Bis geuner-Welt schwatte, welche der Phantasie jedes lebendigen Knaben so gefährlich sind, und hörte mit halben Ohren zu. Plöglich fühlte ich, bicht neben ihr auf irgend einem Thier-Raften sigend, meine Sand in der ihren. Es durchzuckte mich etwas, wie ein elektrischer Schlag. Sie hörte zu reben auf. Nach einer Bause, - sehen konnt' ich fie nicht, -- fühlt' ich mich von ihrem Arm umschlungen, — fühlte ihren Mund an dem meinisgen, — ihre lange — (ja, ich darf est nicht vershehlen, darf diese Scene nicht künstlerisch aussschmucken) — ihre sehr lange Schnupftabacks-Nase auf meinen Backen.

Burückfahren, ausspringen, im Dunkel nach meisner Müße haschen, mit einer Hand diese, mit der andern die Thürklinke sassen, bon soir sagen, und wie ein Wiesel auf die Straße lausen, war Gisnes. Ich sand den Muth nicht wieder, mich noch einmal vor ihr zu zeigen, und Er und Sie sind abgereiset, ohne daß ich ihnen Lebewohl gesagt hätte. Was mir von diesem Ilmgange zurückblieb, war eine langgehegte kindische Schen vor älteren Frauen, und eine nicht verächtliche Virtuosität in der Bereitung kleiner Kunstseuerwerkereien.

Das Kunst-Feuer bringt mich durch sehr natürsliche Gedankenverbindung auf natürliches Feuer. Zweimal, in jener Zeit, wurden wir durch Feuerssbrünste bedroht; was in hoben Häusern mit höls

zernen Stiegen nicht all' zu erfreulich ift und auf mich einen erschrecklichen Eindruck hervorbrachte. Die erste blieb unter und; sie war in Kanngießers Studirzimmer ausgebrochen und verzehrte, nächst einigem hinter bem Dien aufgeschichteten Solze, viele Bücher und Papiere, wurde aber noch, bevor fie völlig um fich greifen konnte, burch die Beihülfe ber über uns im Dache residirenden Schneider glüdlich gebändigt. Das düstere, bobe, unbehag= liche Zimmer von Tabackgualm ohnedies schon gebräunt, und feit einem halben Sefulum nicht gründlich gereinigt, erhielt dadurch einen entschies den brandigen Charafter und Kanngießer befam von unfern Dienstmädchen, Die ihm wenig geneigt waren, ben schmuckenden Beinamen: ber Mordbrenner.

Die zweite Feuersbrunst wurde öffentlich. Sie kam in einem unserer Hintergebäude aus und er= weckte uns, vor Tagesanbruch, aus dem Morgen= schlaf. Ich ergriff, noch wie im Traume, meine halb=blinde und weniger als halbangefleidete Mama, und beeilte mich nur, sie über die drei himmelho= hen Treppen hinab und aus dem Hause zu brin= gen, ehe dasselbe durch die Heere der löschenden Retter eingenommen wäre. Mit dem rechten Arme

ftuste und führte ich die Bitternde, unter bem linfen trug ich den Blechkasten, in welchem sich unfere "Sypothefen" befanden, von denen die meisten freilich, icon feit geraumer Zeit, nichts als beichriebene Paviere waren. Co ift ein fomischer Bug, daß ich, völlig baran gewöhnt, wenn ich allein war, auf dem Geländer der Treppe reitend, die große Tour hinunter zu rutschen - (rudsichts: los gegen meine Beinfleider,) - auch an jenem Morgen, noch schläfrig, betäubt, erschrecht, in einer Art von Dusel, mich auf mein langes Pferd schwang und auf Diesem sammt ber Sypothefenschachtel im untern Sausflur anlangte, wo mir erft einfiel, baß die Mutter nicht nachreiten fonne, und daß ich wieder hinaufrennen muffe, um die Sarrende auf gewöhnlichem Wege nachzuholen.

Das Feuer ward gelöscht, ohne unsere Wohnung erreicht zu haben und wir kehrten, mit den Hypothefen, wieder heim.

Schon seit geraumer Zeit hatte ich zu bemerfen geglaubt, daß Kanngießer Heirathsgedanken hege. Nicht als ob diese - Gott moge schügen! - meiner Pflegemutter noch gegolten hatten. Co hoch, bis zum dritten Stockwerke, trugen ihn die Flügel feiner Chelust nicht. Er blieb im ersten, in der Bel-Etage, welche von der Wirthin des Hauses, ber Wittwe eines gelehrten Mannes, einer feinen, stattlichen, selbst höchstunterrichteten Dame bewohnt wurde. Zum öftersten war er da unten eingekehrt, während man ihn oben vergebens er= wartet, — und hier hieß es wirklich: wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöhet werden; denn der Unterschied zwischen jenen Gesprächen und Unter= haltungsmitteln, und benen die ihm bei uns zu Gebote ftanden, nuß fehr fühlbar gewesen sein. An eifersüchtigen Neckereien aus dem Munde mei= ner Pflegemutter mar fein Mangel; ich hörte sel= ten banach hin; mir waren sie zuwider. Den, dem ste galten, schienen sie höchlichst zu beluftigen und er wies sie gewöhnlich, mit höhnisch = galanten Phrasen, aus denen die arme Alte niemals die Fronie heraushören mochte, von sich. Da sie es nicht ändern konnte, so ließ sie sich zulegt ben Dualismus in der Kourmacherei gefallen und beruhigte sich endlich babei, den theuern Freund mit der "gelehrten" Fran Wirthin, mit der er "eng-

lisch und italienisch parliren" fonnte, zu theilen. So hatte fich bas verfängliche und bedenkliche Berzensverhältniß nach und nach abgeklärt, wie ein unfiltrirter Raffeetrant, in bem der Bobenfat ruhig auf bem Grunde liegt, und fich weiter nicht mehr störend erhebt, wofern nicht heftig an der Ranne gerüttelt wird. — Gie schlürfte ihn gebuldig, den bittern, kalten Liebes = Raffee, Löffel für Löffel, die gute Mutter, ohne doch dabei die see= gendreichen Folgen zu verspüren, die man im ge= wöhnlichen Sprichwort dem faltgenoffenen Raffee zuschreibt: baß er verschön're. - Schlürfte ibn, ohne zu ahnen, wie schon bas hinter ihr lauernde Schidfal den Urm erhoben hatte, um ihr den Lofjel aus der Sand zu schlagen und der Kanne ei= nen Stoß zu geben, der allen Grund aufrühren und bas Getrant auf lange Zeit grundlich unges nießbar machen mußte.

Wir saßen unserer Fünf, Sie, Er, Ich, Fanny und ihre Tante, — das gewöhnliche fünfblättrige Kleeblatt, — um den Abendtisch und spürten eben keinen lleberfluß an Worten, . . . . da erhob Peter Friedrich Kanngießer, dem ich schon seit seinem Eintritt angesehen, daß er etwas im Schilde führte, (was ich gegen mich und meine leicht zu befries gende Person gerichtet wähnte,) mit diabolisch släschelndem Antlit solgende Rede: — und eh' er zu reden begann, nur im Vertrauen auf sein prophestisches Gesicht hin, versetzte mir Fanny's Tante, als ächte breslauer Frau Muhme längst au fait, obgleich verschwiegen, einen Nippenstoß und einen Fußtritt, beides zugleich, als wollte sie sagen: Karl, jett gieb Achtung, jett kommt was! — erhob Pester Friedrich Kanngießer solgende Rede: Frau Gesheimeräthin, ich erlaube mir, mich Ihnen als Bräustigam vorzustellen; ich werde Ihr Hauswirth, oder doch der Gatte Ihrer Wirthin!

Das süßsaure Gesicht der Angeredeten, die denn doch Gewalt genug über sich besaß, um sich für den Augenblick und in unserer Gegenwart Geswalt anzuthun, war erbärmlich anzusehen. Wir gratulirten. Der beglückte Bräutigam athmete freier auf, als hab' er einen Stein vom Herzen gewälzt, der ihn schon lange schwer gedrückt — und verschwand.

Wie lange man ihm gegrollt? Wie lang' er von uns ausgeblieben? Wie lange sein Brautstand gedauert? In welchem Jahre er wirklich Hochzeit gemacht? Db er noch als Bräutigam, oder erst als Ehegatte den Umgang mit meiner Pslegemut-

ter wieder angeknüpft? Das Alles weiß ich nicht mehr, aus den wirren Bildern der Erinnerung herauszusinden. Aber auf einige, seinen Geburtsetagen zu Ehren gegebene Soireen, die in den unstern Räumen Statt fanden, und zu denen ich sammt vielen Mitschülern geladen war, besinn' ich mich um so deutlicher, weil meine Pflegemutter, die nastürlich auch dort prangte, und zwar in ihrem jusgendlichsten Staate, sich über spärliche Bewirthung bittre Bemerkungen crlaubte, und hinter diese ihre eisersüchtige Laune zu verstecken suchte.

Während ihn also Hymen führte, wandte sich dieser grillenhafte Gott, von Fanny und deren juns gem Freier ab; denn der lettere blieb, zum Schrecken der Tante, plöglich aus, nachdem er des Küssens und Herzens überdrüßig, wahrscheinlich anderswo dasselbe Spiel begonnen. Mir war es lieb, daß er wegblieb, weil er mir persönlich nicht gesiel. Fanny sehnte sich nicht nach ihm, mußte jedoch von ihrer Tante grausame Vorwürse hören, daß sie, ein blut- und bettelarmes "Mensch", durch ihre Kälte eine so gute Parthie rückgängig gemacht.

Meine Pflegemutter schimpfte über dieses harte, lieblose Benehmen ihrer Freundin, — aber nur wenn die Freundin nicht zugegen war, — nannte

sie rücksichtslos, eine alte Aupplerin und dergleichen mehr. Fanny's Tante fand dagegen das Benehmen ihrer Freundin, in Beziehung auf K. eben so tadelnswerth als lächerlich, — doch auch nur, wenn jene den Rücken gewandt — und nahm keinen Anstand über diese Dinge mir ihr Herz zu eröffnen. Waren Beide beisammen, so schienen sie nichts desto weniger ein Herz und eine Seele.

Das aber waren die ersten Begriffe, die Fans ny'n und mir, durch Beispiele! von der Heiligkeit der Freundschaft beigebracht wurden.

Im Allgemeinen hatte bei uns, seit Lorettens Tode, der Freundschaftsellnsug bedeutend nachgelassen. So lange das mystische Verhältniß mit Kannsgießer ihr, wenn auch noch so vague Hossnungen gemacht, hatte Mutter nichts gethan, den frühern Umgang zu kultiviren, und, wie sonst sleißig geschehen, durch Vewirthungen aufzufrischen. Des verehrten Mannes Brautstand scheint denn doch von der Ausschließlichkeit des Verkehres mit ihm zurückgeführt, und halb zerrissene oder aufgelösete Verbindungen mit adligen Genossinnen vergangesner glänzender Tage wieder angeknüpft zu haben. Ich sehe, wend' ich den Blick zurück, allerlei abssonderliche Gestalten kommen und gehen; es wers

den Spielparthicen, mit obligatem Thee, und zweiserlei Gefrornem, arrangirt, die den Lurus hoch genug steigern, neue lleberzüge für die Meubles zu gedieten und sich sogar bis in mein Zimmer, ausbreiten, aus welchem zu diesem Zwecke das Bett entsernt werden muß. Vielerlei alte Wittwen, erweisen uns die Chre"; Gräfin Burghaus mit ihren Töchtern; und einmal bringen wir es gar bis zur Gräfin Hoym Erc., der Wittwe des ehes maligen Vicesonigs von Schlessen, die mir ein spanisches Rohr mit langem schon gewirftem Stockbande, Gott weiß aus welcher Veranlassung? schenkte.

Nichts Lächerlicheres, als diese Gesellschaften, deren bettelhafte Pracht mir damals schon, wie unersahren ich sein mochte, ein Gräuel war, und vor und nach welchen, ich unausbleiblich mit der Fesigeberin in offenste Fehde ausbrach über die schlechtangebrachte Knickerei, die mit der jämmerslichsten Ostentation in Konflift gerieth. Gewöhnslich mußt' ich helsen die Honneurs machen, und gleichsam den Bedienten, den wir seit Lorettens Tode nicht mehr sührten, ersehen. Mein Schauder, wenn ich zu merken ansing, daß die Victualien nur zur Noth ausreichen würden!! Ich wollte, bei

dem mitleidigen Lächeln der reichen und vornehmen Damen, vor Schaam vergehen. Einmal sagte die Majorin von Luck, eine freundliche mir stets gütige Frau, zu ihrer Nachbarin, leise, doch so, daß ich es hören konnte: die gute Geheimeräthin, wenn sie's doch lieber ganz ließe! Wir verlangen's ja nicht von ihr!

D Gott, Ihr preiset die Tage Eurer Kindsheit, Eurer Jugend; den goldenen Frieden Eurer Heimath! Die Liebe zu Euren Eltern! Ihr Glückslichen! Wohl Euch, die Ihr Eltern, Heimath, Kindheit und Jugend hattet! Meine Kindheit war ein Fegeseuer und meine Jugend eine Hölle!

Nie erschien ich meiner Erzieherin galant, eles gant genug! Ich sollte durchaus den Kavalier spieslen, die Damen französisch unterhalten, den jungen Herrn vom Hause repräsentiren — (dabei doch auch den Diener,) und seitdem Fanny's Tante, die sich eines wohletablirten "Stallmeisters" als Berswandte zu erfreuen hatte, so weit gesommen war, daß für meine Reitstunden monatlich sechszehn Thasler gegeben wurden, war nun vollends der Teusel los. "Ein junger Mensch von sunszehn Jahren ist sein Kind mehr!" mußt' ich täglich hören. — Ach, ich wußt' es selbst zu gut und am Besten,

daß ich, wie findisch und unwissend ich mich fühlte, doch in mancher Beziehung viel älter war, als mein Alter!

Die Vernachlässigung meines Unjuges ward ftete getabelt: ich wüßte mich nicht zu fleiden, fabe nie , ein biffel pfiffig und abrett" aus, hieß es. Lieber Himmel, mußt' ich nicht Kleider tragen, die aus alten Mantillen und unvergänglichen Tuchroden meiner Pflegemutter und ber verftorbenen Lorette, durch unsern Winkelschneider im vierten Stodwerf zusammen gestoppelt waren? Beiz und Verschwendung gingen bei und im hause hand in Sand, bei allen Gelegenheiten; nur mas meine Garberobe anlangte, regierte ber Beig allein, und mußte unumgänglich etwas Neues angeschafft werben, so war bas Wohlfeilste, mithin bas Schlechteste, Das Willfommenfte; und baburch behauptete benn freilich, wenn es jum Abschluß ber Jahresrechnung fam, gulett die Berfdwendung triumphirend ihr Mit: und Anrecht. 3ch bin überzeugt, daß die Befleidung meiner Mitschüler, welche sauber und frisch erschienen, burchschnittlich weniger gefostet bat, als die meine, in der ich wie - (man gestatte mir ben schönen schlesischen Ausbrud?) - wie "Löffel am Galgen," einherzog.

Während meine Pflegemutter Nechte und Pflichsten der "Noblesse" aus dem Schutt ihres zusamsmengesunkenen Wohlstandes zu scharren sich aus's Neue angelegen sein lies, versäumte ich meiner Seits nicht, persönliche Bekanntschaften mit Theasterleuten zu machen.

Dhne Geld in der Tasche, niemals modern gekleidet, arm an Zuversicht und Redheit, reich an schüchterner mir anerzogener Verzagtheit, war bas feine leichte Aufgabe. Für's Erfte mußt' ich mit Subalternen aus Thalia's Tempel mich begnügen. Thürsteher, Gehülsen bei der Maschinerie, Lampenanzünder, Chorknaben, das waren die Gülfsmittel zur Befriedigung meines Runft-Appetites. Endlich bracht' ich es bis zum Logenmeister "Schumann" und seiner Frau. Dieses kinderlose Baar wohnte in einem fleinen Stübchen bes Theatergebäudes und versah gemeinschaftlich die Aemter eines Raftellan's, Haus: Auffehers, Kronleuchter = Inspektors, Raffen= Büreau-Beamten und Billetverkäufers, Logenschlie-Berd . . . . und . . . . Gelegenheitsmachers, im weitesten Sinne bes Wortes. Biel' Aemter für zwei Seelen!

Er war Humorist, — sie die personisizirte Senstimentalität. Sie weinte vor Rührung über jedes

Biergroschenftud, bas man ihr ichenfte; er blieb grob, und wurde besto grober, je naher man ihm fam und je herzlicher er fein wollte. Beide mußten Alles, was vor und hinter den Rouliffen, was auf und unter ben Brettern, mas überhaupt in der Theaterwelt geschah. Wo der Aufgang nach den Logentreppen, durch eine fleine Vorhalle führte, pflegte Shumann bei einem luftigen Raminfeuer, an welchem die "Ruchenfarline" ihre Raftanien briet, ju sigen und den ihm gegenüber stehenden Stuhl feinen Gunftlingen durch ftolge, ftumme Bes behrbe anzuweisen. Dort auch bisweilen figen gu burfen, ichien mir ein hauptzwed meines Dafeins; - und ich erreicht' ihn. Dant fei es meinem ju= gendlich-heitern Ginne, ber Lebensfraft genug befaß, um nach jedem Druck ber Umgebung, und aus der Thränenlauge poetisirender Wehmuth, sich bei ber leisesten Anregung von Außen froh und munter zu erheben, ich frant fehr bald mit Chu= mann auf dem fordialsten Fuße und erfuhr durch ihn vom brestauer Theater und beffen Mitgliedern, was ich nur immer wiffen wollte, - bas beißt: Alles! Er schwatte gern mit mir, weil ich feine Bige jubelnd belachte und wenn er, im Gespräche mit mir, genöthigt murde sich zu erheben, sobald

Logensuchende Zuschauer kamen, und seine Gemahlin gerade auf der andern Seite des Korridor's
fungirte, so that er es doch immer nur, nachdem
er seinen Perioden vollendet, niemals, ohne die Wartenden einige Minuten stehen zu lassen, und
dann endlich mit einem Ausdruck des Widerwillens, der in seiner Unverschämtheit erhaben war
und sagen zu wollen schien: muß euch der Henfer jest herführen, wo ich mich so gut unterhalte?

Traf es sich, daß Verwandte von uns in den Logen waren, Familien, denen ich einen Kratzuß zu machen passend fand, so ließ mich mein Freund, obgleich ich in's Parterre gehörte, gern hinein. Anfänglich benutzte ich seine Güte nur für kurze Visiten in den Zwischenakten. Später blieb ich mehrere Akte; und endlich, als ich bemerkte, daß er niemals nach meinem Parterrebillet fragte, gesichah es nicht selten, daß ich mich, ohne ein ders gleichen zu lösen, zwischen der Kasse und dem vor dieser als Observations Pikett aufgestellten Zerbezuns durchzustehlen, an's Kaminseuer zu schlüpfen und dann, sobald ich Bekannte witterte, in die Lozgen zu manövriren suchte. Dies wagt' ich jedoch nur in der größten Noth und vermied es wo mögs

lich; theils aus Furcht, theils aus Rechtlichkeitsge= fühl, welches fich gegen ben Bebanken emporte, Die Theaterfaffe zu betrugen. Geltfam! Warum boch emporte sich dieses Rechtsgefühl so wenig gegen den Bedanken, meine Pflegemutter zu betrügen, baß er leider häufig zur That wurde, und daß ich, fast jedesmal wenn ich Geld für sie und mit ihr gablen mußte, einige Munggroichen zu entfernen suchte? was ich freilich so ungeschickt und so ganglich ohne Anlage und Beruf zur Dieberei voll= führte, daß eine der völligen Blindheit fehr nabe Bartnerin bagu gehörte, um nicht aus bem Burpurroth meines Angesichts, ben Miggriff meiner gitternden Sande zu lesen. Desto geschickter, ja raffinirter war und wurde ich im Berfaufe ber perschiedenen Begenstände, die man mir geschenft, ober die ich, als wenig gebraucht und gesucht, aus verborgenen, halbvergeffenen Edubfachern ju bo= len, und an ben Mann zu bringen mußte. Bahnstocher Buchsen, filberne Schnallen, goldene Dhrs löffelden, Gebetbucher mit filbernen Beschlägen, Bes stede, Etui's, fleine Chatoullen, mas benn irgend aus ben Zeiten früherer Dpuleng, als verlegene, boch forgsam aufgehobene Tröbelmaare, mit in die eingeschränfte Gegenwart gebracht und im Staube

der Vergessenheit begraben war, das förderte meine Sorgfalt still zu Tage, und gönnte ihm neues Leben und Wirken am freien Sonnenlichte.

Ja sogar an Uhren, beren ich verschiedene zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Gelegen= heiten empfing, übt' ich mein Raufmanns = Talent und machte mit diesen, damals noch ziemlich theuern Rleinodien, brillante Geschäfte. Bulett fiel es denn doch auf, daß ich alle Uhren verlor; daß feine bei mir bleiben wollte. Es ward beschloffen mir keine mehr zu geben. Ich erhob klägliches Jammergestöhn: wie konnt' ich punktlich meine Stunden halten: die Reitstunden, die Musikstunden, die Schulstunden, wenn ich nicht wußte, wie wir in der Zeit lebten? Das brang burch. Gine gol= dene Damenuhr, aus Lorettens Nachlaß, wurde hervorgesucht, reparirt, aufgesotten und mir in einem holdseligen Säckhen von feinstem Leber überantwortet, mit der scharf eingebundenen Berpflich= tung, ste an jedem Abend in einen gewissen Sei= tenschub meines Schreibtisches zu legen, damit Mutter sich allabendlich vor Schlafengehen von ihrer ungefährdeten Eriftenz überzeugen fonne. Das that fie benn auch redlich, ein Vierteljahr lang, und länger. Aber die Arglose begnügte sich, blind wie

sie war, einen Griff in die Lade zu thun, und das lederne Säcklein zu befühlen; hatte sie den Inhalt zwischen ihren Fingern, so war sie beruhigt. Und so hat sie denn Monate lang mehrere mit Siegels wachs an einander geklebte Messingknöpfe gesühlt, während die Uhr schon am dritten Tage, ganz andern Menschen als mir, den Lauf der raschen Zeit verkündete.

Jede Entdeckung dieser Art, — denn der Krug geht niemals länger zu Wasser, als bis er bricht, — führte den wildesten Sturm herbei, wo es stark blitte und tonnerte, doch niemals einschlug. Drohende Worte genug, niemals konsequentes Besnehmen! Deshalb gewöhnt' ich mich an die hestigsten Drohungen, duckte mich einen Augenblick vor dem Erguß wahrhaft unweiblicher, ohnmächtiger Wuth, schüttelte mich, wie nach einem Regen und floh an Schumann's Kaminseuer, um mich trochen zu lassen.

In die peinlichsten Verlegenheiten brachte mich der Zwiespalt unserer Wünsche, hinsichtlich meiner Abende: Ich wollte natürlich im Theater sein; Mutter verlangte, daß ich zu Hause bliebe, wenn Gesellschaft bei ihr wäre; daß ich sie begleite, wenn sie in Gesellschaft ginge. Das erstere ließ ich mir noch eher gefallen, besonders wenn niemand zuges gen war als Fanny und ihre Tante. Fanny hatte mir einmal gesagt, als eben auch dieses Abendkaspitel zwischen den Pflegemüttern des Breiteren durchsgesprochen worden war: ich begreise Dich nicht, Karl; andere junge Leute, denen ich nicht einen Blick zuwerse, möchten sich zerreißen, um in meine Rähe zu kommen; und Du, der Alles von mir verlangen kann, denkst immer nur an Dein Theaster, und läusst ordentlich vor mir davon; bin ich Dir denn so sehr zuwider?

Diese Aeußerung, in Berbindung gesetzt mit ihren Geldunterstühungen, zur Förderung meiner, von ihr gehaßten Theaterwuth, rührte mich, und ich blieb eine Zeitlang, wirklich nur in dankbarer Anerkennung ihrer Großmuth, des Abends öfter zu Hause. Aber in andere Gesellschaften die Mutter zu begleiten, ging über meine Kräfte, und ich zog es vor, geradezu davon zu lausen, wenn davon die Rede war, und mich dann des Abends recht tüchztig schelten zu lassen. War durchaus nicht zu entzkommen, so lies ich mich auf Bedingungen ein; es wurde unterhandelt: Mutter läßt sich von dem Mädchen hindringen, und nach acht Uhr komm' ich, sie abzuholen. Kam ich denn auch eine Stunde

später, so kam ich doch und weil ich des Abends, im Finstern, durch den traurigen Gedanken, daß man sich über meine alte Pssegemutter und ihr verwunderliches Benehmen, besonders über ihre wahnsinnige Furcht vor Wagen und Pserden lustig machen werbe, wie dies am Tage geschah, nicht gestört wurde, fühlt' ich kein Unbehagen dabei und führte und leitete dann die bedauernswerthe Frau recht sorgsam und liebevoll, so daß wir gewöhnlich in der zärtlichsten und ersreulichsten Stimmung zu Hause anlangten, wo ich sie hernach die hohen Stiegen hinauf, so weit meine Kräste reichen wollsten, förmlich zu tragen versuchte, und oben angeslangt, regelmäßig das Zeugniß erhielt: Karl bleibt doch der beste Führer.

Durch dieses beliebte und belobte Abholen, wurde ich einmal in eine bedenkliche Situation versversett. Es war, bei dem vielen hin und her Bessuchen, und der unerschöpflich-fließenden Quelle schlessischer Verwandschaften eine bis in's tausenoste Glied reichende Kousinens oder Tantenschaft zwisschen meiner Pflegemutter und einer, von ihrem Gemahl getrennten Rittmeisterin von \*\*\* entdeckt worden, die nun auch zu gegenseitigen Einladungen führte. Die Rittmeisterin war eine hübsche, lebs

hafte Frau, von vielleicht 28 Jahren, mit feurigen Augen, und paßte durch ihr ganges Wesen so we= nig, und in so gar feiner Art zu unsern Kreisen, daß ich sie mit Erstaunen ansah und durchaus nicht zu enträthseln vermochte, welche Enmpathie Diese Frau von Welt für die "liebe gute Geheime= räthin" hegen könnte? Und boch fam sie häufig; gewöhnlich wenn wir bei Tische faßen, - fast die einzige Stunde des Tages, wo ich gewiß immer zu Hause war, — und zeigte sich so gesprächig und charmant, und lud uns so bringend ein, sie auch zu besuchen, daß sie das Herz der Mutter völlig gewann. Weff' Beiftes Kind die Frau Rittmeifterin eigentlich gewesen, mag meine Pflegemutter wohl nicht burchschaut haben; am allerwenigsten hat sie geahnet, worauf es bei den forcirten Freund= schaftsversicherungen zunächst abgesehen war? Und ich selbst würde, sogar heute, wo ich doch, Dank fei es meinem Leben, mit Argwohn und übler Meinung gegen Weiber Dieser Gattung nicht sparsam bin, mein Gedächtniß gern Lügen strafen, wenn ich nicht im reiferen Alter von 18 Jahren burch unverwerfliche Zeugen hätte bestätigen hören, was der funfzehnjährige Junge nicht verstand, obgleich

bas Erlebniß an sich selbst, für ben Augenblick gewaltigen Eindruck auf ihn machte.

Wir waren zum Thee bei ber Rittmeisterin gebeten. 3ch hatte burchaus versprechen muffen, mit zu erscheinen, und, wie man fich ausdrückte, ein Liedchen zu fingen. Als es aber zur Gache fam, begann ich gu fapituliren und erreichte gulett bie Bergunftigung: auf eine Stunde nach bem Theater zu gehen, und gegen acht Ilhr - aber nicht später - zum Abholen zu fommen. Wie es geschah, baß ich gerade an jenem Abend, und meis nen Bersprechungen recht entgegen, ben gegebenen Urland fo fed überschritt? Db die mich feffelnde theatralische Vorsiellung so ungebührlich lang gewesen? Das fann ich nicht mehr herausfinden; aber es hatte bereits zehn Uhr geschlagen, als ich vor dem Saufe ftand, deffen erftes Stodwert die Nittmeisterin bewohnte. Ihre Fenster waren verhangen und nur ein matter Schein, wie von einer Nachtlampe, leuchtete burch Die weißen Borbange. In ber angstlichen Besorgnis, wer nun ftatt meis ner die Mutter nach hause gebracht? ob sie wohl gar noch oben? oder was sonft aus ihr geworden fein moge? überwand ich meine bescheidene Schuch: ternheit, und larmte fo lange an ber untern Saus-

thur, bis ein dienstbarer Geist mich einlies. Im Sause war ich nun, - was aber weiter? 3ch tappte mich die Treppe hinauf und kam in dem kleinen, unfaubern Flur vor eine Thur, über ber ein Fenster angebracht war; bort flopft' ich furcht= fam an und als, nach langem weiblichen Geflüfter von Innen die Frage tonte: wer ift benn da? faßt' ich zu der Antwort Muth: ich will die Mutter abholen? It sie noch hier? - Abermals Geflüster, aber feine Replik. Nach einigen Minuten öffnete man mir die Stubenthur', ein Dienstmäd: chen mit allerlei Kleiderfram flüchtig behangen, zog mich herein und sprach kaum hörbar: die Frau Beheimerathin hab' ich nach Saufe gebracht, und Sie möchten doch noch einen Augenblick zu meis ner gnädigen Frau fommen. Ch' ich noch wußte wie mir geschah, stand ich in einer Art von Alko: ven vor dem Bette der Frau Rittmeifterin, in welchem dieselbe benn auch wirklich und lebendig lag. Sie wollte sich todt lachen über meinen Nachtbe: such, erzählte, sichtlich in bester Laune, wie lange vergebens auf mich gewartet worden, daß es doch aber hübsch von mir mare, Wort zu halten, wenn auch spät . . . und nachdem bas schlecht verhüllte Dienstmädchen mir einen Stuhl vor's Bett gerückt,

entfernt' es sich und ich blieb mit ber Frau Ritt= meisterin und ber matten Nachtlampe allein.

Auf meine schwachegestammelte Befürchtung: ich bürfte nicht mehr in unser Haus kommen, es sei sehr spät, wurde mir erwiedert, jest wäre ja doch schon zugeschlossen, und auf eine Stunde käm' es nun schon nicht an; übrigens könnt' ich ja auch die Nacht über bier bleiben; es würde sich ein Pläschen für mich sinden. Man muß so unschulz dig sein, wie ich es damals in jeder Beziehung war, um in diesem Vorschlage nichts zu suchen, als eine wohlgemeinte Gastsreundschaft, und sich se that. Ich erklärte, Mutter würde sich doch zu sehr um mich ängstigen, und ich müsse wohl fort.

Ist es benn so ungewöhnlich? fragte die Ritts meisterin, indem sie sich nach und nach aus ihrer Bettbede herauswand, wie eine Schlange aus dem Moose des Waldes, und sich nicht die geringste Mühe gab, ihr Nachtjäcken festzuhalten.

Was denn? Wie so? erwiederte ich, mit aufrichtiger Dummheit.

<sup>- &</sup>quot;Daß Gie bie Nacht über ausbleiben?"

Ich bin noch niemals ausgeblieben! Und wo foult' ich benn bleiben?

— "Nun, Sie haben ja schöne Bekanntschaften bei'm Theater? Diese Damen sind ja nicht grausam?" —

Und in diesem Tone ging es fort. Dabei er= griff man meine Sand, richtete fich im Bett empor - und da es nicht die vierzigjährige Madame Latour mit der langen Schnupftabaks = Nase, son= bern eine noch nicht dreißigjährige, hübsche Ritt= meisterin war, Die sich ba in ihrem Bette emporrichtete, und mir die Hand brudte, mich ansah, wie mich noch niemand angesehen hatte, so wurde mir gar seltsam um's Herz. So recht freilich, wußt' ich nicht, was es bedeute? Und wurd' ich gleich neugierig, dies zu erfahren, dennoch trug meine Angst den Sieg über die Neugier bavon. 3ch befand mich in einem peinlichen Zustande; da ich aber keinen entschiedenen Muth fühlte, mich ge= waltsam loszumachen, so gelang es ber eblen Dame mich immer mehr in ihre Nähe zu bringen, und bald nahm sie keine Rücksicht mehr auf meine Verlegenheit.

Aus dieser befreite mich, wunderlich genug, diesmal meine — Nase: was die Angst nicht ge-

magt, bas lehrte ber Efel mich magen. Es war mir nämlich ichon in frühfter Kindheit ber Beruch, ber mehr ober weniger in jedem Toilettenzimmer, auch der elegantesten Damen vorherrscht, spezifisch zuwider, und oftmals hatt' ich, als fleiner Knabe, wenn ich in bas Schlafgemach einer und befreun= deten Schönen zufällig gelangte, ben treubergigen Musipruch gethan: bier riecht's nach Menfchenfleisch! wodurch ich stets lautes Gelächter hervor= brachte. Diefer Geruch war es, ber mich aus einer sehr bedenklichen Umarmung, welche die vortreffliche Rittmeisterin mir angebeihen ließ, ploglich zur Klucht trieb. Ich machte mich heftig los und idrie: nein, wirklich, Die Mutter wartet auf mich, fie geht nicht zu Bett', eh' ich nach Saufe fomme! Aber, Karl, rief die Erschreckte... wollte mich hal= ten, verließ ihr Lager, folgte mir... ich jedoch war nicht zu halten, ftolperte bie finftere Treppe hinab, lärmte im Hausstur so lange, bis ber Sausfnecht mir aufsperrte, und floh, wie von taufend Teufeln gejagt.

Merkwürdiger Weise hatte ich weber Lust noch Entschlossenheit, meiner Pflegemutter eine Mittheislung des Vorgefallenen zu machen, obgleich ich ihr, zu meiner Rechtsertigung, Bericht über die nächts

liche Visite abstatten mußte. Die Rittmeisterin, wahrscheinlich durch meine Dummheit abgeschreckt, und wohl auch die Indiscretion eines so ungeschickten Bengels fürchtend, gab sich fürder keine Mühe mehr um uns und brach über kurz oder lang den erst so emsig gesuchten Umgang gänzlich ab.

Ich habe, nachdem ich obige Zeilen niedergesschrieben, und wieder durchgelesen, ein Weilchan mit mir selbst gefämpft, ob ich sie nicht weglassen sollte? Ein Buch, wie das vorliegende, fällt vielen Lesern in die Hände, welche Aergerniß an dergleischen Schilderungen entweder wirklich nehmen, oder doch nehmen zu müssen für ihre tugendsame Pflicht halten. Das überlegt' ich! Und wohl überlegt hab' ich dann, nicht nur diesen Zeilen ihren Raum zu gönnen, sondern auch weiterhin im Lause meisner Darstellungen auf solche Leser gar keine Rückssicht zu nehmen, fest beschlossen. Anklagen der verschiedensten Gattung muß jeder Schriftsteller, verschied oder unverdient, über sich ergehen lassen; wie viel mehr derjenige, der sein Leben schreibt; und

nun erst wie viel am allermehrsten berjenige, ber ein Leben zu schreiben hat, wie ich das meinige!!! Sei's doch!

Eine Biographie hat, als folde nur dann Werth, wenn fie mahr ift, wenn man aus ihr lernen fann, positiv und negativ. Bahr fann fie nur bann sein, wenn ber Berfasser nicht blos Lugen vermeidet, sondern auch nichts verschweigt, was Epoche in seinem Dasein machte. Daß jeder Mensch wurde, was er ift, erflart fich nur aus dem Bange seiner innern Entwicklung im Verhältniß zu seinem außern Geschick; jede Begenwart ift die natürliche Folge ihrer Vergangenheit. Für den, welcher der Bahrheit getreu bleibt, und, fo weit fein Dedachtniß reichen mag, nur diefer huldigt, wird Alles, was ihm begegnet ift, heilig; bas Gute wie bas Boje, was er gethan und erlitten, was er verbrochen und erstrebt. Und nur, wenn er in dieser Ucberzeugung, rudfichteles über fich und Andere fagt, was er zu fagen fich gedrungen fühlt, nur bann erfüllt er die Pflicht des Lebensbeschreibers, nur bann ift er zu hoffen berechtigt, daß man feis nem Buche die Stelle anweise, auf die es sonft vielleicht, fünstlerischer Ausführung gemäß, wenig Unsprüche zu machen hatte.

Auf tausend Meilen weit entsernt von der verächtlichen Prablerei, als liege hier auch nur im Mindesten die albern eitle Absicht eines fünftigen Bergleiches mit meinem Buche jum Grunde, führt mich doch diese Albschweifung auf ein anderes all= bekanntes, vielverdammtes Buch, über welches ich bei dieser Gelegenheit meine Ansicht in zwei Worten aussprechen will; nicht als legt' ich Werth darauf, diese Unsicht vor Undern geltend zu machen, sondern weil ich mir dadurch für folgende Bände der "Bierzig Jahre" mancherlei unnüte Redens= arten ersparen fann. Ich will nämlich fagen, daß ich gar nicht weiß, ob ich die Memoiren des Cafanova, und daß er sie schrieb, ein lobenswer= thes oder ein abscheuliches Unternehmen nennen foll? Ich bin zu einer von beiben Bezeichnungen, aber zu jeder mit gleicher Neberzeugung bereit, jc= nachdem ich im Stande wäre zu erfahren: ob er die reine Wahrheit geschildert? oder ob er, ber schlüpfrigen Phantasie seines Alters zu huldigen. erfunden hat? Im letten Falle hätt' er nur ein, an vielen Stellen, schmutiges Buch verfaßt, und hatte feine Ruhetage in Dux beffer zubringen fönnen. Im ersteren jedoch hat er ein rühmliches Werk vollbracht, den naben Tod im Auge, frei und

fühn sich der Welt zu zeigen, wie er sich selbst kannte, und von sich zu erzählen, was viele Tusgendhelden heuchlerisch zu verhüllen trachten, um als seige, scheinheilige Lügner ins Grab zu schleischen. Das soll niemand; am Wenigsten derjenige, der den Muth fasset, sein Leben zu schildern. Denn:

"Sienieden lohnt's ber Mühe nicht, zu zagen, Und mahr und frei zu fprechen, fleibet Zeden, Da bald wir Alle ruh'n in Sarkophagen."

Diese herrlichen Verse Platen's mögen wie ein rothes Siegel unter meinen schwachen Worten stehen.

Von dem, was um jene Zeit die Zeit erfüllte, von dem Zuge des großen französischen Heeres und seiner Bundesgenossen ist mir durchaus kein Merkmal der Erinnerung geblieben, wenn nicht die Beshauptung, auf die ich mich noch aus dem Munde meiner Pflegemutter und ihrer Freundinnen besinne: daß der drohende Krieg durch den Kometen vom Jahre Achtzehnhundert Elf veranlaßt und herbeis

geführt sei, dafür gelten soll. Ich war ein verzweifelt aufgeklärter junger Mann, und kämpfte mit den schärfsten Waffen der Physik und anderer Rünfte, die man uns in der Schule bargereicht, gegen Aberglauben und Gespensterfurcht, — wohl verstanden, bei hellem Sonnenschein, denn im Dunfeln gab ich klein bei — und deshalb stritt ich auch gegen all' und jede Ronfequenz, die meine Alten-Weiber-Umgebungen aus dem Kometen zu ziehen suchten. Diese Streitigkeiten, bei welchen Kanngießer auf boshaft-spöttische Weise mir beipflichtete, indem er durch gang thörichte Gründe den Damen Recht gab, find mir fehr gegenwärtig geblieben. Desto überraschender war es mir im Jahre 1827, wo ich mit dem verftorbenen Immermann (ein Name, auf den ich in diesem Buche noch einige Male mit dem lebhaftesten Antheil und der innigsten Verehrung zurückfommen werde) mehrere Tage in Duffeldorf und Köln zubrachte, von ihm eine Unsicht aufstellen und entwickeln zu hören, die mir jene Gespräche vom Jahre Zwölf auffrischte. Es war nämlich die Rede von dem Zusammenhang, in welchem die Geschichte zur Natur stände, und wie durch diesen, wenn man ihn ganz und tief zu erfassen vermöchte, allerdings aus Naturerscheinungen zu prophezeihen wäre, was sich im Großen der Historie begeben würde; so könnte man (fuhr Imsmermann fort) sehr wohl die Behauptung aufsstellen, der harte Winter, der die Franzosen in Rußland tödtete, sei in Verbindung mit der Kosmetenhiße zu bringen, und demnach hätten diesenisgen doch eigentlich wahr gesprochen, die aus dem Erscheinen senes Kometen den Untergang einer großen Weltherrschaft oder Nation vorherverkünsdiget.

Ich kann gar nicht beschreiben, mit welchem Glanze diese Immermann'sche Ansicht in meinen Augen die längst verstorbene Pflegemutter und ihre seligen Klatschschwestern verklärte.

Welche Stimmung aber sonst der gewaltsam erzwungene Anschluß der preußischen Truppen an die französischen in Breslau hervorgebracht? Wie man sich darüber geäußert? Welche Befürchtungen oder Hoffnungen die schlesischen Politiser von vorn hinein daraus gezogen? Darüber bin ich völlig im Dunkel. Wahrscheinlich durch meine Schuld, und weil ich, gar zu sehr von eigenen Theaterträumen umnebelt, dem, was um mich her abgehandelt wurde, kein Ohr lieh; denn Kanngießer kanngießerte sehr gern und seste gewissermaßen einen Stolz darein,

das beste und neueste vom Markte der Reuigkeiten mitzubringen.

Die erste Rückerinnerung an ben Rückzug ber frangösischen und ihrer Bundesheere kommt mir aber diese um besto lebhafter — auf dem Wege über das Theater entgegen. Man gab "Herodes vor Bethlehem," jene vortreffliche Mahlmann'sche Barodie, wo Devrient als thränenreicher Viertels= meifter unbeschreiblich war. Als im dritten Alte die Truppen des Herodes gegen den drohenden Keind geführt werden sollen, und ber Adjutant die Soldaten mit den herrlichen Worten: "Belden meiner Wachparade" ic. zur Bravour anfeuert, er: schien unter diesen Helden, die ihre Kourage durch Bittern und Beben an ben Tag zu legen suchten, Einer, mit zerriffener französischer Uniform, in Lappen und Belge gewidelt, vor Frost flappernd, und wurde vom Publikum, welches ähnliche Un= glüdliche schon auf dem Wege von Rußland her hatte ankommen seben, mit wildem Surrahgeschrei begrüßt. An biesem Abende, muß ich be= fennen, erhob sich in meiner Bruft zum Erstenmale eine Flamme patriotischer Begeisterung; die zwar, burch das Mitleid mit den erfrornen, mir eigentlich sehr lieben Franzosen gedämpst wurde, die aber doch immer wieder hervorbrach, obschon ich es höchst tavelnewerth fand, daß Töpfer — benn Karl Töpfer hieß der junge talentvolle Schauspieler, der sich diesen Scherz erlaubte — so namenloses Elend in das Gebiet der Posse gezogen.

Von nun an hab' ich, auf meine Beise, Theil genommen an dem, was in der Welt vorging.

Und da fomm' ich benn auf ben Schluß bes Jahres Zwölf, ben Ansang bes Jahres Dreizehn, wo Breslau bas Berg Deutschlands, ja gewisser= maßen bas Centrum Europa's murbe. Es ist idwer über jene Tage zu sprechen, eben so schwer murd' es mir werden, davon zu schweigen. Was hätt' ich zu sagen, Neues, ober Bedeutendes, ich armer, unbedeutender Einzelner, was nicht ichon von Bielen, Klügeren und Befferen in größeren und kleineren Werken, in Profa und Dichtung, in allen Bungen gesagt mare? Und bennoch: Reiner von Allen hat erzählt, wie mir, bem fünfzehnjäh= rigen Jüngling babei zu Muthe war, was in mir vorging? Welchen Ginflug die Gewalt einer groß= artigen, begeisterten Erhebung aus ben egoistischen Armseligfeiten bes gewöhnlichen Lebens zu ben Böhen ber Begeisterung, ber Aufopferung für eine Ibee, auf mich und meine Bufunft übte! Und ba in keiner Schilderung jener Zeit davon die Rede ist, so muß ich wohl davon sprechen; denn das geshört in dies Buch.

Die weisesten Sprüche der Moral, die ich bis dahin vernommen —

— (absichtlich hab' ich von den Vorbereitungsstunden zu der sogenannten "Konsirmation" und von dieser selbst geschwiegen. Sollt' ich über den, zu diesem Zwecke genossenen Unterricht, über die in mir tägslich lebendiger gewordenen Zweisel und Widersprüche, über die Rücksichtslosigkeit, mit der man, trop meisner Zweisel und Widersprüche, mir besahl: öffentslich das Glaubensbesenntniß herzusagen, ohne mich doch zu fragen: ob ich es glaubte? sollte ich über alles das, was um mich und in mir dabei vorsging, reden — o mein Gott, wann würd' ich da fertig?) —

Die weisesten Sprüche der Moral, die ich bis dahin vernommen, liefen darauf hinaus: sei christlich fromm, geh' in die Kirche und zum Abendmal, bete, gieb den Armen manchmal einen Groschen, sündige nicht gegen die Gebote der Keuschheit, (hätt' ich nur lieber gewußt, was das ist?) suche möglichst beinen irdischen Vortheil zu erringen, sei sparsam, lege deine Kleider ordentlich zusammen, wahre deine Gliedmaßen vor förperlichem Schaden, menge dich nicht in fremde Händel, und lebe so, daß du als wohlhabender Mann sterben und als Auserwählter des Himmels in die ewige Seeligkeit eingehen mögest!

Wie man bei genauer und genauester Befolgung fold' freundlichen Sausmittels ein gemeiner, feiger, selbstfüchtiger, verächtlicher Schuft und Schurfe fein fann - bas ift mir wohl heute ziemlich flar; damals natürlich ahnte ich nichts davon. Und hatte, wenn ich die Regeln auch nicht stets alle be= folgte, boch einen Söllen : Respett vor ihrer Rraft und Würde gehabt. Die Möglichkeit, fie anzufech= ten und in ihren Grundfesten zu erschüttern, erschien mir nur dann, wenn ich erwog, in welchem Widerspruch fie mit meiner Absicht: Schausvieler gu werben, stehen müßten, weil diese als der ewigen Celigfeit schnurstrade entgegenlaufend angeflagt wurde. Bergebens hatte bas Alterthum feine Don= nerworte, griechisch und lateinisch, in unsere Ohren gerufen; mir waren fie nicht tiefer gebrungen; gu nüchtern, zu nichtig, zu geistlos war ich erzogen, zu erbärmlich, was ich täglich seh'n und hören und erleben muffen. In den Dichtern, Die ich liebte und kannte, reizte mich nur die Form; der Sinn war mir nicht aufgegangen.

Er ging mir auf, als es damals hieß: die Franzosen sind geschlagen, Napoleon aus Rußland geslohen, seine Heere zerstreut, Deutschland kann sein Joch abwerfen; was wird Preußen thun?

Und als es ferner hieß: der König verläßt Berlin; er wird nach Breslau kommen. Das ist ein gutes Zeichen... Ich lief hinaus, vor's Thor, und erwartete, mit einem Häuslein Breslauer, an dem Gasthause zum "Bären," eine Viertelstunde von der Stadt, auf der Landstraße den ersehnten, den geliebten, den guten König; den redlichen Friedzich Wilhelm den Dritten!

Als der Wagen sichtbar wurde, schwenkten wir die Müten, und schrieen ihm jubelnd entgegen, und Alle jauchzten ihm zu: Gegen Frankreich! Und ich jauchzte mit, die Augen voll Thränen, zum Erstenmale von einem Gedanken ergriffen, von einer Meinung, von einem Gefühle des Vaterlandes!

Da begann ein neues Dasein. Sogar das Theater ward mir weniger wichtig und behielt seis nen Werth nur deshalb, weil der König und seine Familie fast täglich dort waren; weil sie täglich, wenn sie kamen, mit Freudens Geschrei empfangen

wurden; weil jede nur irgend zu deutende Stelle, jede noch so entsernte Unspielung mit Enthusiasmus bezogen, gedeutet, ausgenommen ward; weil der arme französische Gesandte, der sammt dem königl. Hofshalte von Berlin mitgekommen, in seiner Loge Blut schwitzte, und doch nicht wegbleiben durste, da noch nichts ofsiziell ausgesprochen war.

Db ce im Jahre Achtzehnhundert dreizehn ein Gwmnasium zu St. Maria-Magdalena gegeben habe? Db in demselben doziret worden sei? Das würd' ich wahrhaftig gar nicht wissen, wenn ich nicht wüßte, daß in der Klasse, in Gegenwart des Lehrers, der königliche "Aufruf an mein Volk und an mein Heer" vorgelesen worden. Die unerläßelichen "siedzehn Jahre" überhörten wir. Danach fragte Keiner; nicht Einer fragte: wie alt bist du? Sondern Jeder ries: "Gehst du mit? Ich gehe!"

Am Abend desselben Tages ward im Theater das Kopebne'sche Schauspiel: "die deutsche Haussfrau"\*) aufgesührt. Die versammelten Zuschauer

<sup>\*)</sup> Ich habe feinen gebruckten Beleg bafür zur hand, ob es wirklich biefes Stud war; aber ich möchte barauf schwören, bag ich mich nicht irre.

achteten wenig oder gar nicht auf die Darftellung. Aller Blide waren auf eine Loge gerichtet. Der Rönig fand fich erst in der Mitte des zweiten Afts ein. Beiliger Gott, welch' ein Augenblick! Das waren nicht Unterthanen, die, weil es eben herge= bracht ift, von flüchtigem Enthusiasmus ober von eingeborner Anhänglichkeit bewegt, bem Monarchen huldigen wollen; das war nicht ein König, der Diese Suldigung mit gnädigem Lächeln hinnimmt, und sich bann bequem nach der Buhne wendet. Nein, das waren Menschen, die in rein mensch= licher Empfindung dem Manne Treue schwuren, den sie in Seinem Unglück achten und lieben gelernt; dem Manne, der ihrer bedurfte, um auf dem Throne Seiner Bater zu bleiben. Ihm wollten fie fagen: Da sind wir: Alle für Einen, und Du, unser König: Einer für Alle! Niemand mochte in diesem Augenblicke an Orden und Ehrenstellen benken: Rampf, Blut, Rache, Freiheit, Sieg und Too! Um Ihm näher zu sein, bem ritterlichen Bater, von Seinen holden Kindern umgeben, stie= gen die Leute im Parterre auf die Banke; ich hatte mich glücklich an einer Ede ber vordersten Bank emporgeschwungen; da stand ich neben des Grafen Benfel von Donnersmarf Ercellenz, ber in ber neuen

Uniform seines Regiments aus voller Seele "Beil Dir!" fchrie; aber ich blieb nicht hinter ihn zurud!

Die "deutsche Hausfrau" ging dabei zu Grunde. Die Schauspieler hatten gut weiter spielen, sie brachten nichts mehr zu Stande; denn theils erregte jede Silbe in ihren Reden, die nur irgendswie eine Beziehung gestattete, neuen Ausbruch der dröhnenden Freude; theils waren sie selbst von dem Nieserlebten so wahrhaft ergriffen, daß sie frampshaft schluchzten, statt zu sprechen. Sie haben niemals schöner gesprochen.

Es ist befannt, wie Jung und Alt dem Aufruf genügte; wie Beamte und Handwerksburschen Rathe und Diener, Lehrer und Schüler sich dahin drängten, wo die Freiwilligen eingeschrieben wurden.

Wir gingen auch, wir armen fünfzehnjährigen; wir drängten uns auch. Aber die Zeugnisse über die erreichten "Siebzehn" wurden gefordert, und wer sich nicht besonderer Protestion ersreute, mußte wegbleiben. So auch ich! Meine Thränen hat Gott gezählt; ein Mensch vermöcht' es nicht.

Glücklicher als ich war einer meiner näheren Schulfreunde, Theodor Senft von Pilfach; obgleich nur wenige Monate älter als ich, bracht' er es rahin, angenommen zu werden. Ausgezeichnet burch

Kleiß, Verstand, feinste Sitten und garte weibliche Schönheit, gab er das anmuthigfte Bild eines wer= benden Jünglings; und da gerade in den letten Monaten vor jenen großen Ereignissen, die Bertraulichkeit früherer Rindertage durch Unnäherungen in der Schule wieder zwischen uns lebendig geworden war, so that es mir doppelt weh, ihn zu verlieren, wo er dem höchsten Ziel entgegen ziehen durfte, ich aber in unferm Staube guruchblieb. Siegestrunken folgt' er bem schmetternden Feldruf, und schon in der ersten Schlacht sank er unter feindlichen Schwertern, furchtbar zusammengehauen, des frühen Todes Raub. Richt selten in meinem unstäten Leben, hab' ich, seiner gebenkend, aus tief= fter Brust gefeufzt: Daß ich an beiner Seite läge, im Boden des Schlachtfeldes, Theodor, wie ich so oft bei unfern findischen Soldatenspielen, wenn wir das "Feldlager am Pferdestall oder auf den Beuboden" bezogen, an beiner Seite lag. Beneibens= werther, Du bift als Knabe gefallen für bas höchste Ziel, in der Blüthe des Lebens; in be= geisterter, unenttäuschter Zuversicht haft Du den vollen Frühling beutscher Hoffnungen geathmet, und von feinen blutigen Rofen geschmudt, moderst Du in vaterländischer Erde. Aber wir? -

Damals gingen wir gefentten Sauptes gurud und schlichen, unsere Mappen unterm Urm, nach ber Schule! - - Sollten geben, sollten ichleichen! 3ch that es nicht. Mir schien die allgemeine Aufregung willfommne Ausrede; ich meinte im vollen Rechte zu fein, wenn ich bei folch' gro-Ber Beit Die Schule mit dem Ruden anfah. 2Bas war ba nicht zu seben, zu bören, zu besprechen. Alle Plage belebt, alle Gaffen erfüllt, von friege= rifdem Geräusch, Truppen jeder Gattung, Waffen jeder Art! Soldaten und Bürger vermischt, die letteren vom gereiften Manne bis zum Jungling, vom jungen Fürften, über ben ruftigen Beamten, bis jum alternden Diener ober handwerksmann, mit ben Zeiden ibrer Wahl geschmudt; oft noch ohne Uniform; auf ihrem gewöhnlichen Rod ein bunter Kragen, über die Schulter ein Gurt, an bem bas Echwert hing; Landwehrmanner mit Bifen; Alle in feuriger Saft, als wolle fich Niemand Beit nehmen, bis morgen ju warten, als brang' es Jeden, icon beute, in Diefer Stunde, burch Wort und That zu zeigen, daß er fich, feine Berhalts niffe, fein Leben gum Opfer bringe, und ergriffen von bem Gebanten eines freien, Allgemeinen, Die engherzigen perfonlichen Bedenflichkeiten feines

gewohnten Daseins, froh und gern besiegt habe. Riemer, Sattler, Schmiede, Schuster, Klempner, Schwerdtfeger, saßen Tag und Racht in ihren Wertstellen, um Rleider, Gattel, Waffen, Feldfeffel zu schaffen, und durch ihren Fleiß zu ersetzen, was ihnen an Arbeitern fehlte, von denen die meiften Freiwillige waren. Wer daheim zu bleiben genöthigt ward, durch Geschlecht, Amt, Alter, Jugend oder Krankheit, der gab, was er fonnte, Undere auszurüften; alle Sparbüchsen wurden geleert, viele Silberichränke geplündert. Graf Ferdinand Sans dretty auf Mange schickte, nachdem er am Abend vorher das Glud genoffen, seinen König bei sich zu empfangen und zu bewirthen, das große, voll= ständige Familien-Service in die Münze, und speisete fürder von Borzellan.

Wo Friedrich Wilhelm der Dritte Sich bliden ließ, sei es allein, oder begleitet von blühenden Kindern, überall empfing Ihn das Jubelgetön Seiner Getreuen; aus allen Provinzen fanden sich rüftige Kämpfer voll Muth und Treue in Bresslau ein; jeder Tag brachte frische Kräfte, neue Kunde, steigende Begeisterung. Die Mütter weinsten freilich, daß ihre Söhne sich nicht zurückhalten ließen; aber hätten sie's gethan, hätten die Söhne

den Bitten nachgegeben, die Mütter würden vor Scham vergangen sein; durch ihre Thränen strahlte der gerechteste Stolz.

"Ginquartirung zu befommen" (wie man es in Breslau nannte) war feine Laft mehr; man raumte ten Gäften die Puggemächer, man bewirthete fie festlich. Auch wir hatten die Freude, einen jungen Mann aufnehmen zu burfen, ber aus bem Berliner Radettenforpe ju ben Garben verfest, ale Junfer eingetreten und für's Erfte in ber Welt fo fremd war, als in Breslau. Noch nicht achtzehn Jahre alt, aus einem edlem, weit verbreiteten marfischen Geschlecht, von sanftem, gutmäthigem und bescheidenem Wefen, gewann er schon in den ersten Stunden alle Bergen und war am zweiten Tage heimisch bei uns. Ich wendete mich ihm mit un= fäglicher Liebe zu, und wir wurden bald auf bas Innigfte vertraut. Auch er hieß Rarl. Die beiden Karls maren ungertrennlich. Was er mir an Jahren, bas war ich ihm in Wiffen und geiftiger Gewandheit vielleicht überlegen, und ba und Beis ben eine gleiche Gutmüthigfeit einwohnte, fo glichen sich die Unterschiede freundlich aus. Die in meinem Leben ift mir wieder ein so treubergig lächelndes Angesicht, nie ein solcher Ropf voll blonder Locken,

nie ein so tiesblaues, weichverschwimmendes Ange begegnet. Während er seinen Bflichten auf ben Ererzierpläten oblag, streift' ich, entweder in seiner Nähe, oder doch bei andern Truppenabtheilungen umber, und nährte meine gierige Phantasie an bunklen Bilbern von Schlacht und Sieg, in welche sich jedoch, der Wahrheit gemäß muß ich es fagen, nicht felten ein aufrichtiger Schauber por Wunden und Blut mischte. Diese Mischung von Muth und Verzagtheit, von Kraft und Schwäche, bildet, streng genommen, mein Naturell, und hat fich, zu meinem Schaden, in den verschiedensten Lagen des Lebens geltend gemacht. Unbedenklich haben angeborne Eigenschaften bei mir einen traurigen Rampf mit weibisch-ängstlicher Erziehung zu bestehen gehabt; und wenn ich von Bätern abstammend, die nur Schwert und Roß kannten, die durch und durch Männer waren, nicht auch biese Richtung nahm, so darf ich den Grund davon in den ersten fünf= zehn Jahren meiner Jugend suchen. Man hat mich gelehrt, abgerichtet, durch Warnung und Beis spiel, verzagt, bedenklich, rudsichtsvoll zu fein. Erst wenn leidenschaftliche Regung, im guten oder schlech= ten Sinne, mich erfüllte, war ich im Stande, Die Kesseln der Kindheit abzustreifen; und nur bei gewaltigen Ereignissen, oder in wirklicher, ernsthaster Gefahr bin ich meiner selbst Herr und frei von Zweiseln und Furcht. Daher ist es leider gesomsmen, daß ich bei allen Versuchen und Unternehsmungen, wo ein rascher Aulauf nöthig ist, mit fühner Entschlossenheit gehandelt und Manches ersreicht; wo aber besonnene Ruhe, seste Ausdauer gesordert wird, ost auf halbem Wege stehen geblieben bin, und mein Ziel, noch bevor ich es für verloren erachten durste, schwach und unmännlich aufgegeben habe.

Unter den Männern, die in Neih' und Glied beschwerliche Vorübungen machten; Vorübungen, welche in ihrer langweiligen Prosa unumgänglich nothwendig sind, damit der Poesse des Heldenthumes später ihr Recht werden könne, besand sich auch der zur Breslauer Landwehr erwählte Hauptmann: "Karl Schall." Wollt' und sollt' ich hier, wo ich diese zwei Silben niedergeschrieben, solgen lassen, was sich in meinem Gedächtuiß, in meinem Gesmüth und Geist, in Herz und Seele an sie, oder

vielmehr an den Mann fnüpft, ber fie als Namen trug,... bann hätt' ich weiter nichts zu thun, als mich und meine "vierzig Jahre" bei Seite zu schieben, und ein neues Buch zu beginnen, welches hieße, wie er. Das darf nicht sein; ich will in ber Zeitfolge bleiben, so viel mir möglich. In etlichen Jahren wird Schall vortreten, und ich werd' ihm zur Seite wandern, oder hinken; und man wird uns nicht eher von einander getrennt feben, als bis nach seinem Tode. Sätt' ich keine andere innere Aufforderung gehabt, mein Leben zu schildern, als die damit verbundene Nothwendigkeit, zugleich mit meinem auch ein Stud von Schall's Leben zu schildern, so könnte diese Absicht schon mein Unternehmen entschuldigen, ja rechtfertigen. Die folgenden Bände werden dies beweisen.

Als ich ihn seine Landwehr Rompagnie und mit ihr exerciren sah, wußte ich noch weiter nichts von ihm (für mich genug) als daß er, täglich im Theater, mit der Theaterwelt auf's Genaueste bestreundet, nichts desto weniger Kritisus in den schlessischen Provinzialblättern, in allen möglichen und unmöglichen Gesellschaften heimisch; mit den Bredslauer Prosessoren und Gelehrten auf Du und Du; intimer Freund einer aus Weimar zu uns ges

kommenen Schauspielerin, Mab. 11., und endlich: Berfasser einiger fleiner, niedlicher Lustspiele war, bie für Mad. 11. zunächst geschrieben, sehr gern gesehen wurden.

Wie ein solder Mann mir erschienen; welden Maagstab ber Berehrung ich an ihn gelegt; baß ich, wenn ich ihn nur aus ber Ferne fah, jenes wohllustige Zittern anbetender Huldigung in mir empfand; baß ich es niemals gewagt haben würde, mich ihm zu nähern, ob es schon zugleich mein höchstes Glud gewesen ware, nur zwei Worte mit ihm zu wechseln... dies kann ich wohl nur benjenigen meiner Lefer andeuten und begreiflich machen, die fo alt, ober gar alter find, als ich?! benn die jungere Mannerwelt ift heut' gu Tage ibrer Cache fo gewiß, und so zuversichtlich und bummdreift, und fo fern von ber beiligen Scheu aufrichtiger Bewunderung, welche der Jugend sonft geziemte und ihr nicht übel anstand; und fo vornehm falt und gleichgültig gegen jede Berfonlichfeit; und so bitter ironisch gegen jetes literarische Erzeugniß; und trägt ihre apathische Bullbogge Thu= siognomie so eitel-offenherzig jur Schau; und babet fich so frühzeitig in Baierischem Biere; und fann so gar nicht ahnen, wie sonst einem ehrlichen Jun-

gen um's Berg war, ber vor bedeutenden Erschei= nungen Respekt hatte;... daß ich besser thue, da= von zu schweigen, wie Schall mir damals erschienen! - Ererciren sah ich ihn! Ein Lustspiel= Dichter, ein Kritifus, ein erflärter Unbeter unserer 11., ein Mann mit einem biden Bauche, ein Mann im grauen Gehrod mit gelbem Rragen, und ben Sabel in der Sand: links um, rechts um! Schall, ein Kapitain bei ber Landwehr! — das war nur möglich zu Breslau im Frühjahr Achtzehnhundert und Dreizehn! Sonft nie und nirgend auf Erden. Um Tauenzien's Denkmal zogen sie herum, in den fühnsten Schwenkungen, - und er, heitern Angefichts, in bester Haltung, erfüllt vom Gewicht seiner neuen Charge... wie Schade, daß ich damals noch fein Sterbenswörtchen von "Falftaff" wußte! Wie gern würd' ich bieses Falstaff's Page geworden und mit ihm gegangen fein! Aber unfer lieber Schall ging nicht weit. Schon im zweiten Nachtquartiere nach dem Ausmarsch der Breslauer Landwehr ist er von seinen asthmatischen Beschwerden überwältigt, liegen geblieben, dem Erstiden nahe, und hat dem eblen Kriegeshandwerf entsagen muffen, bem er, wie fehr seine schon bamals in's Unerlaubte ge= hende Korpulenz demselben widersprach, dennoch

mas festen und eblen Muth betrifft, gewiß burch und durch gewachsen gewesen ware. Er hat mir bann oft ergählt, daß ein Theaterarbeiter Namens "Soffmann," ben er aus ber Rompagnie gu seinem Buriden erwählt hatte, in jener Racht, mo fie fich trennten, Schall um als Rranfer nach Breslau jurud, Soffmann um dem Feind entgegen ju geben, mit theilnehmendem Jammer vor feinem Bette ge= fenen, und einmal über bas andere bie "Rram= pfungen", an denen der "gute herr Schall" jo idmerglich litt, fich felbst gewünscht und unaufhörlich ausgerusen habe: D Gott, wenn ich roch Die Bruftframpfungen hatte! Alls Shall ihm qu= lett, gwar erfenntlich far fein Mitleit, Doch gefagt, er solle Gott banken, daß er Diese Qualen nicht zu leiden verdammt fei, hatte hoffmann erwiedert: möcht's boch, wenn ich nur nicht brauchte mitzu= marichiren. - Bis in die Bersenfungen Dieser Theaterarbeiterbruft war alfo ber Enthufiasmus noch nicht gedrungen; gewiß, eine seltene Ausnahme, und in ihrer Urt nicht nur merfwurdig ber Geltenbeit wegen, sondern fo ju fagen, achtungswerth um ihrer Rububeit Willen; benn fühn mußte berjenige fein, ber, einem gangen Lande gegenüber, ben Minth hatte, ju erflären, bag er entweder feinen Duth

habe, oder den noch größeren, daß er feinen zeigen wolle. Schon oftmals hab' ich barüber nachge= dacht, ob nicht eigentlich — (freilich paßt das nicht auf unsern Freund Hoffmann, weil es nur auf einen Solchen paßt, beffen Berhältniffe gur Welt und zur Gesellschaft ihn verpflichten, auf das Ur= theil der Welt und der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen) - aber ob für einen Mann von Bildung und bisher bewahrter Ehre, nicht mehr Kourage bazu gehöre, in ber Schlacht, aus ben Reihen fei= ner Rameraden, davon zu laufen, als die fehr begreifliche Todesfurcht zu überwinden und sich tapfer zu stellen? Daß diese meine Ansicht doch nicht gar so dumm sei, wie sie auf den ersten Anblick Manchem erscheinen durfte, beff' zum Zeichen hab' ich eine Stimme für mich, die in diefer Angelegen= heit ein Wörtchen mitsprechen fann. Es sei mir erlaubt, dieselbe eintreten zu laffen. Die fel. Für= ftin Satfeldt, eine fürtreffliche Dame, Deren Andenken meiner Lobpreisungen nicht bedarf, da sich an ihren Namen Erinnerungen zur Genüge fnüpfen, welche Sie preisen, erzählte mir, sie hätte, als Bluder in Trachenberg zur Jagd war, einmal bei Tafel die Frage an ihn gerichtet: was denn zu thun fei, um sich recht sicher davor zu stellen, daß Rna=

ben, die eben nicht hervorragende Reigung zu Ausbrüchen von Muth und Bravour an den Tag legten, doch um Gotteswillen nicht Poltron's (Sie
brauchte dieses Wort) oder Feiglinge würden?
Darauf hatt' ihr der Fürst, in seiner Weise, geantwortet: Das ist Alles dummes Zeug, wenn der
erste Kanonenschuß fällt, haben wir, Einer wie der
Andere, nicht für einen Kreuzer Kourage, und
möchten herzlich gern ausreißen. Aber Jeder weiß,
daß er ein "Hundssott" ist, wenn er davon läuft,
und die Furcht, ein Hundssott zu werden, ist größer, als die Furcht vor dem Tode. Deshalb läuft
man nicht davon, und ist man erst d'rin im Feuer,
so sindet sich das llebrige von selbst.

Manche meiner Befannten hatten sich als "Freiswillige zu Pferde" gemeldet. Je fürzer die Zent zur Vorbereitung auf den nahe bevorstehenden Aussmarsch gemessen war, desto eifriger ward sie bes nutt, und die Mancgen wimmelten von Schülern. Die Genossenschaft regte auch mich an, meine bischer sehr lan betriebenen Reitstunden jest fleißiger

zu besuchen; ich fand darin eine Art von Entschädigung für's "zu Hause bleiben."

Unter den mancherlei Wunderlichkeiten, von de= nen, wie zulett Alles, was Menschen fördern, doch auch die große Zeit nicht gänzlich frei war, ist mir die eine sehr wohl erinnerlich, daß man eine Schaar fogenannter Gardefosaken errichtet hatte, zu benen fich ein Kollege auf der Reitbahn, zugleich ein (in unermeglicher Ferne) Berwandter von uns, Freiherr Ernft von Röller begeben hatte. Durch das Wohlwollen, welches diefer freundliche Jüngling mir schenkte, gewann ich das seines Baters, des alten Oberforstmeisters von Köller, ber mich nur "feinen jungen Freund" zu nennen pflegte, und von deffen Protektion und Umgang ich fehr bald, schon auf den nächsten Druckbogen umftändlicher zu erzählen Gelegenheit nehmen will. Meine frühe Sehnsucht, mich an Männer anzuschließen, die durch Ernft, Burde, Geift, Gelehrsamfeit und Alter mir durchaus fern standen! die lebhafte Theilnahme für Gespräche, welche Andern meines Gleichen höchst langweilig erschienen; die stumme Andacht, mit der ich halbe Tage lang siten und lauschen mochte, wenn sich mir, was freilich böchst selten geschah, die Möglichkeit darbot, vernünftig und lehrreich

fprechen zu hören; bies Alles war bei meiner fonstigen Oberflächlichkeit, Zerstreuungssucht, Arbeits= schen und dem Mangel an wahrhaft = tuchtigem Streben, boch eine bochst merkwürdige Richtung. Je tiefer ich, in reiferen Jahren barüber nachge= dacht, besto sicherer hab' ich die lleberzeugung gewonnen, daß ich, bei geregelter Sauslichkeit, bei würdigen, meinen Unlagen entsprechenden Ilmge= bungen, und durch die Nahrung gestärft, beren meiner geiftigen Fähigfeiten Entwidelung bedurfte, nach ber fie instinktmäßig verlangte, wahrscheinlich ein bedeutender Mensch geworden wäre; daß ich mit fechozehn Jahren ichon hinter mir gehabt has ben fonnte, was ich, wie mein Beschick mich stellte, mir als Mann von breißig Jahren erst muhselig erringen mußte. Ift es nicht, um feinen Schabel gegen eine Wand zu rennen, wenn man, raschen Schrittes auf bas halbe hundert zugehend, fich bas sagen, - ja noch mehr, wenn man es Un= bern vorpinfeln muß? Wann, um aller göttlichen Gnade Willen foll denn einmal jene goldene Zeit anbrechen, wo die Erziehung der Kinder nicht mehr der Erziehung junger Ganse gleichen wird, welche eben auch von feiner andern Band gur Weibe ge= gadert werben, als von berjenigen, die sie ausge=

brutet hat!? Ift es unausführbar, und wird es unausführbar bleiben, daß ber Staat feine Rinder (in manchen ja in vielen Fällen) vor ihren Eltern, ober sonstigen, Elternstelle vertretenden Berwandten. fichere, und fich fo feine fünftigen Burger rette? -"Es ist ein glückseliges Gefühl, diejenigen innig lieben zu fonnen, die uns das Leben geschenft ha= ben!" fagt in irgend einem ihrer Bücher bie an= muthige und liebenswürdige schwedische Schriftftelle= rin Frederife Bremer. Mir ift, als ich biese schlichte, natürlich-einfache Neußerung, Die eben Jeber thun fonnte, ohne das Bremer'sche Talent zu besigen, las, ein falter Schauber über ben Rücken gelaufen, weil ich mir babei bachte, wie groß, wie unglaublich groß die Anzahl derjenigen sein muß. welche solcher Glückfeligkeit entbehrten!? Und wie unglücklich diese sind und wurden, waren und blie= ben, weil ihnen fein Erfat für bas Entbehrte zu= fam; oder weil sie gar, wie ich, aus der Schlla in die Charybbis geriethen! Lieben möchte bas junge Berg die Seinen fo gern, aber diefer gutmuthige Wunsch wird ihm bald verleidet, wenn ber Berftand bem Bergen zuflüftert: Deine Liebe fann sich nicht auf Hochachtung, auf findliche Ehrfurcht grunden. Ald, die Rinder find fo flug in ihrer

Beschränktheit; sie fühlen so fein; sie ahnen so prophetisch. Eben weil sie unerfahren findisch, un= wissend sind, eben beshalb bliden sie manchmal tiefer, als ber erfahrene, gebildete, vom Leben glatt geschliffene Mann. Webe bem Mermsten, ber fein Mistrauen gegen bie Menschheit, seine Zweifel in ihren Werth und ihre Würde, da gelernt hat, wo ihm seine heimath angewiesen ward. Wer aus der Seimath Menschenliebe, Wohlwollen und Bertrauen nicht mitbrachte, foll er in der Fremde sie finden? Und wo soll er sie suchen? - Mun benn, wohl mir, ich habe fie boch gefunden! Mermer als ich, an Diefen unschägbaren Schägen fann Niemand, gar Niemand feine Wanderung angetreten; weniger als ich, Reiner von zu Saufe mit= genommen haben; und was ich mir später bavon erworben, ift mir häufig abhanden gefommen, ges stohlen oder geraubt worden! Dennoch ließ ich nicht ab, auf's Neue zu sammeln; ich bin reich geblieben auf die Tage meines Alters; und ich werde, wenn ichon übrigens ein Bettler, boch in Diesem Sinne als ein Millionair meine Augen idließen.

Aus allen jenen Tagen des Erwachens und ber Erhebung strahlt ein Tag mit hellstem Glanze, ein Tag, den Hunderttausend Seelen wie einen Tag glorreichster Freude begingen; ber Tag, wo Alexander von Rugland an der Seite seines fonialichen Freundes in Breslau einzog. Ihr Weg führte die Monarchen durch unsere Gasse, und aus ben Kenstern meines Arbeitstübchens - (es trug diesen Ramen wie lucus a non lucendo) blickt' ich mit einigen Freunden auf die gefrönten Häupter hinab. Sie hatten lange auf sich warten lassen, die Stunden des ungeduldigen Harrens waren uns schon zur Qual geworden; und in die= fer Qual ber Langenweile hab' ich etwas verübt, dessen ich mich heute noch im innersten Herzen schäme; was ich bis heute noch Niemand zu benennen wagte, und was ich nun, burch ein offenes Bekenntniß, mir von der Bruft, auf der es seit so langen Jahren wie eine schwere Last liegt, ab= wälzen will. Es ist, um gleich schonungslos bas Kind bei'm rechten Namen zu nennen, ein von mir begangener Diebstahl.

Unter die Hauptfreuden der Breslauer gehörte damals der Besuch derjenigen Pläte in der Vorsstadt, wo Kosaken, Baschkiren und andere bärtige

6

Kinder anderer Zonen, bei ihrem Durchzuge zu bis vonakiren pflegten. Gie empfingen bie Besucher freundlich, aber mit leeren Händen durfte man nicht fommen. "Geben" war im Jahre 1813 überhaupt die Losung, und in die fliegenden Lager jener flüchtigen Selben, Die wahrhaft vergöttert wurden, ging man Schaarenweise, alle Bante und Tafchen voll von Brot, Wurft, Tabad und Schnaps. Die Rerls waren in ihrer thierischen Gier, in ihrer wilden Dankbarkeit hinreißend. Wenn sie über die Doerbrücken nach ber Stadt reitend, auf ihren fleinen Pferden hängend, die lange Lanze in ber nervigen Fauft, freundlich fragten: wo ber nächste Weg nach Paris ginge, mußte man fie lieb ge= winnen. Man folgte ihnen burch die Stadt, faufte im Vorübergeben zusammen, was nur zu faufen war, und vertheilte es bann unter fie, sobald fie auf ber andern Ceite ber Ctabt Salt gemacht, und fich mit ihrem "Rosafenvieh" (nach Friedrich Rüdert aus fleinen Roffen und großen Läufen bestebend) behaglich in ben naffen Boben gewühlt hatten.

Derlei Spenden zu machen, war' auch meine Lust gewesen — Aber, wie ein altes schlesisches Sprichwort lautet: wo her nehmen, und nicht sichlen? — Meine Sparbüchse hatt' ich längst in die Rolleften-Raffe des Magistrats für "Freiwillige" ausgeleert! Run benn, ich stahl. Und in jenem düstern Augenblicke, wo ich dieses Berbrechen an mir Selbst beging, bewährte sich durch mich das schwere Gewicht bes Sapes, daß "Gelegenheit Diebe macht." Ranngießer hatte Besuch empfangen; eis nen fremden Gelehrten, den er zu bewirthen für paffend fand. Er hielt sich mit diesem feinem Bafte in einem unferer Vordergemächer auf, eben auch um des Einzuges der Monarchen dort zu harren, und entsendete mich von dort in fein Wohnzimmer, um aus seinem Raften, zu dem er mir den Schlüffel reichte. Geld zu nehmen und ihm aus der Weinhandlung in unserem Sause eine Flasche süßen Un= garweines, sein Liebling! heraufzuholen. Ich leiftete Folge, öffnete die obere Lade und fah darin unter einem chaotischen Saufen von Wäsche, bunt durch= einander geworfen, einen Sügel verschiedener Müngarten blinken. 3ch that einen Griff in diesen Schat, griff zusammen, so viel meine Sand fassen konnte - und in diesem Momente wurd' ich schon ein Dieb, benn ich fannte ben Preis einer Bouteille bes bestimmten Weines fehr genau, und fonnte leicht ermessen, daß die Sandvoll Geld, die ich hielt, mehr als bas Doppelte biefes Preises betrug. Nie mehr, mein Leben lang, hab' ich so beutlich zwei Stimmen vernommen, die mir im Innern gegen einander sprachen. Leider trug die boswillige ben Sieg davon. Ich behielt das Geld in der Sand, schloß den Raften, stieg hinunter in die Weinhandlung, bezahlte, stedte den lleberschuß in die Tasche und tehrte eiligst zurud, immer noch mich tauschend, ich ware Willens, bem Besitzer mit Wein und Schlüffel zugleich auch bas zuviel genommene Geld wieder zu geben. 3ch gab Schluffel und Wein, schob aber die Rudgabe des Gelbes wiederum auf, indem ich mir fagte: bas schicke fich nicht in Gegenwart tes Fremben. Epater, als bie Fürsten famen und der Tumult begann, vergaß ich wirklich die Schuld. Abends, als ich meine Tasche vor zu Bette geben leerte, war Kanngießer nicht zu Saufe.

Am andern Morgen fiel mir ein, wie viel Taback und Schnaps ich meinen bärtigen Kosafen dafür kaufen und bringen könnte! Und noch eins mal erhob sich die warnende Stimme in mir und brängte mich, rechtlich zu bleiben. Aber wodurch bracht' ich sie zum Schweigen? Durch die sophistissche Entgegnung, daß Kanngießer, der selbst für

verwendete; und ich faufte wirklich einen Korb voll Taback und Schnaps, ließ ihn mir durch einen Tagelöhner nachtragen, vertheilte die Gaben und tröstete mich mit dem Gedanken, dem Bestohlenen die Wahrheit zu bekennen, und dann die Sache ins Komische zu ziehen.

Natürlich unterblieb dies Bekenntniß und ich behielt ein boses Gewissen — Monate lang! Das Bewußtsein meiner sträflichen Sandlung machte mir viel zu schaffen. Doch hatte es auch eine günftige Folge: ich wurde und blieb von nun an, in Allem, was Mein und Dein heißt, ftreng gegen mich, rein gegen Andere; pflegte den Keim des Abscheus vor jeder Unredlichkeit dieser Art, der durch meine Gewissensbisse in mich gelegt worden, mit Sorg= samfeit und wünschte nur, daß ich mir, wenn ich ber Bergangenheit gebenke, in allen Punkten ein fo gunftiges Zeugniß ausstellen burfte, als über ben, welcher die von mir verübten Eingriffe in fremdes Eigenthum anlangt. Wo es barauf an= fam, daß in verwickelten Beldangelegenheiten zwi= schen mir und einem andern, gleich viel wem, einer von beiden Theilen zu furz kommen sollte, da war ich mein Lebenlang wohl stets ber zu furz Komsmende und immer mit meinem Willen oder boch durch meine Schuld. Vielleicht hat jetzt der 46jähsrige Mann abgetragen, was einst der 15jährige Junge verbrach?

Die Ginsegnung ber verschiedenen ausrückenben Truppenabtheilungen, wo, um die Schaaren junger freiwilliger Krieger, Schaaren von Eltern und Berwandten versammelt, den Scheidenden bas Beleite gaben; wo ber feurige Muth ungeduldiger Rampfer aus den Thränen ber Ihrigen fich erhob, wie die Conne aus dem Schooß bes Meeres; wo fittsame Madden ihre Schüchternheit vergaßen, boch und flatternd ihre weißen Tücher jum Abschied schwingend; wo ter Brautigam feine Braut, wo ber junge Bater seine stammelnben Kinder noch einmal an's Berg brudte und bann bas Gewirbel ber Trommeln, die Ausbrüche frampfhafter Ruhrung überlärmte; wo die Gloden von den Thurmen flangen. und bes jungen, neu erwachenben Frühlings fanfter Saud, ibre feierlichen Rlange über bie unab=

fehbaren Menschenmassen, über die Häupter einer hochbewegten Bevölkerung hinaustrug in's weite Land, als sollten die emporsprießenden Grashalme lauschen, dem dröhnenden Ruse zum surchtbaren Weltkriege; zum Kreuzzuge gegen den Ungeheuren, der aus dem Kampse mit den Elementen, aus den Wüsten des starren Eises und gefrornen Blutes, hervorgetreten war, wie ein Halbott, um, eben crst geschlagen, besiegt, vernichtet, schon wieder frisch gerüstet, der halben Erde Trop bieten zu können!

Wer es mit erlebt hat, mag es festhalten in seinem Gedächtniß, in seiner Fantasie. Zum Zweistenmale wird er es nicht erleben.

Mir ist es wie der schönste herrlichste Traum, ein Traum, in dem ich mein deutsches Baterland als ein gewaltiges Deutschland sehe und liebe, ein Traum, in dem ich mich glücklich fühle, ein Deutsscher zu sein, ein Traum, aus dem ich niemals erwachen möchte!

Auch mein Freund Karl verließ uns. Wir waren beim Abschiede tief erschüttert, aber Beide so ernstlich ergriffen, daß wir weder Worte noch Gebehrden fanden, unser Gefühl auszudrücken. Je mehr in mir vorgeht, desto verlegner fühl' ich mich, es zu zeigen. Erst als er sort war, als ich

Die Mufit seines Regiments durch die Gaffen tonen hörte, als ich mir fagte: vielleicht fiehft bu ibn nie mehr wieder! erst da brach die Rinde der ftum= men Berlegenheit, die mich bis dahin umgeben; ein Strom von Babren machte fich Luft; und ich stürzte den Truppen nach, und feuchte bei Bug für Bug porbei, bis ich ihn endlich erreichte, und ihm noch einmal in die Reihen der Soldaten hinein, Die Sand druden fonnte. Dann fest' ich mich auf den Grabenrand des Weges und weinte gan; er= bärmlich. Ich vermochte mich gar nicht zu beruhigen. So lang' er bei uns wohnte, fo lang' ich ihn täglich sehen, seinen Umgang stündlich haben fonnte, war es mir nicht deutlich geworden, wie lieb ich ihn hätte. Nun wollt' ich vergeben, vor Sehnsucht nach ihm. Das war nicht mehr bas Gefühl der Freundschaft, wie ich es für andere Rnaben meines Alters und meiner Ilmgebung em= pfunden. In diese Wehmuth der Trennung mischte fich ein Anklang ber Reigung wie ich fie, für Albertinen hegend, Liebe nannte. "Bulwer" fagt febr richtig: "es giebt ein gewiffes Alter, ehe bie Geschlechtsliebe erwacht, wo das Gefühl ber Freund= icaft beinab' Leidenschaft ift. Man fieht bas im= mer bei Knaben und Madchen in der Schule. Es

ist das erste unbestimmte Verlangen des Herzens nach der Hauptnahrung des menschlichen Lebens — der Liebe."

Unbedenklich giebt es Naturen, welche dies Gesmisch der Empfindungen aus der unentwickelten Kindheit noch in spätere Jahre mit hinüber tragen, so zwar, daß sie oft gar nicht zu unterscheiden versmögen, wo die Freundschaft aushört? Und wo die Liebe beginnt? oder umgekehrt.

Mein Gefühl für Karl war von dieser Art und zeigte sich erst in seiner ganzen Lebendigseit, als der Freund, in raschen Märschen dem Schlachtsfeld zueilend, unsere Stadt mit dem Rücken angesschaut. Mochten jedoch er und Tausend und aber Tausend den Wez der Ehre und Pflicht ziehen, leer ward Breslau darum nicht; im Gegentheil, es blieb ein Sammelplatz für unzählige Menschen, eine Wassenschmiede für die Armee, ein Vereinisgungspunkt für Russen und Deutsche. Der Absund Zusluß strömte in mächtigen Wogen, von desnen auch ich hins und hergetrieben, aus einem Tag in den andern hineinsaselte, neue Bekanntschaften machte, und mich über die Treunung von meinem Freunde nur zu bald beruhigte.

Welchen vortheilhaften Einfluß die allgemeine Aufregung, ber fortgesette Wechsel von Fremden auf bas Breslauer Theater übte, fann leicht erachtet werben. Die fleine, fast armselige Musen= Böble ward zum Zusammenkunftsort für jeden Abend; man war sicher, bort Befannte zu finden, Neues zu vernehmen, und weil die Unruhe bes gangen öffentlichen Lebens, ber llebertritt fo vieler Einzelner aus ben geregelten Pflichten ihrer bis= berigen Stellung, in's halb geschäftslose Soldaten= thum: die Erwartung, bis zu welchem Zeitpunkt man über fie verfügen werde? eine Urt von geschäftigem Müßiggang erzeugte, so fonnten fie nichts bequemer finden, als täglich ein Baar Stunden im Theater abzutödten. Die Finangen biefer Unstalt erholten sich während dieser Jahre. Dbwohl Die Direftioneführung feit bem Rücktritte bes murbigen Regierungsrath Streit, in jeder Begiehung ichwächer geworden war, auch das bis babin vortrefiliche Ensemble ichon bedeutende Luden befam, geschah boch, mas leider auf Erben fo oft ge= schiebt, daß Streit's Rachfolger ernoteten, wo er gefat batte; baß fie, auf die mittelmäßigsten, in brangender Saft bes Augenblide gusammengewürfelten Vorstellungen Geld über Geld einnahmen,

wo unter Streit bei ben forgsamften fünftlerisch= vorbereiteten Repräsentationen oftmals die Tages= kosten nicht eingegangen waren. Das Theater war immer voll. Es wäre, glaub' ich, voll gewesen, wenn man lediglich die Lampen angezündet und bie Thuren geöffnet hatte, ohne gar zu spielen. Wie viel mehr nun, wenn Devrient auftrat, ober wenn, was damals fast eben so sehr zog, ein Stud aufgeführt wurde, welches zeitgemäße, beutsch= thümliche, (freilich stets mit russischer Belzverbrä= mung aufgeputte) Geftalten vorführte. Der alte Ropebue bemächtigte sich hier noch einmal ber fo lange beherrschten Bretter und behauptete auch dies= mal noch das stets behauptete Feld. Sein "Kofat und Freiwilliger" war an der Tagesordnung. Auch der altdeutsche "Hermann" mußte aus dem Grabe heraus, und als Arminius in einer verwünschten blonden Berücke die Römer in den Sumpf loden. (Gben fällt mir ein, daß bieser "Armi: nius" doch vielleicht nicht von Rotebue war; obgleich die Jamben, in denen er perorirte, denen in der "Oftavia" gewiß nichts nachgaben.)

Eines der beliebteften, stets wiederholten, und noch lange Jahre nachher auf dem Repertoir bleis benden Schauspiele war das "Dorf im Gebirge" ein sehr wirksames, mit heiteren Auftritten burch flochtenes Gelegenheitsstüd, welches Rogebue mahrend ber letteren öfterreichischen Frangofenfriege für Wien geschrieben hatte. Allerdings verlieh bemfelben bie Mufit bes alten, melodiereichen Weigl, (bes Kompositeurs ber zu jener Zeit mahr: haft popularen "Schweizerfamilie") einen besonde: ren Reig. In Diesem Stude fam etwas vor, mas mich immer in Wuth versetzte, weil ich schon das mals mich viel um Bolfsmelopicen und beren Wirfung befümmerte, und mir burchaus nicht erflären fonnte, wie die Brestauer Theaterregie einen folden Miggriff fich zu Schulden fommen ließ? Auch beruhigte ich mich erst vollständig darüber, als ich mehrere Jahre später, bei Aufführung beffelben Studes in Berlin, benfelben Irrthum, ober vielmehr biefelbe Taftlofigfeit mahrnahm. Es ift eine fehr simple Cache; boch will ich fie ergablen, weil fie einen Beleg giebt, wie wenig wir Deutsche und barauf verstehen, Rleinigfeiten zu erfaffen, bie burch ben Moment bedeutend werden fonnen. In bem Stude begiebt fich: Gin junger Gutebefiger bat, um für fein bedrohtes Baterland gu fampfen, Die Waffen ergriffen, und Mutter, Weib und Rinder in Thranen gurudgelaffen. Geine Gattin, mabrend

sie seine Gesinnungen billigt, klagt nicht minder um ihn, und macht sich die traurigsten Gedanken. Dies thut sie vorzüglich in einem Monologe, der mit melodramatischer Begleitung gesprochen wird; eizgentlich mit Zwischensähen, in denen das Orchester gleichsam sinnlich erläutert und ausmalt, was in den Worten enthalten ist. Da heißt es nun unzter andern, während sie die schmerzlichen Augenblicke des Abschiedes sich wieder vor die Seele rust: "Bleib', rief die Gattin!" — (das Orchester läßt die Bitte der Gattin hören.) — "Bleib', Water, bleib', riefen die wimmernden Kinder." — (Violinen stellen die wimmernden Kinder dar.) — "Laßt mich, rief er, laßt mich ziehen für mein Vaterland, für den besten, edelsten Herrscher."

Und hier hatte nun Weigl eben so sinnig als wirksam, mit vollem Orchester die von Haydn in Musik gesetzte edel=einsache österreichische Volks-hymne, Gott erhalte 2c." eintreten lassen. Für Wien konnte an diese Stelle nichts besseres gestett werden, wäre Mozart aus dem Grabe aufgesstanden.

Aber in Breslau, in Berlin, wo keine Seele die Melodie und ihre Bedeutung kannte? Wo wir, wenn von einem solchen Gesange die Rede war, schon damals das eben in die Mode gekommene "Heil Dir im Siegerkranz" nach englischer Weise sangen? — Sollte man glauben, daß kein Mensch in Breslau, weder auf noch vor der Bühne, auf eine so naheliegende Vertauschung der Melodieen gerieth, und daß dadurch diese Rede, die in Wien Sturm erregt hatte, spurlos vorüberging? Ich glaub' immer noch, ich war der Einzige, der, als künstiger Liederspielmacher, auf den Gedanken kam. Aber weil man mich nicht in die Theaterkonferensen zu ziehen psiegte, so blieb es bei'm Alten, und ich öffnete mein Herz niemand sonst, als dem Losgenmeister Schumann, der ein sehr bedenkliches Gessicht dazu machte.

War es die Aussicht auf volle Häuser und gute Einnahmen, welche bei dem Konslurus in Bredstau sehr nahe lag? War es die Badereise in's schlesische "Reinerz", welche ihn den Weg über Breslau nehmen ließ? War es beides im Vereine, was ihn nach so kurzer Zeit zum Zweitenmale zu uns führte?

Plöglich und unerwartet traf Iffland ein, um Gastrollen zu geben. Bon diesem seinem zweiten Besuch und Gastspiel weiß ich nun schon mehr, als vom ersten; meine geistigen Fähigfeiten waren in

den zwei Jahren seit seiner ersten Anwesenheit schon um Vieles mehr ausgebildet, um Eindrücke aufzus nehmen, die bleibend werden konnten.

"Der Herr General-Direktor werden morgen auftreten," sagte Schumann, schob mit dem Fuß "Karlinens Theekessel" weiter in die Kohlengluth rückte sein Sammtkäppchen, und flüsterte mir, mit einem listigen Blicke zu: über unsern Devrient kommt er doch nicht!

Es war für die Theaterfreunde sehr interessant, diesmal die Beiden zugleich in Breslau zu wissen, denn als Issland im Jahre Elf da gewesen war, hatte Devrient die Dauer des Isslandischen Gastspiels, während dessen er leichter abkommen mochte, zu einer, für seine schon früh zerstörte Gestundheit heilsamen Erholungsreise benutzt. Jest waren die zwei größten lebenden beutschen Schauspieler an einem Orte beisammen, und sogar Aussicht vorhanden, sie miteinander auftreten zu sehen.

Iffland strahlte von stolzer Freude. Den Tod in seiner kranken Brust, bestegt' er ihn noch ein= mal, im reinen freudigen Gefühle, seiner ächt-deut= schen Gesinnung, und Viele, die ihn genau kann= ten, unter Andern Schall, haben mir's oft bestä-

tigt, daß biefer fein Schwanengefang in Breslau, mit das Beste gewesen, was sie von ihm gesehen. Er fühlte sich fo glüdlich, über Preußens Aufer= stehung, über die würdige Erhebung seines fonig= lichen Herrn! Und er hatte bas vollste Recht, sich ju freuen, sich gludlich ju fühlen. Er hatte bas Recht, fich auch "Preuße" zu nennen, redlichst erworben, burch seine ausdauernde Treue, durch seine besonnene Umficht, seinen männlichen Muth, während ber frangofischen Occupation. Richt umfonst war er, der Schauspieler, einer ber Ersten geweien, welchen bei ber Beimfehr aus Königsberg die anerkennende Huld eines eblen Königspaares mit bem neugestisteten Abler geschmückt hatte! Er trug ihn mit Ehren! Er wußte aber auch fehr gut, wie fich ein General=Direttor ber Ronigl. Schauipiele, Ritter bes rothen Aldler-Drbens britter Rlaffe, berühmter Theaterdichter, und nebenbei erste darstellende Celebritat, ju benehmen bat, wenn er Mit= tags 12 1/2, Uhr aus der Probe fommt, und lange famen Schrittes, ben Regiffeur ber Buhne an feiner linken Ceite, den ziemlich weiten Weg von ber Ede ber "Taschengasse, die Ohlauerstraße ")

<sup>\*) 3</sup>ch bin hier zwischen "Gaffe" und "Strafe" geras

lang, über den Marktplatz nach seinem Hotel: "die drei Berge" schreitet. So hab' ich ihn, nach Besendigung seiner ersten Probe gehen sehen, habe an der Ohlauerbrücke, unter'm "Schwibbogen" — (verklungene und versunkene Breslauer Größen!) — Front vor ihm gemacht, bin dann in achtungssvoller Entsernung hinter ihm her geschlichen, und bin, in Träume versunken noch ein langes Weilschen stehen geblieben unter den Fenstern des Gastshauses, welches so glücklich war, ihn zu beherbersgen. —

then. Wohl ift mir befannt, baf man auch " Tafchen = ftrage" ju fagen verpflichtet ift, und ich möchte, ale ein in berfelben fo lange Beimifch = gemefener, Die Bewohner Diefer freundlichen, grunen Wegend, um feinen Preis beleibigt ha= ben. Aber ich bin mit ber "Gaffe" aufgewachsen und es ift mir eben fo unmöglich "Taschenftrage" zu fagen, ober su ichreiben, als ich unmöglicherweise im Stande bin, ben "Kranzelmarkt" nicht mehr Kranzelmarkt zu nennen. Uebrigens will ich auch ehrlich gestehen, daß mir ber neubeliebte Titel "Strafe" für eine doppelte Sauferreihe durche aus nicht in ben Ropf geht. Ich find' ihn unbezeichnend. Der Wagen rollt (meinetwegen) auf bem Steinpflafter ber Straße; aber ber herr fo und fo mohnt in ber Baffe. In ber Straße fann nur ein verirrter Regenwurm wohnen; auf der Straße nur ein Bagabund. Die Ginwohner pfle= gen in ben Saufern zu weilen, und Saufer bilben eine Gaffe.

Die in jenen iconen Tagen Alles, Wiffenichaft, Poefie, Gewerbefleiß, Alderban, Pfervezucht, Musit, Malerei, Schauspielfunft, Alles nur ein Hauptziel hatte, wo es Deffentlichkeit ihrer Produftionen betraf, so fonnte auch Iffland unmöglich in Bredlau wieder auftreten, ohne fein Scherflein juvorderft auf dem Alltare bes Baterlandes nieder= zulegen. Damit es ibm, Der seine Gaftrollen, ftets mit ter Zeit geigend, in Saft abzuspielen pflegte, fein ju großes Opfer foste, ward fein Auftritt "für die Fonds zur Equipirung armer Freiwilli= ger" ausnahmeweise in einer Bormittag & Darstellung festgesett; bamit jedoch and rerseits Diese ungewöhnliche Stunde dem Beldertrage feinen Rach= theil bringe, ward ein doppeltes Reigmittel erfunben; biefes bestand gang einfach barin: mit 3ff= land auch Devrient auftreten zu laffen. Beide batten fich ein wenig gesträubt, dies zu ihrem, ober ber Direktion Vortheil zu thun. Gie maren, wenn der Bergleich erlaubt ift, in der Lage des Mohren und des Pagageno aus der Zauberflote gewesen, welche zwei vortreffliche Leute, wenn fie jum Erstenmale gusammenfommen, gegen'eitig von Befangenheit nicht frei find. Unter ben gegebenen Umftanden, mußte jebe Privatrudficht, jede fleinliche Künstlerkaprice schwinden, und Devrient übersnahm, während er dem Gaste, dem älteren und berühmteren (wenn auch vielleicht nicht größeren) Künstler, die Hauptrolle des "Bittermann" überslies, jene seines holden Sohnes "Peter" in — (abermals: Kohebue!) — "Menschenhaß und Rene".

Wird es heut' zu Tage noch Einer meiner Lesfer glauben wollen? Soll ich, ein gebornes Bresslauisches Kind, meiner Baterstadt es nachsagen?... Eine Vorstellung zum Besten der freiwilligen Jäsger im Jahre Achtzehnhundertunddreizehn, in welscher Issland und Devrient miteinander auftraten, machte ein halbleeres Haus! — Ich kann's besschwören!

Wie weit würden im Jahre Dreiundvierzig, nicht nur Theaterfreunde, nein, simpel=neugierige Zuschauer reisen, mit oder ohne Eisenbahn, um das jest einmal zu erleben; wenn wir anders eisnen Iffland und einen Devrient in Vorrath hätzten??? Das sogenannte Publifum ist und bleibt, in seinem wechselnden Hin= und Herwogen, in seinen Ab= und Zuströmungen, das unerklärlichste Räthsel auf dieser Erde.

Iffland war als "Bittermann" außerordent=

lich; überreich, vielleicht zu reich, an unzähligen Rüancen, mit denen er diese an und für sich schon sehr ergößliche Koßebue'sche Figur auszustatten wußte. Devrient mit seinem "Peter" gerieth in eine forcirte Komif, die seinem edlen Naturell eisgentlich zuwider war, nach der er jedoch immer zu greisen pflegte, wenn er in niedrigen Possen wirken, oder auch eine seinere Rolle aus was immer für Gründen in dies Gebiet ziehen wollte; sein "Pumpernickel", sein Schneider "Kasadu"\*) waren dergleichen seltsame Mischungen, wo aus einer gemachten, wirklich unnatürlichen Fraße, plößelich der wunderbarste Genius hervorbliste, so daß man gar nicht begriff, wie der in diese Maßte gerathen war?

Sowohl er, als Iffland, spielten Beide nicht so frei und unbefangen, wie sie es sonst thaten. Vielleicht auch trug die Mattigseit der spärlich versjammelten Zuschauer sich auf die ganze Vorstellung über. Während der Speisestunden im Theater zu

<sup>\*)</sup> Bis zu der Zeit wo Schmelfa in Breslau engagirt wurde, spielte Devrient all' diese Wiener Kasverliaden. Hab' ich ihn doch sogar als "treißigjähriger ABC Schüp" gesfeben; eine der flachien Possen dieser Art.

fein, kam meinen lieben Vaterstädtern gar zu selts sam vor. —

Ich befinde mich jett mit meinem Bedachtniß vor einer Kluft, über die ich unbedenklich hinweg: fpringen muß, wenn ich weiter will. Un eine Rolle, die Iffland schon in Breslau gegeben, die er bies= mal wiederholte, und in der er mir vorzüglich ge= genwärtig ift, knüpft sich mir die Erinnerung, daß. als er sie spielte, bereits der eigentliche Feldzug eröffnet gewesen sein muß. Es war dies der "Kaufmann Berb" im alten Schauspiel "ber Amerika= ner." Gegen Ende des Studes, wenn ber Matrose "Biktoria!" schreiend abgegangen ist und sein Geschrei, hinter ben Kouliffen, burch bas gange Haus forttönen läßt, trat Iffland heraus und fagte: gegen sein Viktoria-schreien wollt' ich nichts einwenden; daran ist man jett ohnedies gewöhnt; dafür forgen die verbündeten Heere, aber — und hier hielt er ein Stud Mauerstein in der Hand, von dem er, zum allgemeinen Gelächter, behaup= tete, "ber Kerl hab' es von der Wand herunter= gebrüllt." Wie er nun am Schluffe hervorgerufen wurde, sprach er, mit einer, nur ihm möglichen Berneigung gegen die fonigliche, von Prinzessinnen eingenommene Loge, wobei er sich im Laufe seiner Worte nach bem Parterre richtete: Gie leihen bem Scherze ein gutiges Dhr! Dant fei ben hohen Monarchen, daß die Zeit wiedergekommen ift, da man frei wird ichergen burfen! - Dicht gang glüdlich endete Iffland's lettes Gaftspiel. Er hatte wenn ich nicht febr irre, für den Schluß beffelben die Dramen "ber Buld" (worin er den alten Gra= fen in bochfter Vollendung gab) und "ber arme Poet" gewählt. War die erstere Rolle wie für ihn geschaffen, mit ihren feinen, graziosen und ce= remoniellen Wendungen, aus benen bas Gemuth eben nur wie durch einen Schleier gudte, so war Loren; Kindlein, ber arme Poet, eine von den Rol= len, die nie mehr auf Erden bargestellt werben tonnen, wie Devrient sie barftellte. Bas braucht's barüber Worte? Wer es gesehen, weiß es; und wer es nicht fah, - wie fonnten's Worte bem beschreiben? 3ch bin fest überzeugt, hatte Meister Iffland, Meister Devrient als Lorenz Rindlein gefeben, er hatte fich nicht bewogen gefühlt, in bies fem Stude nach Jenem aufzutreten. Schon feine "Wohlbeleibtheit" war dem verhungerten Greifen= Kinte im Wege; man konnte nicht recht an ihn glauben. Auch traf er ben schlichten, gum Bergen sprechenden Ton nicht, ben Devrient mitbrachte, ben

Iffland erst suchen mußte. Sochachtungsvolles Schweigen bes überfüllten Sauses, begleitete Ifflands Bemühungen, mahrend bei Devrient die Leute gelacht, geweint, geschluchtt, geraset hatten. Nun aber begegnete noch zufällig etwas, wodurch der lette Schimmer von Täuschung erlosch. Iffland, eilig wie immer, wollte bald nach der Aufführung reisen; man hatte ihm fein sehr bedeutendes Sonorar, schöne Goldstücke in sauberer Börse in der Garderobe überreicht, und er, schon zum Lorenz Rindlein angefleidet, den Mammon in die Brufttasche gleiten laffen, während bes Spieles aber vergeffen. Wie er nun von feiner Gläubigerin in bittrer Berlegenheit der Armuth um ein Paar Groschen gedrängt, betheuernd, daß er nichts besige, an seine Bruft schlug, flangen deutlich, und bei ber ernsten Stille Jedem vernehmbar, die Goldmungen ihren lockenden Ton. Er schraf sichtlich zusam= men und mag man's nun glauben ober nicht, von nun an ging es mit feinem Spiele völlig bergab. Sein "Lorenz Kindlein" hatte nur dazu beigetra= gen, frische Blätter um Ludwig Devrient's Sauvt zu schlingen.

Inland's Bemerfungen über bie Alltäglichfeit bes Viftoria : Rufens, wie seine hoffnungereichen Aussichten auf die wiederkehrende Zeit des entfej= felten Scherzes, maren einige Monate zu frühzeitig von den Brettern berab verfündet worden. Tag für Tag brachte neue Botichaften, des Inhalts, daß der geschmähte Rorse sein Sandwerf noch im= mer nicht gang verlernt; baß sein Frankreich noch immer nicht die letten Belden Gobne in den Krieg gefendet babe. Bon Dben natürlich, suchte man ben Rudzug unserer Truppen zu beschönigen, und bei ben öffentlichen Mittheilungen hielt man verständiger Weise die Absicht fest, so lange wie nur möglich, vor allgemeiner Entmuthigung zu schüßen. Kafta jedoch laffen fich nicht lange verleugnen, und mas wir sahen sprach zu beutlich gegen bas, mas wir lasen. Die Stadt war im Fieber: ber Ba= rorismus des Muthes, der Hoffnung war gefunfen; Furcht und Kleingläubigkeit traten in ihre alten Rechte: und fie fhüttelten Breslau in einem tüchtigen Froste; bas muß ich befennen. Breslau als Gegenstud zu Mostan von ben Frangosen angegundet und bann in ben brennenden Saufern, bie rachefüchtigen Feinde rauben, morden und uns braten gu feben, bas war ein Bilt, mit welchem

wir aufstanden und zu Bette gingen. ", Napoleon hat geschworen, daß fein Stein auf dem andern bleiben soll." So lautete der Rundreim unserer Jeremiaden. Fanny's Tante, im Bergen Bonapartistin und Frangösin, jubelte durch die Thränen ihrer Angst: hab' ich's euch nicht gesagt, daß es so kommen wird? Dabei aber war sie die Erste, welche für Klucht stimmte. Nachdem dieses Wort einmal ausgesprochen, schien fein Halten mehr. Defterreich in feiner Neutralität galt für bas ge= lobte Land der Sicherheit, der Rettung und unsere Damen priesen ben Raiser Frang, darum, daß er bem Kriege gegen seinen Schwiegersohn noch nicht beigetreten war, jett eben so eifrig, als sie ihn, einen Monat vorher eifrig angeklagt hatten. Nach Desterreich! Rach Desterreich! riefen Alle. Und ich rief lauter, als Alle, hauptsächlich deshalb, weil ich im Innern die lockende Hoffnung hegte, bei ei= ner so entschiedenen Ronfusion, wie ich mir von eis ner Flucht vor dem blutigen Feinde versprach, werde sehr leicht meine Flucht in die Welt, bei der ich mir wohl nichts Bestimmtes bachte, sondern nur dunkle Theaterträume vor Augen sah, zu bewertstelligen sein. Ranngießer'n, den Schulzwang, die Monats : Konferenzen der Lehrer mit ihren unseli= gen Protofollen: ben Conduitenbüchern, den sonnstäglichen Kirchenbesuch, die nachzuschreibenden Prezdigten, die griechische Privatstunde, ... Alles sollt' ich hinter mir lassen, und in ein fremdes Land ziehen! Vor Wonne wär' ich gestorben, bätte nicht der Gedanke, daß Mutter mit ihren Wunderlichsteiten dabei sein würde, mich wieder in's Leben gerusen.

Als es nun, bei täglich brohender werdenden Nadrichten, zur Ausführung bes vielbesprochenen Flucht-Planes fam, stellten sich mächtige Sinderniffe in ben Weg; bas mächtigste blieb ber Mangel an baarem Gelde. Fannv's Tante hatte fich, sammt meiner jungen Freundin, ba wir so lange zauderten, mittlerweile einer andern Karavane angeschlossen, und war bereits jenseits ber preußischen Grenze, mährend bei und noch überlegt murde: wann, wie, und ob? Co fiel benn eine Familie nach ber andern ab; eine nach ber anderen reisete auf eigene Sand und wir famen nicht vom Rlede, tros Furcht und Grauen. Ginige ,,schlesische Pfandbriefe" lagen freilich noch in ber "Supothefenschachs tel" verwahrt, aber biefe in baares Geld umfegen, hieß in jenen Tagen, die Balfte bes Berthes verlieren. Da gab benn julett ein Besuch meiner

Tante "Julie" den Ausschlag, welche, durch neue Botschaft von ber Annäherung bes Feindes erschredt, sich fest entschlossen erflärte, mit Anbruch des nächsten Tages, sich und ihre Kinder zu retten. Entschiedenheit von ber einen Seite, pflegt auf der andern Nachfolge zu erwecken. Mutter und Tante famen überein, miteinander aufzubrechen, für's Erste jedoch nur bis "Landed" zu ziehen, bort bicht an der Grenze, an der "Ede des Landes" die weiteren Verfolge abzuwarten, und ich erhielt den Befehl, augenblicklich die bestäubten Ber= gamente, "Pfandbriefe" genannt, bei'm Wechsler gegen Thalerstücke umzutauschen, was denn mit einem Verluste von 40 Procent \*) rasch bewerkstel= ligt war. Der Lohnsuhrmann "Ueberschär", eine zu ihrer Zeit hochgeachtete breslauische Firma,

<sup>\*)</sup> Wie dumm ich von jeher in Allem was Geldverhältznisse betrifft, gewesen, und mit wie herrlichen Anlagen ich für diese Dummheit geboren bin, geht wohl daraus hervor, daß ich, als der Geldwechsler auf meine Frage: wie hoch die schlessischen Pfandbriese stünden? mit "Sechszig Thaler" antwortete, wobei er uatürlich meinte, ich brächte einen "Hunzberter", anfänglich fürchtete, er wolle mir für ein Dosument von Tausend Thaler, nicht mehr veradreichen und dann sehr froh erstaunt war, als ich Sechshundert empfing.

ward für bie Berftellung einer guten Belegenheit, mit besonderer Corge für des Rutschers Berjonlichkeit, "ber fein Guffling fein burfe!" in Un= ipruch genommen und ehe noch die Conne den neuen Tag beschien, rollten wir, für Die schwere Ladung ruftig genug, ben erschnten Bergen gu. Rurze Fahrten von Breslau nach unsern, oder des Onfels Dörfern abgerechnet, mar bies die erfte Reise, die ich machte; und wie klein sie auch sein mochte, für mich boch von unfäglicher Bedeutung. Die blauen Berge, Die ich bis dahin immer nur in verschwommener Ferne gesehen, rudten mit jeder Meile näher, traten beutlicher hervor, ich entdedte an meinem Erstaunen, daß sie wirklich von Wäl= bern bewachsen waren, und fühlte mich von den Eindrücken einer erhabneren Natur, als ich fie bis babin gesehen, auf's Gewaltigfte angeregt. Als wir bei einbrechendem Abende durch den Eng-Baß bei Wartha, bann mit völliger Finsterniß an bie Festung Glas gelangten, wurde mir gewaltig bange, und ein Gefühl ber unbeschreiblichsten Angst, wie ich es mir jest weder erflären fann, noch wie es damals für einen Jungen meines Alters, ber ichon Willens gewesen war, in ben Krieg zu gieben, fich giemte, brudte mich barnieber. Ich weiß noch febr genau wie mir dabei zu Muthe war. Dumpfe, gewitterschwüle Nacht lag auf der Umgegend; die Berge, die ich nie so dicht vor mir gehabt, schiesnen sich auf mich niedersenken zu wollen; vom Staube des Weges, von der Hipe des Tages besträngt, von den lieden Kindern meiner Tante seit früh Morgens gequält und belästigt; von den Gesprächen im Wagen gelangweilet, mocht' ich auch wirklich unwohl sein; ich meinte zu vergehen; ahsnete nichts als Schrecken, Grausen und Tod; und als wir, in einem schlechten Landwirthshause bei Glatz auf das Nachtlager sanken, schlug ich mich, im wachen Traume mit den abscheulichsten Visionen herum.

Wie lebhaft ich mich bessen erinnere!? So lebshaft, daß noch jett, wo ich denselben Weg, hin und her vielleicht hundert Mal zurückgelegt und mit jener Gegend auf's Genaueste bekannt, im Stande wäre, jedes Hauß, jeden Baum an den Straßen zu bezeichnen; anzugeben, wo auf einem und dem andern Berge Holz gefällt, Kalf gebrochen oder gebrannt worden ist? und was dergleichen mehr; daß noch jett, wenn ich zwischen Wartha und Glaß reise, sich die Bilder des Abends von Achtzehnhundertunddreizehn, manchmal vor mir

erheben, als wollten fie mich erschrecken; während es doch nichts Harmloseres, Freundlicheres geben kann, als die Lage von Wartha und Glap.

In Landeck suchten wir, - um der Theurung in der Nabe der Bader zu entgehen, - eine Unterfunft in bem eigentlichen Städtchen Dieses Namens, und fanden fie, bei einem Stellmacher am Martwlat, wo wir und in fleinen, boch ziemlich behaglichen Räumen, noch an demselben Tage so einwohnten, daß unsere Dienstboten bem großen Werfe bes Rochens jum Abendeffen gleich vorste= hen konnten, wenn ichon nur als Dilettantinnen ber eblen Rochtunft. Diese Dienstboten, - warum follten sie nicht auch verewigt werden, in so weit Die Ewigfeit Dieser Blätter fie zu tragen vermag, - waren zwei Liefen. Die Gine alt, murrifch, gebrechlich, (von mir bie ,, Baldrianliese" genannt, weil sie dronischem Magenframpfe gu Ghren, ben übelduftenden Baldrianthee gar nicht ausgehen ließ,) war Rinderfrau, Rodin, Vertraute, Sofdame meiner Tante Julie. Die Andere, junger, freundlich, recht hübsch, als Tochter unsers ehemaligen "Ziergartners" in Meesendorf, bei uns im Sause aufgewachsen, bas factotum meiner Pflegemutter. -Unfere Röchin Juliane mar in Breslau gurudge:

blieben; voll Muth, ja ich möchte behaupten, voll freudiger Erwartung, etwaigem frangofischem Besuch, entgegensehend. Ich kann, nachdem ich diese Ju= liane nun einmal aus dem Dunfel der Rüche -(denn unsere Rüche in Breslau war fehr dunkel und wurde gleich Coreggio's "Nacht" nur von dem Lichte beleuchtet, welches in ihrem Innern brannte) — an den Tag gezogen habe, den schwar= zen Mantel der Vergessenheit nicht über sie finken lassen, bevor ich nicht eine kleine Geschichte, sie und mich betreffend, angebracht habe, die in ihrer Nich= tigkeit, doch für Eltern und Erzieher einige Wichtigfeit gewinnen dürfte, wenn sie, aus ihrer Weis= beit sich berablassen möchten, dieselbe mit meinen Augen zu betrachten. Wir geben einige Monate zurück.

Ich stand in der dunklen kleinen Küche, neben Julianen am Feuerheerd. Was ich von ihr begehrte, wozu ich ihre Beihülse und Unterstützung brauchte, kann ich nicht mehr angeben; ich bat sie um irgend etwas, — wahrscheinlich um ein Darslehn, einen Vorschuß auf das mäßige und längst schon beschlagene Taschengeld. Sie verweigerte die Erfüllung, und ich, den rechten Arm um ihren Nacken schlingend, wie ich es als Suplikant nicht

ohne Erfolg bei meiner alten Pflegemutter zu thun pflegte, flehte bringender. In Diesem Augenblicke betrat Ranngießer die Rüche, eine brennende Roble für seine baumlange Tabaköpfeife zu holen, - bie Vielseitigkeit demischer Feuerzeuge und Bundholgs den war damals noch nicht aufgegangen - und fah bas gartliche Bild, an welchem ich, im vollsten Gefühle meiner Unichuld, auch nicht einen Finger breit, bei feinem Unblid anderte, oder rudte. Roch an demselben Abend hatte bieser wohlmeinende Babagoge nichts Angelegentlicheres zu thun, als mei= ner Pflegemutter und ihrer Gefellichaft ju verfündigen, was er gesehen, und meiner Ilmarmung ber armen Juliane, - wenn geschlechtslose Wesen, fich in rosenfarbnen Wolfen wirklich umarmen follten, fo fann es nicht reiner, lauterer, von jedem irdischen Gebanken freier babei zugeben, als in meinem Bergen! — bedenkliche Motive unterzuschieben. Diese ungerechte Unflage hatte Die Folge, daß Mutter in einem balb nedenden, halb ftrafenden Tone, mir Bormurfe machte, und Beforgniffe andeutete, beren Einn ich anfänglich gar nicht begriff, und die auch fpater, nachdem Fanny mir ben Grund berfelben jugeftüftert, feinen schäblichen Ginfluß auf mich übten, eben weil ich in diesem Punkte zu kindisch, zu tindlich, zu unwissend war.

Ich will hierdurch nur ganz bescheiden meine Meinung ausdrücken, daß es häufig die unklugen Lehren, Verhaltungsbefehle, und Warnungen beforgter Eltern und Erzieher sind, durch welche junge Leute auf den Weg geführt werden, von dem all' jene Mandate sie zurüchalten wollen. Möchte doch Jeder, dem die Jugend Anderer vertraut ift, sich gefälligst aus seiner eigenen Jugend baran erinnern, wie wenig Verbote und Untersagungen bei ihm verschlugen; möcht' er boch baran benfen, daß im gutmuthigften Kinde ein Antrieb nach dem Berbotenen waltet; möchte man überhaupt nicht zu ftolz fein, auf die zur Birtuosität ausgebildete Runft des Erziehens. Zulett ist es doch nur bas Leben, welches erzieht, und wer nicht durch seine Schule ging, und bas Maturitate Beugniß von bort mitbrachte, bleibt ein Stumper im Leben, fein Lebelang.

Wir begeben uns wieder nach Landed.

Dort wiederholte sich gewissermaßen, was wir, wenn auch unter ganz verschiedenen Umgebungen, während der breslauer Belagerung, in den Kellern erlebt hatten: ein unaufhörliches Besuchen, Ginla-

ben, Fetiren und Effen. Bad und Stadt mimmelten von Flüchtlingen, von benen Biele freilich mehr Badegafte, als Flüchtlinge ju fein, Unipruch machten; unter welchen wir jedoch Berwandte und Befannte in Ungahl fanden. 2018 nun gar ber König von Preußen und deffen Familie nach Runzendorf zogen, ber Kaiser von Rugland nach Lans bed fam, und mit bem Gefolge ber Monarchen bas Gedränge fich täglich, ftundlich mehrte, da gewann bas fleine Landed einen bochft großartigen Unftrich und wir durften bald vergessen, bag mir ,auf ber Flucht" waren. Allgemeine Heiterfeit fing wieder an ju berrichen; die politischen Bebenflichfeiten verstummten vor der immer näher kommenden Ausnicht: Desterreich bem Bunde gegen Frankreich beitreten zu feben, und nur auf Beluftigungen sinnend, lebte bie geschmüdte Menge aus einem Tage in ben andern hinein.

Ginen Umgang meines Alters fand ich nicht. Es war nur einer meiner Schulgenoffen anwesend,
— berselbe Wilhelm bessen ich bei Gelegenheit unsferer Morgenmunt in der Schulklasse früher Erswähnung gethan, — und mit diesem fam ich wohl bisweilen zusammen, machte auch einige kleine Fußstreifzüge in die Nachbarschaft mit ihm, fühlte mich

aber stets in seiner Nähe gedrückt und konnte kein rechtes Zutrauen zu ihm fassen, vielleicht nur desshalb, weil ich ihn zu hoch achtete. Er war ernst, meinen Spielereien und faselnden Träumen abhold, ein junger Mann im besten Sinne.

Wie ich ihn vermied, sucht' ich den Verkehr mit älteren Männern, gleichsam als gestünde ich diesen gern und willig das Recht zu, was ich einem Jüngling meines Alters nicht ohne eigene Beschämung vergönnen mochte: flüger, verständiger zu sein als ich. Da war nun der oben schon verfündete Vater unseres jugendlich- Preußischen Garde-Rosaken, der würdige Oberforstmeister Freiherr von Röller, mit seiner, der Form nach stolzen, dem Bemüth nach edlen, wohlwollenden Gemahlin, durch welcher letteren Familie eben bas bunne Band einer imaginairen Berwandschaft zwischen uns ge= woben wurde. An diesem Manne gefiel mir be= sonders die milde ruhige Haltung, die aristofratische Bonhommie, die heutzutage immer mehr verschwindet, die wir nur noch in Desterreich finden, und ohne welche, meines Erachtens, liebenswürdige Vornehmheit gar nicht benkbar ift. An ihre Stelle find leider nur allzuhäufig preziöfe Vornehmthuerei,

oder herablassende Plumpheit getreten. — Eines so unerträglich als das Andere.

herr von Röller gestattete mir, ibn auf seinen Epaziergängen zu begleiten, holte mich fogar öfters dazu ab, indem er mit den Worten: ", wo bleibt mein junger Freund?" por unsere Thur trat, und borte mich bann, langfam manbernd gebuldig an, erwiederte gutig auf meine taufenderlei neugierigen Fragen, unterrichtete mich über manche Dinge aus ber großen Welt, von benen ich bis dahin nichts erfahren und hatte für meine Chauspieler : Plane, als ich fühn genug wurde ihn ba hinein bliden zu laffen, ein mitleitiges Lächeln. Manchmal gudte er die Achseln und fagte bann immer höchst freund= lich: Liebes Rind, bas find Thorheiten, Die für Die Bufunft nichts bedeuten; Gie werden früh genug erfahren und begreifen, mas fie Ihrer Geburt ichulbig find und Ihr eigenes Gefühl wird Gie auf Die richtige Bahn bringen.

Der wackere Mann, durch und durch von der Würde seines Adels erfüllt, konnte füglich nicht anders reden; und ob er gleich nichts weiter darsüber vernehmen ließ, als was ich hundertmal schon vernehmen muffen, so machte doch die Art, wie dies aus seinem Munde kam, den günstigsten Eins

druck auf mich; was schon baraus hervorgeht, daß ich ihn nicht floh; wie doch sonst All' und Jeden, der mir aus diesem Tone widersprach. Er nahm mich gewöhnlich mit, wenn er mit seiner Gemahlin, nach Ullersdorf, Kunzendorf oder Glat fuhr, und suchte mir, durch die Personen und Kreise, benen er mich als feinen "jungen Freund" formlich vorstellte, anschaulich machen zu wollen, welch' ein Unterschied sei, zwischen gesetligen Umgebungen dieser Art und jenen, nach welchen meine Berblen= dung mich hinzog. Edler Mann! Du konntest nicht ahnen, wie tief der in meine junge Bruft gelegte Reim zu einer verwirrten, fruchtlosen Zufunft schon Wurzel gefaßt hatte. Rur eine totale Umgestal= tung meiner Lebensverhältnisse, die Uebersiedelung in ein anderes Haus, in eine geistig wirkende Fa= milie, hätte gunftige Beranderungen in mir her= vorbringen können. Und auch dies kaum!

Bertrat der Oberforstmeister gewissermaßen die Rechte männlicher Führung und Veredlung bei mir, so sehlte auch eine preiswürdige Nepräsentantin von weiblicher Seite nicht. Es war dies eine der huldreichsten und anmuthigsten Damen, die ich im Leben gesehen, eine Frau von Tschirschsty, aus Dosmanze. Sie hatte die Fahrt nach Landeck — (ihr

Gatte ftand bei ber Armee) — in Gefellschaft mit ber Schwiegermutter ihres Domanger Baftors unternommen, wohnte in Landeck mit ihr zusammen, und da diefe, ihre Begleiterin, jugleich die Schwiegermutter meiner Tante Julie war, so konnten vielfältige Bereinigungen nicht fehlen. Bei biefen suchte ich benn geltend zu machen, was ich in Gefellichaft meines guten Oberforstmeisters in mich juruddrängen muffen: Die Entwidelung theatralis fcher Runfte und Talente. Die Damen, die wes nig in die größere Welt famen, ließen fich bas gu Beiten aus Mangel an befferer Unterhaltung gefallen und waren nachsichtig genug mein Publifum ju bilben. Weil ich aber, biefem fleinen Bublifum gegenüber, ber einzige Rünftler war, und auf Unterstüßung auch burch bas geringste sekundirende Talent nicht rechnen burfte, so sah ich mich genöthigt, die persönliche Darstellung, nach der ich mich freilich wohl am Meisten sehnte, aufzugeben, und noch einmal zu den Versuchen früherer Rindheit, zu der theatralischen Produktion durch Marionetten guruckzufehren. 2Bo aber in Landeck Marionetten finden? Wie ich sie bamale wunschte, - benn an solchen wie etwa Beranger in seinem reis genben chanson sie schildert, mag wohl eben fein

Mangel gewesen sein, wie bort in Landed, die Sa= den standen!? — Noth lehrt beten. Ich suchte in meiner Romödien= Noth das ganze Städtchen burch und fand endlich vor den Thüren einiger Töpfer, was ich brauchte, oder boch brauchen fonnte: fleine Figuren von Thon, die bunt angeftrichen, allerlei Seilige für die in der Grafschaft üblichen Sausaltärchen vorstellten. Bon biesen fauft' ich, läfterlicher Weise, eine gang bedeutende Truppe zusammen, gab ihnen, mit meinem Pinfel entheiligend, einen bühnenweltlichen Unftrich, und lich späterhin durch fie, auf meinem mit Sulfe unferes ftellmacherlichen Wirthes erbauten ambulanten und transportablen Theaters, die ausgezeichnetsten Vorstellungen ins Leben treten. Frau von Tschirschky schien bisweilen erftaunt, aus meinen im Bangen extemporirten Romödien, einzelne Anklänge heraus= zuhören, die entweder wirklich von mir herrührten, ober deren Anwendung, wenn sie Dichtern entlehnt waren, wie ich sie vernehmen ließ, etwas Ueberraschendes haben mochten; und ba sie in ber Ge= sellschaft die einzige Urtheilsfähige war, was ich wohl bald durchschaut hatte, so machte ihr Lob immer großen Eindruck auf mich und warf, in feis nen Folgen auf meine Gitelfeit, regelmäßig um, was der Obersorstmeister, bei unsern peripathetisschen Dialogen andrerseits aufgebaut zu haben vermeinte.

Auch ein Buch, welches mir, Dank sei es der Landecker Leihbibliothek, in die Hände siel, trug das Seinige bei, die Theaterlust nicht einschlasen zu lassen. Es war dies der Aufang des Tieck's schen Phantasus, mit seinen mich aufregenden Gesprächen über Schausvieler und Schauspielkunst. Doch nahm ich dem Versasser die Ausfälle gegen Issland, die mir ungerecht erschienen, sehr übel. Von Vielem im Werke verstand ich begreislicher Weise noch gar nichts. Dennoch verschlang ich's zu wiederholten Malen. Es roch mir nach Theasterlampen und Beleuchtungskammer.

Auch Eindrücke ganz anderer Art, drangen wähsend des Landecker Aufenthaltes auf mich ein und brachten mich in bedenkliche Stimmungen, die uns sehlbar noch tieser gegangen sein und mich noch hestiger ergriffen haben würden, wenn nicht die schöne Natur, die hier in dunklen geheimnisvollen Bergwäldern zu mir sprach, den wehmüthigen und unschuldigen Kindersinn wieder empor gerusen und mich mit ihrem Frieden berubigt hätte. Der Gatte meiner Tante Julie, seit Lorettens Tode und Wendt's

Rücktritt wiederum unser hausarzt, der die Reise feiner Amtsgeschäfte wegen nicht hatte mitmachen können, fam jett auf einige Tage zum Besuch. Er war ein Mann in seinen besten Jahren, und niemals abgeneigt, das Glück, welches ihm bei Frauen blühte, geltend zu machen. Die Stellmachersfrau, unfere Hauswirthin, war ein schönes Weib, und wie die meiften Schönheiten jener Wegend und ihres Standes wohl eben nicht sprode. Mein Onkel mag vergessen haben, daß er eigentlich gekommen war. feine Gattin zu befuchen. Er fand, mas wir Alle, Jedes von und in feiner Art, ichon längst bemerkt hatten, daß Frau R. eine niederländische Madonna sei, hinreichend bestätigt und schien den ehrlichen, burchaus nicht eifersüchtigen Stellmacher, mit dem Zimmermann Joseph zu verwechseln. Mir war es auch dieses Mal wieder vorbehalten ungesehener Augenzeuge von Dingen und Greignissen zu werben, die in solcher Klarheit noch niemals zu mir gesprochen hatten. Nachgerade ging bas benn boch nicht mehr spurlos an mir vorüber. Und ich habe, wie ich wohl weiß, nach bes Onfels Rückreise Minuten-lang lebhaft baran gedacht, bei ber Frau Stellmacherin feine Stelle zu vertreten. Gin Gebanke, vor bessen Ausführung aber schon in ber

Idee meine jungfräuliche Schüchternheit sogleich wies ber jurudschauberte.

Gefährlicher noch war ber Freundschaftsbund, ben ich mit mehreren jungen Ruffen aus bem Befolge eines in unserer Nachbarschaft hausenden Benerals fnüpfte. Diese Burschen rabebrechten ein wenig Deutsch und Frangönisch, so daß wir uns etwa verständigen fonnten und ich ging bisweilen auf ihr Zimmer, wo sie benn auch allerlei mehr als verdächtige Besuche, von Näherinnen, Bafche= rinnen und andern einnen empfingen. Gie nahmen, wenn ich zugegen war, nicht nur feine Rudficht auf mich, fondern ließen sich auch burch mich in ihren geselligen Bergnügungen gar nicht ftoren; ja fie forberten mich harmlos auf, diefelben ju theilen. Ihr Treiben streifte so bicht an ben aus Berften und letten Grengen bes Möglichen vorüber, und meine Verlegenheit wuchs fo sichtlich mit ihrer Frechheit, daß ich, obwohl in stetem Rampfe gegen ben Reiz ihrer Benoffenschaft, mich boch fehr bald fürchtete, bei ihnen einzusprechen, und mich, in einer Art von feiger Berzweiflung von ihrem Umgange lodriß. Was ich um so mehr segnen muß, weil sie nur zu fruh Urfache fanden, ihre zügellose Wildheit zu bereuen, und unter ftrenger ärztlicher Pflege, über den Werth ihrer Befanntschaften nachdenkliche Forschungen anzustellen.

- Db bei andern jungen Männern meis nes Alters, in dem Grade wie bei mir, und nas mentlich so lange dauernd, - bis über die reiferen Junglingsjahre hinaus, — wohl die entschiedene Sonderung der Gefühle stattgefunden haben mag. die mich zu einem doppelten Menschen machte? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich, meiner Gewohnheit gemäß, auf einfamen Spaziergangen, fomparativ-anatomische Seelen- und Berzen=Studien treibe! Ich wuchs heran; mit mir wuchsen Bunsche, Regungen, fanfte Träume, menfche liche Begierden, aber niemals richteten sich irdische Absichten mit überirdischer, sentimentaler Anbetung vereinigt auf einen und denselben Gegenstand. Wo ich liebte, vom Erstenmale daß ich dies Musterium findisch empfand, bis durch alle Gradationen seiner oft zerstörenden Gewalt hinauf, sah ich in der Ge= liebten, als solcher, nie das weibliche Wesen, welches ein Ziel befriedigenden Besitzes werden fonnte; immer nur fah ich die Unerreichbare, Unzugängliche, Reine in ihr; wollte nichts Anderes in ihr feben. Der Engel in mir, fuchte nur den Engel; - bas Thier fragte baneben nach Seines Gleichen. Ift das nicht ein Unglück? Ich fürchte beinah? In feinem Berhältnisse zum weiblichen Geschlechte, wird scheint mir, der Mann erst da, wo sich Engel und Thier in ihm verschmelzen, zum vollkommenen Mensschen.

Freilich aber ist es auch wieder ein Glück; weil die Gemüthsneigung, die so gleich und bereitwillig jedem sinnlichen Antriebe nachläuft und in ihm aufgeht, eine sehr wohlseile und niedrige genannt werden muß.

Wie dem auch sei, eigentlich begreif' ich heute noch nicht völlig, wie Liebe — die Liebe, welche ein Lichtenberg leugnet und ein Petrarca seiert, — ben körperlichen, ausschließlichen Besitz, mit all' seinen profanirenden Rechten überdauern könne? Wie nicht, im besten Falle, sehr bald Freundschaft daraus werden müsse? Und es hat mich entzückt, in einem Dichter, den ich wahrhaft ehre, während seine Dichtungen "Caviar für's Volk" zu bleiben scheinen, in Platen, nachsolgende Verse zu sinden:

"Doch, wer Liebe versteht, er bekennt: wie sehr auch Freudvoll sei der Besit, es gewährt Besit uns, Rie Dich, sanstere Wehmuth, Selige Thrane der Huld!"

Slöffen biefe "feligen Thranen" allen Jung:

lingen so reichlich wie mir zu meiner Zeit, — Miswachs durch trockene Jahre stände nimmermehr zu befürchten.

Es sei mir gestattet, mit gitternder hand, auch eine Saite der Politik anzuschlagen. Wir waren, Alle die sich in Landeck fahen und besuchten, lebhafte Batrioten. Preußische, deutsche Batrioten; bas galt dazumal für Ein' und Daffelbe. Unfere Damen oben an. Wenn ich fage: unfere, fo mein' ich damit nicht meine Pflegemutter, nicht meine Tante Julie, die ehrlich gesprochen, leider gar feine allgemeine Gefinnung, fondern lediglich die befonbere für eigenes möglichstes Wohlergeben hegten. Ich meine die übrigen Damen, die ich in unseren Rreifen vernahm. Es fand daher lebhaften Un= flang und Beifall, daß ich am britten August, die auf ben Landeder Marktplat gehende, drei Fenfter breite Front unseres Sauses, mit sinnigen Inschriften und bunten Papierlampen zierte und dadurch, ohne ruhmredige Eitelfeit fei es ausgesprochen. fämmtlichen Nachbarhäufern ben Rang ablief. Die Berfe, welche ich mit eifriger, wochenlanger Bemühung in bide Papp = Tafeln gemeißelt, mit geöltem Papier verkiebt und endlich durch ungählige Rerzen in's rechte Licht gestellt, jum Besten gab, waren natürlich meiner eigenen poetischen Schöpfungefraft entquollen und feierten in fühnen Reimen unfern lieben König und seinen edlen Freund Alexander. Gin Transparent, - ich muß ber gebildeten Les sewelt wegen bedauern, daß jene Dichtungen nicht mehr existiren, sogar in meiner Erinnerung nicht, - ftichelte ziemlich vorlaut auf Defterreich's Zaubern, und ward durch meinen alten Gönner, ben Oberforstmeister vorzüglich gewürdigt. Als wir nun, ein paar Tage nachber, eine Landpartie nach Defterreichisch-Johannisberg unternahmen, und im bortigen Gasthause eine fehr muntere Gruppe faifer= licher Jäger : Offiziere fanden, machten fich einige Berren aus unferer Begleitung ben Gpaß, mich ahnen zu laffen, ich wäre hier als Berfaffer jener beleidigenden Inschrift befannt, und das Offigiers Rorps hege brobende Absichten gegen die Berfon des Dichters. Meine Lage ward baburch jammervoll, und ich fam erft wieder zu mir felbst, als ich mit beiler Saut auf bem fteinigen Rudwege mich befand. - Die Aeußerungen ber Desterreis

chischen Ofsiziere aber, und ihr Benehmen gegen die Landecker Gäste, waren von der Art, daß man ihnen wohl abmerken konnte, wie ihre Wünsche, rücksichtlich einer Allianz, mit ihren Hoffnungen und Erwartungen Hand in Hand gingen, und daß die Entscheidung nicht lange mehr außbleiben würde.

In noch größere Berlegenheit sette mich übelverstandener Patriotismus, durch eine naseweise Voreiligkeit, an der aber Andere den größten Theil ber Schuld trugen. Die Pastorin aus Domange, eine herzensgute, recht verständige und gebildete Matrone, fannte nur in zwei Dingen, — während fie sonst bie besonnenste, bravfte Mutter und Sausfran blieb, - gar fein Maaß, in ihrer Begeiftes rung für Preußen und in ihrem Sage gegen Rapoleon. Sie war unbezweifelt die Exaltirteste in ber ganzen Gesellschaft. Run hatte fie uns mehr= mals des Breiteren erzählt, wie ihnen auf der Kahrt von Domanze nach Landeck, vor dem Wirthehause eines Dorfes, wo sie Salt machten, ein Leiermann mit Weib und Sohn begegnet sei, ber sich in ben verfänglichsten Meußerungen gegen die ver= bundeten Seere und ihre Waffenthaten ausgelaffen, ganz offen für Napoleon und Frankreich gesprochen und die verbrecherische Hoffnung an den Tag gelegt habe: Er (Napoleon) werde sie jagen, wie bei Jena und Austerlig! Es hatte fich nun bei ber Baftorin die Idee firirt, der bramarbafirende Leier= mann muffe ein frangonicher Spion gewesen sein, und fie fam immer wieder barauf jurud, wie fehr fie bedauere, feine Sulfe bei ber Sand gehabt ju haben, um ihn ber Behörde jur Untersuchung und wohlverdienten Bestrafung überantworten zu können. Es lag in bem gangen Raisonnement ein unverfennbarer Widerspruch, benn wer wirflich als Spion durch's Land giebt, mochte fich wohl huten, Reden auszustogen, Die ihn fo leicht in's Berber= ben flurgen fonnen; und ware ber arme Teufel ein Epion gewesen, so hatte man von feiner Pfiffigfeit verzweifelt wenig zu befürchten gehabt. Darauf tam ich aber nicht und meine lebendige Phantaffe malte fich bas Bild biefes furchtbaren Preu-Benfeindes lebhaft mit ben Farben aus, welche die Beschreibung ber guten Pastorin mir barlieh. Wer schildert, was in mir vorging, als ich ben Berabscheuten, ber hundertmal-gehörten Beschreibung bis auf's Barden entsprechent, an einem iconen Tage fammt Leierfasten, Tambourin, Frau und Jungen in Landed einruden fab!? "Er war in Landed." In ber Nähe bes Monarchen! Gin finsterer Traum war mir durch ihn lebendig geworden. 3ch sah einen "Spion", einen frangösischen Spion! Daß ber Kerl hängen muffe, darüber war fein Zweifel und ihn an ben Galgen zu bringen, eine glorreiche, herrliche That. Die Pastorin schien gar nicht abgeneigt, meine Unsicht zu theilen; sie bestärfte mich in meinem Entschlusse, bem Bürgermeister sofortige Anzeige zu machen, und es ward entschieden, baß ich unmittelbar nach ber Mittagsmahlzeit, als De= nunziant vor dem Konful von Landed auftreten solle. Auf dem Wege dahin schmiedete ich die furchtbarfte Anklage gegen den unseligen Drgel-Virtuosen, schmückte, was ich aus dem Munde der Pastorin wahrhaft vernommen, mit mancherlei Zuthaten meiner lebendigen Einbildungsfraft und ftubirte mir, förmlich theatralisch fest und sicher ein, was und wie ich reben wollte. Go gerüftet trat ich in's Zimmer, und bas Erste was meine Augen vor dem Aftentische des Bürgermeisters, bevor sie noch ihn selbst genau betrachten können, erblickten, mar - ber Leiermann!

Ein konvulstwischer Schreck bebte durch meine Glieder; doch von Zurücktreten konnte die Rede nicht sein. Ich begann benn, erst verzagt, wäh-

rend bes Sprechens mich immer fühner in's Fener steigernd, und richtete bem Angeflagten die Anflagen gulett gerade in's Beficht. Der Burgermeis fter, die Papiere des präsumtiven Spions in ber Sand, betrachtete abwechselnd mich und ihn, nicht ohne Berlegenheit. Als ich geendet, brach der Leier= mann in ein höhnisches Belächter aus, berief sich auf den Besit ber unzweideutigften Zeugnisse aller Bolizeibehörden, die den Papieren beilägen, gab ben "Beibsbildern", mit benen fich einen Gpaß gemacht zu haben, ihm wohl erinnerlich schien, aller= lei unfaubere Namen und beschloß seine Defension nicht ohne leicht verständliche Andeutungen, auf Absichten, die meinem jugendlichen Ruden Gefahr drohten. Er wurde mit einer fehr milben Warnung, in Zufunft berlei freche Scherze zu sparen, nach Rudgabe feiner Papiere entlaffen, mir aber wurde, ziemlich unverhohlen, der Rath ertheilt, mich boch lieber nicht in Dinge zu mischen, die mich nichts angingen, und wenn ich Jemand verflagen wollte, mich vorher genügender Beweise zu versichern.

Ich möchte nicht in Abrede stellen, daß ich die nächsten Tage, mich öffentlich zu zeigen, möglichst vermieden und ben bescheidenen Wunsch gehegt, auch Alles für seine Erfüllung gethan habe: dem Leiers manne auf Erden nimmer zu begegnen; mocht' er nun ein Spion sein oder keiner!

Meine Pflegemutter war sich niemals treu, wester in momentanen Stimmungen, noch in ihren Lebensansichten. Während das Verhältniß mit Kanngießer in seiner Blüthe stand, hatte sie gern den adeligen Launen entsagt, und den Werth eines bürgerlichen Gelehrten hoch angeschlagen. Wie diese Richtung nachlies, und je nachdem sich, zusfällig oder gesucht, Umgang mit alten Bekannten und Verwandten sand, wurden die vermoderten Diplome wieder aus der Rumpelkammer hervorsgesucht und zu erneutem Gebrauche ausgesotten. Höchst adelig waren wir in Landeck, so adelig, daß Tante Julie manche bitt're Pille verschlucken mußte, weil sie "einem nicht Adeligen" ihre Hand gesreicht.

Ja, wir waren erstaunlich sehr von Abel, empfins gen und machten die alleraristofratischsten Bisiten, so schlesische Tanten, Konsinen, Niecen sich nur ers weisen können, hatten dabei wenig Geld mehr, und es paßte Alles ganz vortrefflich.

Was meiner Pflegemutter, außer dem Zusam= mentreffen mit so vielen vornehmen Befanntinnen ans früherer Zeit, bei ihrem Landeder Aufenthalt hauptsächlich ben Genf bes Geburtestolzes in Die Rafe trieb, war, baß fie auf einem für fie flaffi= ichen Boden, auf dem der Grafichaft Glat man: belte. Von Glat mar ihr verftorbener Geheimerath, bevor er sich in Niederschlessen angefauft, Landrath gewesen, und fie, vorerst des herrn Landrathe Schwägerin, fpater felbit Frau Landrathin, hatte ringsumber die Suldigungen entgegennehmen burfen, die man ihr zu widmen für gut fand. Während es mit ihrer Erdfunde und Statistif im Uebrigen fehr mittelmäßig bestellt war, wußte sie boch in ber Grafschaft Glat herrlich Bescheid und fonnte gar nicht aufhören, die Ramen der Majo= rate = Besite herzugählen, die jum Theil noch öfter= reichischen Magnaten gehörten, bei benen sie und ihr Gatte in "jenen schönen Zeiten" bie gaftlichfte Aufnahme gefunden. 3m vorzüglichsten Undenfen stand ihr "Grafenort;" sie war von ben bort verlebten Tagen enthusiasmirt, schilderte jedoch Die Nachte, burch gespensterhaftes Grauen beunruhigt, so surchtbar, daß es klang, als rede sie von einem sabelhaften Zauberschloß. Nichts desto wesniger sehnte sie sich lebhaft, eine Fahrt nach diesem Schauplatz ihres ehemaligen Glanzes zu unternehmen und zu erproben, ob der jetzige Graf, die uralte Frau Geheimräthin so gütig aufnehmen werde, wie sein Vorsahr die jugendliche Schwägerin des Landraths ausgenommen? Häusig ward eine solche Entdeckungsreise projektirt, jedesmal wieder aus Furcht vor dem schlechten Wege (der allerdings wenn man von der Landecker Kunststraße aus und nach Grasenort eingebogen war, damals nicht zu den lockenden gehörte) ausgegeben!

Wie wunderlich doch die Geschicke des Menschen zerstreut umherliegen, dort verhüllt, hier offen, ims mer unerkannt. Man geht an dem Plate vorüber, tritt auf die Stelle, wo unsere Zukunst hinter einem Steine, in einem Gebüsch sitt und auf uns lauert! Man stößt mit der Fußspitze, mit dem Arm an den schwarzen Schleier, der die ernste Gestalt deckt, man fühlt ihn — und weiß nicht, was es ist; streist ihn ab, wie ein Spinnengewebe, läuft sorg-los weiter, — und nach Jahren, wenn sich's erstüllt hat, rusen wir staunend aus: Mein Gott, hier

war ich schon! das hab' ich schon gesehen, schon gehört!

Wer mir in Landeck gesagt hätte, daß drüben in Grafenort, durch zwei Meilen und einige Berge von uns getrennt, in dem alten Schlosse, von dem meine Großtante mir täglich vorsabelte, gerade das mals ein schönes Mädchen emporblühe, welches drei Jahre später mir dort entgegen treten, einst meine Frau, die Mutter meiner Kinder... Geduld! Geduld mein Herz! Für jest sind wir noch in Landeck!

In Landed! Der Abel nahm zu, unser Geld nahm ab, die Sehnsucht nach Breslau stieg mit jedem Tage. Die gefürchteten Franzosen hatten Breslau inne gehabt, ohne zu plündern und zu sengen, ohne nur den geringsten Erceß zu begehen; hatten es in Folge des kurz nach ihrem Einzuge abgeichlossenen Wassenstillstandes, der noch dauerte, wieder geräumt... und nun war Alles still; die hochgethürmten Gewitterwolfen lagen drückend, aber undeweglich über Schlesien; niemand wußte, wann und wo sie sich entladen würden? Ohne sesten Plan, ohne besonnenen Willen, lediglich von panischem Schrecken (meine Pslegemutter nannte ihn

den spanischen\*) gejagt, waren meine Damen entsstohen. Der Furcht war ihr Necht geschehen; Geswohnheits-Trieb und Bequemlichkeits-Sucht sorderten jest das ihrige und sehnten sich wieder in die alten Mauern; Tante Julie, was ihr nicht zu versdensen war, nach ihrem Gatten zurück. Dieser unbehagliche Zustand, von der Dede einer leeren, nichstigen Zeittödtung gesteigert, nahm stündlich zu und es währte gar nicht lange, so wünschten wir uns eben so heiß in das gesürchtete Breslau, als wir uns sechs Wochen früher hin aus gewünscht hatten.

Aber die Nücksehr war nicht so leicht zu beswertstelligen. Einige Familien, die vor uns das Gleiche versucht hatten, famen unverrichteter Sache mit der Trauerpost zurück, daß ein militairischer Kordon aus russischen und preußischen Truppen gebildet, und an ein Durchdringen desselben auf keine Weise zu denken sei. Pässe, Certisisate aller

<sup>\*)</sup> Sie war überhaupt in sprachlicher Beziehung nicht taktfest, wo es Fremdwörter galt. Gin monstrum (von Häßlichkeit z. B.) war bei ihr ein "Mannsstrump;" die Sphynx ein "Pfingstlöwe;" ex abrupto wurde konsequent als "eraprompt" gebraucht. Und wenn ich meine Schulgezlehrsamkeit gegen diese und ähnliche Berstümmelungen geltend machen wollte, kam ich schlecht weg.

Art, Refommandationesschreiben ber bebeutendften Männer, alles dies hatte feine Wirfung verfehlt, und das Felogeschrei hieß und blieb: jurud! Bon benen die in Landed anwesend, die Berhältniffe ihrer hohen Stellung wegen fennen mußten, er= fuhren wir, daß Rüdfichten ber wichtigsten Bat= tung für jest biefe ftrenge Maagregel geboten, und daß man fich für's Erfte berfelben ftillschweigend zu fügen habe. Dichts lag näher, als bies in Demuth und Rube zu thun und abzuwarten, was die nächsten Tage bringen würden? Aber, das mare ja vernünftig gewesen. Und biefes Wort war aus unserem Lebens = Wörterbuch, durch eine biabolische Rlaue, ein= für allemal ausgelöscht. Alle Menschen, selbst diesenigen, welche nothwenbige Geschäfte baselbst hatten, fanden fich in die Umftande und beschlossen zu warten. Nur wir, die wir in Breslau nichts weiter zu thun hatten, als was wir in Landed thaten: Richts, wir festen Simmel und Erde in Bewegung, babin zu gelangen. Es grenzte wirklich an Wahnsinn. Die alten Freundinnen meiner Pflegemutter boten ihr Darlehn über Darlehn an, wenn es vielleicht Gelobes drangniß ware, die fie forttrieb; man hatte Mitleid mit ihr, bei bem Bedanken, bag fie von Ros

saken angehalten, von Vorposten zu Vorposten gesschleppt, zurückgebracht werden würde; — vergesbens; wir müffen nach Breslau! blieb die uns dankbare Antwort auf die freundlichsten Anträge.

Und wir reiseten. Aber wie?

Ein honettes Fuhrwerk war nicht aufzutreiben. Rein Lohnkutscher wollte auf's Ungewisse die Reise wagen. Nach vielem Forschen und Fragen entstedte Tante Julie einen Fracht=Fuhrmann, der mit schwerbeladener Karre sein Glück versuchen und im schlimmsten Falle unterweges, in irgend einer Dorstneipe liegen bleiben wollte, wo der Hafer wohlseiler wäre, als in dem überfüllten Landeck. Diesem Flegel, dem gröbsten seiner flegelhaften und rohen Genossenschaft, vertrauten wir uns an. Auf seinen Kisten, Säcken und Tonnen wurden uns Sitze hergerichtet, die höchst mühselig, für meine Alte mit drohender Lebensgefahr zu erklimmen wazren, und wir verließen Landeck als Gegenstände allgemeinen mitleidigen Hohnes.

Am ersten Tage unserer Reise legten wir, nachs dem wir lange vor Sonnenaufgang aufgebrochen waren, zwei und drei Viertel Meilen zurück, und übernachteten in demselben Wirthshaus unter der Festung Glat, wo wir bei der Herreise übernachs

tet hatten. Die Scenen beim Ab- und Ginflettern, Die fpottischen Bemerfungen ber und geringschäßenben Sausfnechte, Die pobelhaften Scherze unseres Kuhrmannes und seines Knechtes, Die ewigebauernben Stunden im Wagen selbst, in ber bumpfen erstidenden Athmosphäre unter übelriechender Sad= leinwand, die Qualen ber gangen Fahrt ju fchil= bern, geht über mein Bermogen. Es ift eine ber schenslichsten Erinnerungen aus meinem Leben. 3ch machte meinem Grimme gegen bie Verfehrtheit dieser Unstalten so unverhohlen Luft, und gerieth mit Mutter und Tante in fo erflärten Krieg, baß Erstere mir ichon im Laufe bes ersten Tages, mit höchsteigener Sand eine tüchtige Ohrfeige gab, eine bis bahin ihrerfeits unerhörte, meinerfeits unerlebte That, ber ich ben Ausbruch einer verzweifelnden Buth entgegenstellte, gleich barauf ben Wagen verließ, und mit dem Entschlusse: nicht mehr wieder= zukehren, davon lief. Rascher zu laufen als bes Kuhrmanns Pferde mit ihren Centner-Lasten, ward mir nicht schwer; benn ich war fehr leicht, nur au leicht, weil ich fein Geld, ober doch nur etliche Grofden, bei mir führte. Diefes Bedenken hielt mich, mitten im schnellsten Laufe, machtig gurud; immer fleiner wurden meine Schritte, immer mas

ßiger meine Wuth, und als der Frachtwagen mit meiner schätbaren Genossenschaft vor dem Wirths= hause stand, war der verlorene Sohn schon wieder= gefunden. Ehe wir, den Hunden gleich, die un= faubere nächtliche Streu bestiegen, fand eine Aus= söhnung Statt.

Je weiter wir am zweiten Tage vorrückten — die Pferde gingen so langsam, als hätten sie ties fere Blicke in die Politik gethan — desto nieders schlagender wurden die Aussichten. Wir begegneten ganzen Schaaren von Zurückkehrenden, die uns ihr eigenes Beispiel vorhielten und uns wohlmeinend warnten, nicht einen Schritt weiter zu thun; von Durchdringen sei keine Rede, und sie wären den drohenden Piken unserer Freunde, der Kosaken, nur mit Noth entgangen.

Der grobe Fuhrmann, der auch Wein auf seinen Riesenwagen führte, sing an, besorglich zu werden. Nach einigen Gesprächen mit vertrauten Gastwirthen beschloß er, die Breslauer Hauptstraße zu verlassen, und einen Nebenweg einzuschlagen. Wir, als willenlose Schlachtopfer, waren in seiner Gewalt. Und da gelangten wir denn, Gott mag wissen, wie viel Tage wir auf schlechten Wegen

berumfrebsten, endlich einmal nach Strehlen. \*) Dort stand bas Sauptquartier, und fein Chef war Bluder. hier nun entwidelte der grobe Fuhrmann fein diplomatisch-ftrategisches Talent, indem er und verfündete: bis hierher hab' er uns glud: gebracht - (mit zerquetschten Rippen und geschunbenen Gliedern! bas nannte bie Bestie gludlich) uns, wie seine Frachtstücke. Jest sei es an uns, vom Allgewaltigen, von "Blücherten" den Freivaß zu erwirken, der une, und natürlich auch ihn, wie fämmtliche andere Lasten bes Wagens durch bie lebendigen Sperre und Bemmfetten gaubern muffe. Unfere Gesichter waren jum Malen. Aber ras ftumme Staunen bauerte nicht lange. Tante Julie zeigte fich resolut: fie wolle barthun, baß fie Die Tochter eines alten Sufaren-Obriften und Re-

<sup>\*)</sup> Strehlen ift ein freundliches Lanbftabtchen in Schleffen. Im Munde schlefischer Landleute lebt ce burch folgendes Reuvlet, besien Mittheilung die schonen Bewohs nerinnen Strehlens mir nicht übel deuten werden; der hiftorifer fennt nichts, als historische Treue:

<sup>&</sup>quot;Bift ihr nich' wu Strehlen lei't? (liegt) Strehlen lei't im Grunde! 's fein gar bubiche Madel d'rin'n 's fein gar faule Hunde!"

giments-Kommandeurs, ich solle beweisen, daß ich sein Enkel sei, sagte sie. Blücher ist auch ein alter Husar, er wird Husarenkinder freundlich empfangen. Komm Karl!

Wir gingen, begleitet von flehenden Segens= wünschen meiner Pflegemutter, und nicht ohne Spu= ren steigender Achtung Seitens des groben Fuhr= manns.

Es kann in der Nachmittagsstunde gewesen sein zwischen Drei und Fünf, als wir in Blüchers Haus traten. Ein Adjutant hörte uns freundlich, aber achselzuckend an, ging, uns zu melden, und nach kurzer Frist wurden wir in ein Wohnzimmer gesführt, wo uns der General ein wenig bärbeißig empfing. Tante Julie stellte vor, daß ihr Mann bei den Militairlazarethen und als Stadtphysikus in Breslau vielsach geplagt und beschäftigt, die Hausfrau nicht länger entbehren könne.

Blücher schüttelte mit dem Kopfe und fagte: es geht nicht, ich habe schon Viele zurückschicken muffen.

Ich faßte mir ein Herz, flüsternd: und meine alte Pflegemutter ist schwach; sie kann's auf dem Frachtwagen nicht mehr lange aushalten; wir müssen nach Hause.

Wer bist Du? fragte ber Held.

Ich nannte mich bestens.

Bist Du, fragt' er lebhaster, verwandt mit dem Rittmeister gleiches Namens, der in Lübeck —

Sein Sohn! erwiederte ich. Und ich, fügte Tante Julie sehr passend hinzu, seine Schwester; der alte Obrist war mein Bater.

Blücher schlug jest die Augen auf. Run war er schön! Aus dem Brummbar war ein milder, freundlicher Mann geworden.

Er rief seine Gemahlin und Tochter erster Ehe herein, stellte ihnen meine Tante vor, und ließ, während der Paß ausgesertigt wurde, Kaffee serviren, wobei er mich mit Ruchen reichlichst begabte. Ich mußte unwillführlich an die Kinder denken, die in dem Lager der Hussiten vor Naumburg, anstatt vom Protopius gegessen zu werden, selbst zu Essen bekommen.

Warum bist Du nicht mitgegangen? fragt' er mich später.

Ich war, fagt' ich, ben Mund voll Ruchen, noch ju jung; fie schickten mich jurud.

Ra, Du wirst schon noch 'ran kommen; so geschwind werden wir nicht fertig werden. —

Unterbeffen brachte man ihm bas inhaltschwere

Blatt, er unterzeichnete, schüttelte uns die Hände und entließ uns.

Lächle, wer lächeln will; mich freut es heute noch, daß ich dem alten Blücher die Hand gefüßt habe, die den Säbel geführt; daß er mir mit dieser seiner Hand einen kleinen Schlag auf die Wange gegeben und zu mir gesagt: adieu, mein Junge!

Welchen Eindruck unser glorreiches Wiedererscheinen im Gafthaufe, und mein an ben groben Kuhrmann gerichtetes Machtwort: Jest "vor= wärts!" hervorbrachte! Wie die Leute um uns ber den errungenen Baß mit unserer armseligen Art zu reisen gar nicht in Berbindung zu bringen wußten! Wie bann, als wir uns wieder ben brohenden Vorposten näherten, die Solbaten nur auf bringendes Begehren ben Wachtmeistern, diese topf= schüttelnd den Offizieren Kunde gaben, von der Rühnheit einer, auf dem schmählichsten Lastwagen anreisenden Familie, die so frech sei, sich auf ein ereptionelles Papier berufen zu wollen; wie bann endlich dies mächtige Papier weiter ging, von Sand zu Sand, und wir zwischen ben Truppen unsere Schneckenfahrt fortsetzen burften, ein Begenstand bes unverholenen Erstaunens! bas beglückte

und rersöhnte mich fast mit allen Gräueln ber Seimreise.

Fürchterlich dagegen erschien mir Breslau mit seinen hohen Häusern, seinem sommerlichen Geruch, welcher dem seichten Bette der Alles in sich aufs nehmenden "Ohlau" zu entsteigen und die geräusche vollen Gassen zu erfüllen pflegt; fürchterlich gegen Landecks Berge, gegen die silberhelle "Bielau," in deren reinen Wogen scherzende Forellen über Quarz und Kiesel dahin gleiten; am sürchterlichsten der Gedanke, daß ich nun, statt eine Wanderung nach dem Schneeberg zu unternehmen, meinen Büchersranzen für eine Wanderung nach dem Magdalenens Gumnassum zu schnüren hätte.

Die uneingeschränfte Freiheit der jüngst versgangenen Wochen hatte sehr bedeutend — nachstheilig, oder vortheilhaft, wie man es nehmen will? — auf mich gewirkt. Ich war in zwei Monaten um zwei Jahre und mehr älter, geworden, reiser, in jedem Sinne. Der Gedanke, bei nächster Geslegenheit in die weite Welt zu laufen, hatte viel von seiner bisherigen Furchtbarkeit verloren; ich wagte schon ihn mir klarer zu machen, auszubilden, bis in seine Folgen zu versinnlichen. Wußt' ich

boch jett, wie einem Reisenden zu Muthe ift. Satten wir boch sechszehn Meilen zurückgelegt? Und war ich nicht ber einzige männliche Schut hülfloser Weiber und Kinder gewesen? 3ch fing an, mich 311 fühlen. Go bestimmt und sicher mein Gedacht= niß mir diese innerste Umwandlung heute noch vor Die Seele ruft, und fo genau ich im Stande ware, Die Gedanken auszusprechen, die mir während der neuen Einrichtung in der alten Wohnung durch ben Ropf gingen; - eben so verworren und un= genügend find meine Erinnerungen an bas, was nach der Rückfehr von der Flucht, äußerlich um mich und mit mir vorgegangen? Wie ich auch finne und grüble, es will mir nicht mehr beutlich werden. Db ich bas Gymnasium regelmäßig be= fucht, fleißig gearbeitet, bas Berfäumte nachzuholen mich bemüht habe? Ober ob ich im alten Ge= leise fortfuhr? Ich weiß es wahrlich nicht mehr. Beinahe aber muß ich das Erftere glauben, weil im letteren Falle das bald zu erwähnende Unheil schon früher über mich ausgebrochen sein würde. Mir ist auch so, als hatte ich mir fest vorgesett, bas Recht zu meiner Entweichung auf die Bretter, durch vorhergegangenes löbliches Berhalten und gunftiges Zeugniß ber Professoren, gleichsam zu

erwerben. Bestimmt weiß ich, daß ich jum Berbst in höhere Klassen versetzt wurde.

So lassen wir benn die längst entschwundenen Tage mit ihren mir verloschenen Bildern im Grabe der Vergessenheit ruhen!

Und dennoch sind es hochwichtige Tage für Europa gewesen. Tage des Sieges gegen Napo-levn und seine Streiter. Davon weiß ich noch Einiges, wie die Nachrichten dieser Siege auf Breslau's Bewohner wirkten.

Es wurde im Theater das alte Schauspiel von Aresto "die Soldaten" gegeben. Tros des surchtsbaren Regens, der in Strömen herniedergoß, war das Parterre voll. Devrient, als Schacherjude Moses (eine seiner besten Rollen) trat auf und sagte zu der Hauptmannsfrau, die er fragen soll: nichts zu handeln? — "Haben Sie schon gehört die Renigseit? Die Franzosen haben gekriegt ä grausse Patich, an de Kahbach, von Tate Blücher!" Und er nahm das Bülletin, warm wie es aus der Presse gekommen, beraus, und las es vor! — War das ein Geschrei! Wenn ich jest, indem ich diese Worte niederschreibe, daran denke, wahrhaftig, am Liedsten möcht ich die Feder hinwersen, und noch einmal auf eigene Hand nachträglich zu schreien ansangen.

Als die umftar blichen Berichte über die Schlacht bei Leipzig in unsere Hände gelangten, begab ich mich fogleich zu Fanny's, unterdeffen auch schon längst aus Desterreich gurudgefehrten Tante, um ihr, der Bonapartistin, der Ungludsprophetin, durch eine gewonnene "Bölferschlacht" Giniges an beutfder Begeisterung abzugewinnen. Ich las die voll= tonenden Beschreibungen, wie die Ertrablätter sie gaben, mit Feuer und Extase vor und las nicht nur mich, das war leicht geschehen, aber auch sie in die Rührung, in den Enthusiasmus hinein. Sie hatte viele nahe Verwandte in der Armee, darunter vier Neffen, von benen Einer seit seiner früheften Kindheit, ihr Liebling gewesen. Muthmaßlich hatten biefe ben großen Sieg mit erftreiten helfen. Es mußte ihr wohl zu Bergen gehen, und die Thränen mußten ihr in die Augen fommen. Doch ber "große Mann" und ber Rultus, ben fie ihm gewidmet, begehrten auch ihre Rechte. Die Rührung ward gewaltsam erdrückt, bie Thranen wurden aus den Augen gewischt, und noch hatte ich nicht summarisch vorgetragen, wie viel Kanonen erbeutet, wie viel Tobte auf dem Plate geblieben sein möchten? als sie schon wieder mit ihrer falten Theilnahmlosigfeit maskirt war und scheinbar gleichgultig gegen all' die Herrlichkeiten da saß. "Er bleibt doch ein großer Mann; aber freilich, wenn Alle über Einen gehen, dann ist es feine Kunst!" — So lautete ihr Schlußwort.

Während das deutsche Vaterland das Joch, dem es so lange schmachvoll unterlegen, abschüttelte, und Preußen seine alten Ehren wieder errang, ben rechtmäßigen Besit verlorener Provinzen wieder erfämpfte, war mein armer Onfel Riedel um ben Besit feiner Proving, meines lieben, einsamen, waldreichen Butes "Leipe" gekommen. Gin viel au theurer Anfauf, bei bem feine Leichtgläubigfeit durch treulose Rathgeber und Vermittler mißbraucht worden, hatte ben Grund gelegt; bann waren bie Laften frangofifcher Ginquartirung, Rriegstontributionen, mehrmalige Bichpest, Migwache, Wasser= mangel, furg alle bie ländlichen, ichandlichen Bafte, bie ben Besiger beimsuchen mogen, ichaarenweise angerudt. Seine uneingeschränfte Baftfreundschaft, bie in jenen Wegenden Niederschlesiens noch achte farmatisch gepflegt wird, und vom beiten Ungarweine getränft\*) üppig emporwächst; seine große Dienerschaft und häuslicher Auswand im Allgemeinen trugen das ihrige bei. Er konnte sich nicht behaupten und mußte zulet Gott danken, daß der vorige Herr, dessen Käuser er gewesen, nun wieder der seinige wurde, das Dominium für die Hälste des empfangenen Preises zurücknahm und ihm erstaubte, mit einem Verluste von mehr als vier Fünfsteilen seines Vermögens hinaus zu ziehen.

Abermals ein großes Loch in ein Testament, welches bereits errichtet gewesen, mich zum reichen Manne machen zu helfen!

<sup>\*)</sup> In welch' ausgebehntem Sinne dies zu verstehen ist, wird man kaum glauben wollen. Ich habe nur noch schwache Ropieen der alterthimlichen Figuren und ihrer Sitten und Bräuche gekannt; darunter befanden sich ein Paar alte Herren, die denn doch im Stande waren vier und zwanzig Stunden lang, ohne Unterbrechung fortzutrinken. Wenn sie, des frästigen Ungar's voll, besserer Zeiten gedachten, erinenerten sie sich, wie zur Ermunterung und Nacheiserung, freudig an ihre Bäter, die bei festlichen Gelegenheiten nur aus Pferdes Eimern genippt. Einer, der alte Baron F. auf Cle., ein kleines Männchen, war noch im Stande, einen Viertel Anker (12½, schles. Quart ungefähr) des stärksen herben Ungarweines in etwa zwanzig langen Zügen seinem innern Menschen einzuverleiben. — Ich werde Anlaß sinden, fünstig einige Scenen dieser Gattung darzustellen.

Dem Ontel blieb ein Fidei-Commif, von feinen Bätern geftiftet, an dem er glüdlicherweise nicht rütteln durfte, und welches, unter direfter Berwal= tung des Breslauer Magistrats, was das Kapital anlangte, für ihn ein noli me tangere war. Die Zinsen reichten eben hin, daß er anständig davon leben konnte. Alber zu jener Zeit fah es mit den Zinsen-Bahlungen anch der sicherstehenden Rapitalien mitunter bedenklich aus, und da nach der Abgabe des Gutes noch mancherlei Privat= Schulden auf dem gutmüthigen Manne haften blieben, so wußt' er sich doch keinen Rath. Seine Dienerschaar zerstreute sich natürlich, wie Spren vor dem Winde, ber empfangenen Wohlthaten bald vergeffend. Rur ein Diener blieb ihm treu und erflärte, daß er ihn nicht verlassen wolle, bis zum Tode. Frang Wiesner hieß ber ehrliche Mensch. Er war in "Meesendorf" bei meinen Bflege-Eltern Stalljunge gemefen, fpater jum Reitfnecht avan= cirt, feines guten Benehmens wegen vom Onfel mit nach Leipe übersiedelt worden, und hatte sich bort in die Gartnerei mit großem Erfolge hineinpfu= schend, burch seine "gludliche Sand," wie man es auf dem Lande nennt jum Lieblinge bes Gartners, bann zum Gärtner felbst, und endlich zu einem

überall brauchbaren und anstelligen Allerweltsbursschen emporgeschwungen. Dieser Franz sagte: ich bleibe bei'm Baron!

Er hat ihm auch wirklich die Augen zugedrückt.
— Eine Meile von Leipe liegt Obernigk. Obersnigk gehört (denn zu dieser Stunde lebt der edle Greis noch) dem Herrn Karl Wolfgang Schausbert, welcher ein Genosse und Freund meines Onskels in guten Tagen gewesen war. Auch in schlechsten wollt' er es bleiben, und bot ihm sein Haus als neue Heimath an.

Nach Obernigk also zog der alte emigrirende Baron mit seinem treuen Franz.

Dieser Einzug hatte Statt gefunden, während wir in Landeck weilten, ohne daß wir davon nur die geringste Ahnung hatten.

Nach der Schlacht bei Leipzig gab es noch schöne Oktobertage. Ich habe den Herbst mit seis nen bunten Blättern, seinen Stoppelseldern und rothbäckigen Apfelbäumen, seinen frühen Abenden, und frischen erquickenden Tagen stets geliebt. Ein Herbst auf dem Dorfe geht mir über Alles. Ich sehnte mich wieder einmal nach Leipe, nach der Jagd, nach dem Förster und seinen Hunden; nach der einsgezäunten Wiese im Garten, wo die zahmen Rehe

fprangen; nach bem freundlichen Umtmann Bellmann und feiner luftigen Frau und ihrem jungften Kinde, meinem Pathchen, an welchem ich, gleich nach meiner Konfirmation, Christenpflicht geübt, und mit Fanny im Berein, zu Gevatter gestanden hatte; ich sehnte mich nach ben Bögeln des Waldes, die ich liebte, und bennoch von den Wipfeln der Tannen zu schießen liebte; ich sehnte mich nach bem Paftor Chrlich und seiner Gattin, Die meine Berse schön fand! ich sehnte mich nach ben Reitvferben meines Onfels, die fo geduldig wie Lämmer mit mir über Die Sügel trabten; ich sehnte mich nach bem Onfel felbit, bem einsamen, weichen, ichwachen, guten, alten Onfel! Und alle diese Sehnsuchten wuchsen ju einer zusammen; ihr follten einige Theaterabende geopfert werden. 3ch reichte bie Supplif gur Bestattung einer Fußreise ein.

Auf's Land zu gehen, ward mir nie verweigert;
— in Dörfern giebt's ja feine Schauspielhaufer! Gin alter "feiriger"\*) Diener, früher im Sause

<sup>\*) &</sup>quot;Feirig," ohne Anstellung, broblos sein, — offens bar von "feiern," ift einer jener provinziellen Ausbrucke, um bie es Schabe ift, baß sie nicht häusiger in die Schriftsprache übergehen. Wir Schlester sind reich an bezeichnenden Worstern bieser Art, die den Nagel auf ben Kopf treffen.

des Großonkels Chefpräsidenten, ward mir als Führer mitgegeben, und wir traten am göttlichsten Berbsttage die Fußreise an. "Trautmann" wußte Bescheit, fannte die Fuß- und Wald-Steige. Wir berührten faum die große Strafe. Immer Rreuz und queer, über Wiesen, durch Busche, auch wohl auf Rübenfeld. . was man in Schlefien "zuschriemen" nennt; immer die gerade Linie, welche be= fanntlich zwischen zwei Punkten die kürzeste ist! Trautmann schien ein genbter Fußgänger — (feit= dem er nicht mehr Livreediener war, nährt' er sich vom Botenlaufen, ein Ruheposten für die alten Tage!) - und fah mir auf ben erften Blid an, daß ich es nicht war; deshalb hielt er mich furz am Zügel, ließ mich nicht rennen, verhinderte vor= zeitige Ermüdung, und erwarb fich das große, un= bezahlbare Verdienst um mich, mein Lehrmeister im "Behen" zu werden. Seinem praktischen Unterricht hab' ich es zu verdanken, daß ich jede Fuß= wanderung gemächlich antrete, die Gier ber erften Rennwuth, die den an den Schreibtisch gebannten Städter bei seltenen Erfursionen stete befällt, mä-Bige, und auf die Länge in einem Schritt bleibe, der mir allerdings vom Flecke hilft, weil mich der Schöpfer mit erflectlich langen Beinen gefegnet hat.

Selbige muffen ichon im Oftober des Jahres Dreissehn ziemlich lang gewesen sein, denn ich finde mich um die Mittagsstunde, gegen Ein Uhr, an Trautsmann's Seite vor den Feldern, die zwischen dem Leiper Torfe und den sie rings umgebenden Wattungen liegen.

Daß um 12 Uhr ber Onfel feine Suppe auf bem Tische seben mußte, war mir befannt; bas Mittageffen fonnte ichier beendet fein, und ich bun: gerte fürchterlich. Bier Meilen in einem Striche find für einen sechszehnjährigen Reuling ichon ge= nugend, seinen Sunger zu entschuldigen. Mit ben letten Resten ber ermattenten Körperfraft eilt' ich dem Garten gu, der am Wohnhaus liegt, fletterte an wohlbefannter (obgleich ftreng verbotener) Befinde : Paffage über ben Planfensaun, flog burch den Garten, brach durch die Sinterthur in den Sausflur, in welchem Die buntgeputten Waigen-Kronen vom letten Ernotefeit bingen, trat in bas Speisezimmer, und fab um Die Tafel eine mir zwar befannte, aber bier nicht erwartete Familie figen. Bergebens fantt' ich Blide nach bem aus, ben ich als herrn und Wirth zu begrüßen dachte? - Er fehlte; seinen Plat am Tische batte ber Borgan ger und Rachfolger - beides in einer Perion -

eingenommen und man staunte mich fragend an. Nach gegenseitiger Erklärung ward mir ein Imbis gereicht, ben ich fammt meinen zurudgehaltenen Thränen nur mühfam hinunterschluckte. Sobald es die Schicklichkeit erlaubte, brach ich auf, und trat den Rüchweg nach Obernigk an, welches eine Meile näher an Breslau liegt und wo wir heute schon, ich mit ungeduld'ger Freude auf Leipe, vorbeigezogen waren. D, wie schwer ward mir diese Meile. Run erst fühlt' ich meine Müdigkeit. Run erst erwachte in mir das Bewußtsein: Diese Fluren, biese Wälder waren dir bestimmt; sie sollten bereinst dir gehören! Hier war beine Beimath! Und wiederum ziehst du hinaus als Fremder; wie da= mals, ein Kind, aus den Besitzungen beines Pflegevaters, die dir ja auch bestimmt waren; und von beren Ertrage jest beinahe nichts mehr übrig ift. Urm geboren, von reichen Verwandten angenommen, als ihr Erbe bezeichnet, für großen Reichthum erzogen, in thörige Hoffnungen gelullt — und nun schon, bei'm Eintritt in das Jünglingsalter, wieder verarmt — Aber daraus macht' ich mir eigentlich nichts. Im Gegentheil, der Reichthum der Meinen, Die Reste besselben sogar, genirten mich; ein ganz entschiedener Bankerott gehörte unter meine Buniche, weil mich bann boch Reiner mehr hindern fonnte, Schauspieler zu werden. Für den Augenblid war es mir nur um ben Wald, um die Jago, um die ländliche Seiterfeit zu thun, die ich so eifrig gesucht, nach benen ich mich innig gesehnt hatte. Mühselig schleppten wir und bis Obernigf. Auch das fleine alte Trautmännchen war des Laufens fatt und trachtete nach es und trinfbaren Zeichen ber Gastireundschaft auf bem Lande, von denen er offenbar ichon unterweges ben ichoniten Vorgeschmad gespürt. Als wir durch das lange Dorf frochen, entdedt' ich ihm, daß ich nun, wo der Abend schon nahe ware, faum den Muth finden wurde, bei Berrn Schaubert, ben ich nur einmal in Leipe gesehen, ein= zusprechen, um so weniger, da ber Onfel boch auch nur als Gast bei ihm lebe, und durch meinen ungemelbeten Besuch vielleicht in Verlegenheit gesett werden möchte. Wir wollten erft einmal im Wirths: hause und von bem Stand und der Lage ber Dinge unterrichten.

In einem armseligen, fleinen Häuschen, am oberen Ende des Dorfes, kehrten wir ein. In der Gaststube saßen Wirth und Wirthin und bei ihnen, ein Gläschen des edlen Kartoffelweines vor sich, der Organist und Schulmeister des Ortes. Trauts

mann lechte nach einem Glase Bier, fand es aber so lehmig und sauer, daß er es mit schaudernder Entsagung gleich wieder auf den Tisch stellte, und auch zum blauen Schnapse griff. Ich leitete, moglichst vorsichtig, die Konversation ein. Der Wirth\*) gab mir wenig oder gar feine Antwort. Dagegen ließ der Schulmeister sich desto bereitwilliger fin= den, mich in die Berhältnisse des Obernigfer Hofes einzuweihen. Er fette beutlich auseinander, wie der Gutsherr von Obernigk seinem Freunde, dem ehemaligen Gutsherrn von Leipe bei sich eine Freistätte angeboten, und wie Letterer, ter Berr Ba= ron von Niedel und Löwenstern, dieselbe angenom= men habe und feit dem Waffenftillstand bereits all= hier hause. Auf meine Frage, ob die Herren vielleicht zum Besuche in die Nachbarschaft gefahren sein möchten, erwiederte der Reftor der Universität

<sup>\*)</sup> Man wird sich über die hppochondrische Einsilbigkeit des ehrlichen Gastwirthes nicht verwundern, wenn ich bemerke, daß derselbe, gerade zu der Zeit, von welcher ich rede, mehrmals den Bersuch gemacht hatte, sich aufzuhängen, aus keinem andern Grunde, als weil ihm eben so um's Herz war. — Und furios: dasselbe lustige, kleine, alte Trautmännlein, dessen Obhut ich anvertraut war, hat sich einige Jahre nach unserer Entdeckungsreise den Hals mit einem Barbiermesser abgeschnitten.

Dbernigf, er glaube versichern zu dürfen, daß beide daheim seien; denn erstens hätten sie heute früh das heil. Abendmahl zu sich genommen; und zweistens hätte er (der Herr Schulmeister) den herrsichaftlichen Kutschpferdezug gegen Abend noch Mist sahren sehen; — folglich! —

Trautmännchen fand ten Schluß vollkommen logisch und bestand barauf, wir sollten und bei Hofe prafentiren. Ich fonnte mich aber nicht entschließen, bedeutete ibn, mein Infognito gu respeftiren, ließ uns eine Schuffel ber herrlichsten Rartoffeln fochen, Die wir mit frijcher Butter und gro= bem Landbrot vergebrten und ichlief, nachdem ein warmes, mit Branttwein gemischtes Fußbad (auch nach Trautmanns Anweisung) bas unangenehme Gefühl der Ermattung in zauberähnlicher Geschwinbigfeit aus Gugen und Beinen gezogen hatte, auf fnisterndem Saferstroh wie ein Gott. 3ch fonnte nun ferner ergählen, wie ein wundersamer Traum mir in dieser erften zu Obernigt verschlafenen Racht, angedeutet und prophezeilt, daß viele Faben meines fünstigen Geschicks fich an Dieses friedliche Dorf fnüpfen, und mich in ihr Gewebe hullen wurden! 36 fonnte mabrlid einen recht iconen, finnigen, erstaunlichen Traum vortragen, aber ich müßt' ihn

erst ersinden. Denn ich träumte gar nichts, daß ich es wüßte; schlief sest und ruhig bis in den hellen Tag und mußte mich, als ich mir das Stroh aus den Haaren fratte, wahrhaftig erst besinnen, wo ich sei? und was ich in Obernigk wollte?

Nachdem ich mich in meine fünf Sinne hineingefunden, das Zichorien-Gebräu der Frau Wirthin geschlürft, auch unter Trautmanns bürftendem und wichsendem Beistand Toilette gemacht, begaben wir uns, Trautmann und ich, nach Hofe! Ein langer Bogengang, von wildem Weine, deffen spätherbst= lichen rothen Blätter schon haufenweise absielen, führt zum sogenannten Schloß, einem uralten, nicht ohne Zierlichkeit und Symmetrie, gänzlich von Holz aufgeführten Gebäude. In feinem großen Sausflur fam uns eine Schaar ber niedlichsten fleinen Dachshunde, von reinster Bucht, flaffend entgegen; an den Queer : Balfen, um die Baizenfranze her= um, hing Alles voll Wild: Rehe, Safen und unzählige Bögel, als Droffeln jeder Art, Amfeln und bunte Kernbeißer. Aus der Thur eines hintern Gemache, welches sich bald für eine Art von Rüchenstube, ober Stubenkuche auswies, stedte eine bide sehr dicke Alte den Ropf und fragte, nicht allzu freundlich, was wir wollten? Gehr verlegen fragt'

ich nach dem Baron! Du, Bater Roch, Die wollen jum Baron, rief fie in bas Bimmer gurud, und machte Plat, um ihren Chemann herangulaffen, ber und, fein Ruchenmeffer in ber Sand, mit einem "wer fein Sie benn eegentlich?" anredete. 3ch bemühte mich, ihm das anschaulich zu machen, und während wir noch favitulirten, öffnete fich eine vordere Thur, und aus diefer trat, in einen bunten Echlafrod gehüllt, ber Buteberr felbit, ber mich auf ben ersten Blid erfannte, voll berglicher Freundlichkeit Willfommen hieß, ben brummigen Roch nach Oben entsendete, um den Baron herunter zu zitiren, und mich im Triumphe nach fei= nem Wohnzimmer leitete. \*) Durch ihn erfuhr ich, baß ber Onfel fehr ungehalten ware, von uns nichts erfahren und auf seinen umständlich und ausführlich an und erlaffenen Brief feine Untwort empfangen zu haben. Unterdessen fand er sich felbst ein, schenfte mir die unverdienten Vorwürfe nicht, gegen Die ich mich mit Recht vertheidigen fonnte; es ergab fich, baß fein Brief in Brestau

<sup>&</sup>quot;) Was ich über biefen intereffanten Mann, über feine Eigenthumlichfeiten, über feinen Charafter, fein Leben, feine Einrichtungen zu fagen weiß, wird fvaterbin nicht versichwiegen bleiben.

angelangt fein muffe, ale wir in Landed lebten, daß er falsch bestellt und verloren worden, daß ich unschuldig war. Und Alles lösete sich in Freude und Wohlgefallen auf. Trautmann wurde bewirthet und nach Breslau zurückgeschickt; Schaubert übernahm die Verpflichtung, mich wohlbehalten meiner Pflegemutter abzuliefern. Es wurde fogleich für den andern Morgen ein kleines Treibjagen bestellt; zugleich erging der Befehl, einige Teiche abzulassen, damit übermorgen gefischt werden könne; der brummige Roch erhielt den Auftrag, Schnepfen und Krammetovogel zu richten; furz, ber Sof zu Obernigf that Alles, um die Ankunft des jungen Erb-Bringen, der freilich wohl nichts mehr zu erben hatte, weil er einem länderlosen, dennoch nicht minder befreundeten Nachbarhofe angehörte, festlich und seierlich zu begehen.

Unausgesetzt hatte bisher die angeborne und durch meiner Kindheit erste Jahre mir anerzogene Reigung für's Landleben mit der Theatersucht gestämpst. Wie ein Ruf aus besseren Welten war stets, mit den warmen Thauwinden des März, die Mahnung an mich ergangen, dem städtischen Geswühl zu entrinnen, und im Wald eine grüne Zusslucht zu suchen. Meine Sehnsucht nach der "süs

Ben, beiligen natur" und ber innerfte findliche Wunsch auf ihrer Spur zu gehen, blieb, ftreng genommen, stets mächtiger, als ber Antrieb, jene idmutigen Bretter ju erflettern, auf benen ich bie Runft suchen wollte! Und hatten fie, die über meine Bufunft zu entscheiden fich anmaßten, mich bei Zeiten, ehe noch Gitelfeit und Nachahmungs trieb durch allzufrühe Auschauung theatralischer Vorstellungen in mir geweckt wurden, auf's Dorf gesendet, so wär' ich zuversichtlich ein genügsamer, stiller Landmann, ein in seinem Schöpfer und deffen heiligsten Tempeln vergnügter Menich, einer von den beglückten Natur-Poeten geworden, deren Leben ein fanftes Gedicht ift, und die ba bichten, ohne Die Feder anzusegen, die ihr Feld bauen, Waldungen anpflangen, im Commer fupferbraun merben, im Winter einschneien, gwischen Blumen, Beu, Garben, Bäumen, Rindern, Schafen, Sühnern, Schwalben, Bienen und Schmetterlingen umbergeben, und zulett unter einem hölzernen Rreuze modernd, dazu beitragen, daß ber Rufter ihres Dörfleins eine beffere Pflaumen Erndte halt, als irgend ein Anderer in der Gemeinde, weil die Baume auf dem Gottesader wuchern, beren Dbft bem Rufter zufällt. (Dan fonnte, wenn man wollte, verstorbenen Mitmenschen aufspeisen.) —

Aber sie hatten es vorgezogen, mich alte und neue Sprachen lehren, mich Kinderbälle besuchen und geben zu lassen; sich an meinen Thorheiten zu ergöhen; sie selbst wollten mir eine Frucht vom Baume der Erkenntniß reichen, bevor mein schwacher Magen sie verdauen konnte; und als ich nun den brennenden Durst empfand, der dem Genusse pikanzter Näschereien zu solgen pslegt, da hatten sie in unserer Angst kein fühlendes, linderndes Getränk zur Hand; und sie, in ihrer Einfalt, wußten auch keines zu bereiten. Deshalb verzehrt' ich mich in Fiedergluth.

Desto erquickender schien mir, in den beglückens den Tagen meines ersten Obernigker Besuches die frische, einsache Waldquelle, aus der ich in vollen Zügen trank. "Das waren mir se elige Tage!" Ich erlebte vom Landleben nichts, als seine Ansnehmlichkeiten, pslückte, so zu sagen, die Blüthen eines langen, drückenden und beschwerlichen Sommers in zwei freien, blauen, kühlen Herbsttagen ab, und nahm, als mich Freund Schaubert, nach hundertsach wiederholten Einladungen zu baldiger

Wiederfehr, von seinen Dachshunden umflafft, nach dem Wagen führte; als mein leicht-gerührter Onfel mich zärtlich in seine Arme schloß; als der treue Franz mir die Hand bot; als sogar der mürrische "Bater Koch" mir sein: "fummen se wieder!" nach-rief, ein Herz voll Liebe sur's Dorf mit mir in die neblige Stadt Breslau.

Reblig war sie, aber nicht minder lebendigsbeslebt, wie Leben spendend, aufgeregt und froh besseelt! Unsere Siege wirkten zurück wie glorreiche Kinder auf die triumphirende Mutter, aus deren Schoose sie ans Licht des Tages traten. Aus jestem neuerrungenen Kranze sandten die treuen Kinster der mütterlichen Heimath die schönsten Blätter zu, von ihrem eigenen Herzblut bethaut. Auch an Kriegern sehlt' es nicht, denen nach der Schlacht bei Leipzig das Loos siel, zu den in Breslau steschenden Reserves Bataillonen kommandirt zu werden, Ausenthalt in Breslau zu machen, und welche dann, wenn sie von den Thaten der Berbündeten, die ja auch die ihrigen waren, erzählten, Othello'n

(bis auf die Schwärze) nicht unähnlich, mancher Desdemona gerührte Theilnahme zu erwecken versstanden. Einer von diesen war unser Karl. Er hatte schon bei Baußen sich das Lieutnants-Portes d'epee erkämpst, und kam nun in schmucker Ossisiersunisorm, den zu Zeiten etwas hartköpsigen Bauerburschen begreislich zu machen, daß Rechtsum und Linksum nicht ganz dasselbe sei! Bei uns wohnen konnt' er nicht wieder, denn wir waren bereits mit russischer Einquartirung gesegnet; auch hätte für einen Offizier das kleine Stübchen, welsches der ehemalige Junker inne gehabt, kein würsdiges Domizil geboten; aber sein erster Weg war doch zu uns und täglich macht' er ihn wieder.

Durch ihn, der unverändert geblieben, mir die herzlichste Reigung bewahrt hatte, gelangt' ich nun bald zur näheren Bekanntschaft mit andern Offizieren, die nach meinem Schuljungenthum und meisner Jugend nicht fragten, sich im vertrauten Berstehr mit mir zu gefallen schienen, und dieser Berstrautheit durch "froh geschlossene Brüderschaft" und gleichstellendes Du auf Du die Weihe gaben.

Das hob mich wieder um einige Jahre über meine sechszehn Jahre hinaus.

Mutter verleugnete sich auch hier nicht, in ihrem

Sange ju Meußerlichkeiten und citlen Rogungen. Daß ich, allein, in's Theater ju geben und ein (vielleicht gutes) Stud gut dargestellt zu sehen liebte, war ihr zuwider; sie unterließ niemals, mich da= von abzuhalten, obgleich ich längst so weit war, mich nicht abhalten zu lassen. Daß ich aber in Gesellschaft der jungen Offiziere mich herumtrieb, und mit ihnen natürlich auch fehr oft bas Theater besuchte, bagegen hatte fie durchaus nichts einzuwenden. Im Gegentheil, es gefiel ihr fo gut und stellte mich bei ihr in ein so gunftiges Licht, baß fie mir willig die erhöhten Geldbeitrage gufließen ließ, beren ich bedurfte, um gleich meinen Freunden Logenbillets zu faufen. Um häufigsten war ich mit Rarl, und gewöhnlich suchten die beiben Namenss und Bergensbruder ihre Blage in einer Ed - Loge, dicht an der Buhne zu behaupten, weshalb wir früher und einfinden mußten, als fonft nöthig gewesen mare.

Mehrere Abende schon hatt' ich eine blendends schöne Dame (nicht mehr ganz jung) vor und besobachtet, die, in ihren rothsammtnen, mit Zobel geschmudten Belz gehüllt, von einer ältern Frau begleitet, sich eben so früh einfand, als wir, und hatte aus ihrer französisch und offenbar absichtlich

181

febr lauten Konversation beraus zu hören geglaubt, daß ihr Rommen weniger bem Theater, als einem Buschauer im Theater gelte. Mein Freund Karl war mit dem Frangösischen nicht vertraut, verstand beshalb nur einzelne Worte, ohne Sinn, und begriff gar nicht, warum ich so ausmerksam hinhorchte. Endlich hatt' ich's weg: es galt ihm! 3ch ent= bedte ihm fein Glud, woran er gar nicht glauben wollte, und mußte ihn fast zwingen, sich mit mir auf die Lauer zu legen, damit wir für's Erste her= ausbrächten, wer bie Dame sei? Schumann half aus. Ein Logenmeister findet Mittel genug, mit harrenden Dienern zu plaudern; sie war die Bemablin eines fehr vornehmen Ruffen; so vornehm, daß Karl unter feiner Bedingung an sein Glud glauben wollte, und daß ich ihm, Silbe für Silbe, zu tausendmalen verdolmetschen mußte, worauf ich meine Entdedung bafirte. So weit bracht' ich ihn boch, baß er am nächsten Abend, bei'm Sinaus= geben, sich ihr zu nähern suchte; es gelang; faum stand er im engen Bogengang bicht neben ihr, und ich wieder dicht neben ihm, als ich ihn zusammen= schreden fühlte, und über und über roth werden sah. Er hielt mich fest, — ber rothe Belz ver= schwand im Gedränge, und wir fturzten in's Freie,

ich, ein zierlich zusammengefaltetes Zettelchen haltend, welches er mir mit den Worten: es ist französisch! anvertraute.

Da stand es, ein wenig unleserlich, aber doch zu erkennen: Je Vous aime! Ne me prenez pas pour une semme volage, — (ich setze nur die Worte hierher, die ich noch mit diplomatissicher Genausgkeit inne habe) — siez vous à Odo! etc.

Wer war Odo? Dhne Zweisel eine falsche Lesseart für Otto. Aber wer war Otto? Wo einen Otto sinden?

Und abermals mußte Schumann helfen.

Am andern Abende wußten wir, daß ein kleis ner Jodei, in niedlicher russischer Kleidung, (halb Livree, halb NationalsTracht) in der heiligen Tause den Namen Otto erhalten. Ich wunderte mich über den nicht russischen Namen, knüpste, am sas mosen Kohlenseuer, zwischen irgend einem 4ten und 5ten Akte irgend einer Komörie, ein Gespräch mit ihm an, und ersubr sogleich zu meiner Beruhigung, daß Otto ein deutsches Kind und eben nur ein maskirter Russe war. D, ich ersuhr noch mehr. "Gugenie" mußte Rücksichten nehmen, höchst vors sichtig sein; ihre Begleiterin war die Schwester des Herrn Ehegemahls! Die Damen standen nicht gar gut miteinander. — Kurz, Otto kannte preus sische Thaler und fand nichts dagegen zu erinnern, daß ich meinen letzten in seine Tasche gleiten lassen.

Die Ehre, eine unglaublich feine, zärtliche Erswiederung auf ihr Brieschen abzusassen, ward mir natürlich zu Theile. Ich übertraf mich selbst. Und ich darf von mir sagen, daß der erste Liebesbrief, den ich in meinem Leben lieserte, in französischer Sprache geschrieben, an eine Russin gerichtet und von einem deutschen Freunde, nicht von mir, unsterzeichnet war! — Charles, stand darunter. Das hätt' ich bei Lichte betrachtet, auch sein können?!

Aber ich war kein blonder, schöner, großäugisger Offizier. Ich war ein langer, ungeschickter Bengel, im "Nachtrabe der Mode." Nein, mein Freund Karl war dieser Charles, und ich gönnte ihm sein Glück! Jedem das Seine!

In meiner, vielmehr unserer Epistel hatte ich benn auch, ohne Weiteres, dringend um ein Rensbezvous gebeten. — Gott soll mich strafen, wenn ich recht eigentlich wußte, warum? —

Karl war nicht viel weiser, wie ich, doch schon etwas erfahrener. Wir legten unsere Weisheiten

zusammen und das gab im Ganzen, immer ein recht hübsches Häuschen Sünde. Der Verstorbene Semilasso würde sagen: der Teusel verlor nichts dabei. Also um ein Stelldichein hatt' ich, in Karl's Namen, die himmlische Eugenie gebeten. Wie ich ihm das vorlas, rief er aus: aber was soll ich mit ihr reden? Deutsch versteht sie nicht! Ich will französisch lernen!

Gesagt, gethan! In aller Gil' wurde ein Lehrer aufgegabelt, — es war sein Anderer, als mein
ehemaliger "Hosmeister", Lorettens Freund, unser
alter Hensel, der sich von Privatlestionen nährte. Diesen führt' ich meinem Freunde zu, und sie ackerten alltäglich, an den schönsten, sinstersten Wintermorgen, bei Kerzenschein, ihren Abbé Mozin miteinander durch.

Schien es doch, als wolle Eugenie ihm Zeit lassen, erst ein wenig französisch-schwaßen zu lersnen; benn sie blieb vom Theater weg, und auf das an Otto übergebene Billet-dour kam trop genauester Bezeichnung der Adresse auch keine Antwort. Nach einigen sorgenvollen Tagen ersuhren wir, daß der Gemahl angelangt sei und nicht sogleich wieder abreisen werde!

Reuer Gifer, für bie Ausbildung bes frangofi:

schen Sprachtalentes!! Riesensortschritte!! Wo wir gehen und stehen, sprechen wir, der Nebung wegen, französisch; benüßen auch jede Gelegenheit, die sich durch den Umgang mit Russen, zum Hauptquartier in Breslau gehörig, dazu darbietet.

Endlich! Endlich erscheint, gerade als ich zum Besuche in Karl's Wohnung bin, der ersehnte Otto mit einem Zettelchen, auf welchem in flüchtigsten Bleististzügen zu lesen ist: heute Abend, nach zehn Uhr, — — wo? Nun rathe, mein Leser! — Im Wagen, der im großen Hausssur steht!!!

Lieber Gott, wie schwer es den armen Leuten boch auf Erden gemacht wird, sich zu finden, wenn sie einmal vernünftig miteinander reden wollen.

Karl behauptete übrigens, das Geld für seinen Sprachunterricht, sei völlig unnüt weggeworfen; er hätte mit seinem bischen Französisch vollkommen ausgereicht; denn was er ihr zu sagen hatte, verstand sie genügend.

In demfelben Wagen verließen nach einigen Wochen Eugenie und ihr Herr Gemahl meine Vaterstadt, um sich nach Paris zu begeben.

Und ich war nicht wenig stolz auf einen Freund, der ein so romantisches, gefahrvolles und eben da= rum nach meiner Ansicht poetisches Liebesverhältniß gehabt hatte! Ein Verhältniß, bei dem ich noch dazu der einzige Bertraute gewesen war! In meinen Augen hatt' ich nun bie Weihe, ben Ritter= schlag erhalten; ich war würdig und reif, als ein felbstitändiger Mann unter andern Männern aufgutreten! Bon biefem Gelbstgefühl jog ich ben Bortheil, mich an die Befanntschaft mit einem wirklis den Schauspieler zu wagen, bis wohin ich es, trop meiner brennendsten Wünsche, immer noch nicht ges bracht hatte. Die Umstände waren mir förderlich. Gin Schauspieler und Sänger, fürzlich aus bem Desterreichischen herübergekommen, ber als Raoul, in Gretry's "Blaubart" burch fraftige Stimme, imposante Figur, und schones Spiel Auffehen ers regt, Namens Schreinzer \*), fündigte ein Concert an. Sogleich macht' ich ihm Besuch und erbot mich eine Ungahl Eintrittsfarten zu übernebmen und sie an den Mann zu bringen. 3ch ward febr artig empfangen; noch artiger, ale ich jurudfam, bas Beld für meine erfte Labung überant-

<sup>\*)</sup> Dieser verdienstvolle Mann ift als Musikbirekter in St. Betersburg an der Cholera gestorben. Sein Sohn soll, in derselben Stellung, den Fleiß und die musikalische Bildung bes Baters ererbt haben.

wortete, und mir eine zweite ausbat, die ich ebenfalls glücklich und leicht, meinen preußischen wie russischen Militair = Befanntschaften aufschwatte. Auf diese Weise war mir Schreinzer's Haus geöffnet und er wie feine Frau, die eingezo= gen, nur den Kindern und der Mufit lebten, und in Breslau noch gar feine Befanntschaf= ten hatten, sahen mich gern fommen; so baß ich gar bald ein täglicher Nachmittagsgaft in ben Raffeestunden wurde. Einen Fuß hatt' ich denn im Steigebügel; bald schwang ich mich völlig in den Sattel. Wenn ich mit Schreinzer nach dem Theater ging und er, die ihm hier und da begeg= nenden Kollegen anredete, wußte ich mich bescheiben in's Gespräch zu mischen, wodurch ich mit den Meisten auf ben Grußfuß gerieth, von bem man leicht auf den Sprech; und Anrede = Fuß gelangt. 11m das Maaß der Freude voll zu machen, er= rang ich auch die persönliche Befanntschaft eines Theaterdichters; eines Mannes, der Tragodien in fünf Aften und in Verfen auf bem Breslauer Theater spielen ließ, daß nur Alles so puffte. Es war dies ein guter, fanfter, freundlicher Mann; als Dichter gewiß eines von benjenigen Talenten, Die mit ihren Arbeiten weiter burchzudringen ver=

bient hätten, als bis auf die breslauer Bretter; dem aber, wie ich es jest ansehe, bei seinen Pros duftionen die unbedingte Verehrung und Nachahsmung Schillerischer Formen hinderlich war, und ihn zu einer sich verstachenden Kopie werden ließ, da er doch Fond genug gehabt hätte, seinen eigesnen Weg zu machen. Er hieß Rudolph vom Verge. Seine Familie ist in Schlessen eben so bekannt als geachtet, und mit vielen der ersten Häuser verschwägert und verwandt.

Als dieser liebenswürdige Mann, — mit dem wir im Lause meines Lebens noch öster zusammenstressen werden, — sein romantisches Trauerspiel: "Das Haus Barzellona" zum Erstenmale darstelz len ließ, war er, seinem peinlichen Charafter und peniblen Wesen getreu, wie man so zu sagen pslegt "höllisch in den Bohnen" und hatte qualvolle Austorängste. — Was denn auch wohl frästigeren Naturen in solchem Falle geschieht! — Er schoß Trepp' auf, Trepp' ab, aus einer Loge in die anz dere, die Gesichter Dersenigen zu mustern, welche sein Publisum bilden würden, und in dieser weischen Stimmung mich ihm zu nähern, und im Vorzaus zu seiner Fahne begeistert zu schwören, hatte ich Theatertast in vollem Maaße. Er nahm mein

Entgegenkommen liebreich auf. Ich aber vergalt seinen mich ehrenden Händedruck, durch den unsinnigsten Applaus. Das Stück machte Wirkung.
So viel ich noch davon im Sinne habe, begreif'
ich gar nicht, warum es nicht häusiger auf anderen Bühnen gegeben worden ist? Ich dächte, besser als die meisten modernen Tragödien, wär' es gewesen?
Ober machte in Breslau, nur die Aufführung, die vortrefflich war, sein Glück? Gedruckt ist es nicht erschienen; wie keine von Berge's Arbeiten.

Neben Devrient, welcher wie immer, der Kösnig des Abends blied, glänzte vor Allen ein junsger Schauspieler, den wir aus "Herodes vor Bethslehem" als Verspotter der armen erfrorenen Franzosen schan kennen, und mit dem auch ich schon damals ein wenig bekannt war: — Karl Töpfer. An diesem Abende entzückte er mich vollständig und ich beschloß, mit ihm vertraut zu werden, es möge kosten, was es wolle. Da er sür einen berühmten Guitarrenspieler galt, so lag es nahe, mich als Jünger dieses Virtuosenthums zum Unterricht bei ihm zu melden. Nur der Geldpunkt machte mir Bedenklichkeiten, weil das furchtbare Gerücht kurssirte, daß er sich die Stunde mit mindestens einem Gulden bezahlen lasse. Dennoch besuchte ich ihn

und war glücklich genug, von ihm freundlich aufgenommen zu werden, ohne daß ich nöthig gehabt hätte, zu der verborgenen Schutwaffe des Guitarerenunterrichts zu greisen. Wir plauderten lange, meine Theatersucht schien ihn zu belustigen und er lud mich herzlich ein, wieder zu kommen, und manchemal einen Abend mit ihm und seiner Geliebten zuszubringen.

"Che wir benn weiter ichreiten, Salte fill und fieh' Dich um!" -

Ein oberstächlicher Blid auf und in die Blätster, die ich mir als Leitsaden für diese Schilderung meiner "Vierzig Jahre" zurechtgelegt habe, reicht hin, lange Neiben von Menschen und Nasmen vor mir zu entsalten, von denen Viele noch leben und wirken. Je weiter ich vorrücke, desto schwieriger wird meine Arbeit. Hab' ich mir schon vorgenommen, und es hoffentlich bisher bewiesen, daß ich mich auf keine Weise schonen will, — wer giebt mir ein Recht, schonungslos gegen Ansbere zu sein? Wahrheit! soll der Mittelpunkt dieses Buches bleiben. Freilich! doch, wo hört die Wahrheit auf? — Wo die Lüge ansängt! Gewiß! Schweigen, aber, ist nicht Lügen. Wenigstens nicht immer.

Möge man es entschuldigen, wenn ich nun vorssichtiger austrete; wenn ich die Personen, mit des nen ich in Konflist gerathe, bisweilen verhülle, uns kenntlich zu machen suche, und nur so viel von ihnen Preis gebe, als nöthig ist, meiner Entwickelung, meinen Irrthümern, meinen Fehlern psychoslogisch zu solgen; wenn ich Diejenigen, die gern errathen möchten, wer hier und da gemeint ist, abssichtlich auf salsche Fährten sühre, und Namen überhaupt nur da nenne, wo es zur Ehre des Genannten geschehen kann, oder wo ich mich besrechtigt sühle, Rache auszuüben! denn auch diese hat ihre Rechte, und nicht völlig will ich ihnen entsagen.

Ich mache mir jetzt schon Vorwürfe, über das was bereits gedruckt ist, wegen mancher Indiskrestion. Denn auch gegen Verstorbene kann man indiskret sein, weil ihr Name in ihren Kindern fortlebt.

"Streng gegen mich! schonend für Andere!" heiße von jest an meine Devise. —

Es konnte nicht sehlen, daß der Anblick der schönen Natalie, — so nennen wir Töpfer's Gesliebte, — mich mit Entzücken und Bewunderung erfüllte. Denn sie war wirklich sehr schön und

außerdem noch eine beliebte Schauspielerin. Was bedurft' es mehr, um mich in allen Himmeln zu wähnen, wenn ich bei ihr war? Vielmehr: bei ihnen; benn allein sah ich sie nie.

Um mir die Befinnung völlig zu rauben und mich in einen Taumel zu versegen, ber bem Dpium= rausche nicht unähnlich gewesen sein mag, mußte fie an Rrämpfen leiben, und biese Leiden ihren Freund veranlaßt haben, ihr als Magnetiseur gegenüber zu treten, wobei er einem fürzlich erschie= nenen Buche von Kluge, welches in folche bunfle Regionen als Führer zu dienen unternahm, Folge leiftete. In wiefern er, fie, ich und Undere, bei ben erstannlichen Vorgängen, die sich da ereigneten, getäuscht wurden, und vielleicht felbit täusch= ten? Darüber jest mir ein nüchternes Urtheil gu erlauben, find' ich mich um so weniger berufen, als der Eindrud, den jene überraschenden Anschauungen auf meine Phantafie machten, ein zu gewaltiger und verwirrender gewesen ift. Was ich bort fah, erlebte, ober ju erleben glaubte, in Berbin= bung gefest mit meiner Schaufpielertollheit, meinem Sange jum Wunderbaren, meinem Triebe jum Un-Bergewöhnlichen, meinen jugendlichen Aufregungen, brachte mich formlich außer mir und es ift, wie

ich mich in eine Zauberwelt versetzt und von Wunstern umgeben wähnte, immer ein größtes Wunster dabei, daß ich nicht verrückt geworden bin!

Die Lockung liegt fehr nahe, Mancherlei zu er= gablen, was sich in unserm kleinen, oft fehr heite= ren, oft zur vietistischen Schwärmerei hinneigenden Kreise begab. Aber-eben so nahe liegt für mich die Gefahr, zu erzählen, was ich gesehen zu ha= ben mir heute einbilde, nicht was ich wirklich fah. Dieser Gefahr darf ich mich und meine Leser nicht aussehen, wo es Dinge betrifft, auf beren Grund die ernsteste Wissenschaft bis heute noch nicht zu dringen vermochte, und über die ein Laie billig am beften den Schleier bedt. Was mir, in reiferen Jahren, im Zustand vollkommener Besonnenheit, bei ähnlichen Vorfällen begegnet ift; was ich, in meiner nächsten Umgebung erlebt habe; bas will ich, zu seiner Zeit, obgleich es in's Gebiet bes Wundervollen gehört, ehrlich fundmachen. Mein jetiges Berschweigen, und die Resignation ein buntes, tolles Rapitelchen lieber zu entbehren, als Täuschungen für Wahrheiten zu geben, foll fünftigen Mittheilungen zur Bürgschaft bienen.

Daß ich Natalien liebte, in meiner Art, rein, schmachtend, geistig ober gemüthlich, das wird man

begreiflich finden. Daß ich nichts von Reid gegen ihren beglückten Liebhaber empfand, lag in meiner Natur, und in der Natur des Gefühles, welches mir Liebe hieß.

Anders war es, wenn Andere ihr nahten. Da regte sich in meiner Brust die tückische Feindin Gisfersucht, die damals freilich noch eine kleine Natter war, und sich erst fünstig zur Schlange umwans deln sollte.

Ebenso betrachtete mich Töpser, wie einen gesfahrlosen, unschuldigen Nebenbuhler; wie einen gusten, halberwachsenen Jungen sans consequence, dem man sein Bischen Göhendienst schon gönnen, den man sogar zum Bächter gegen Gefährlichere brauchen könne. Und er hatte vollkommen Recht, mich so und nicht anders anzusehen. Meine Liebe war ja nur lebendig, so lange ich Natalien nicht erblicke. In ihrer Nähe, ihr gegenüber, zog sie sich zurück, wie eine Schnecke, der man die Fühlshörner berührt, sich in ihr Haus zurüczieht.

Ich wurde nun nach und nach, eine für die Schauspieler wichtige Person; was man in der Kunstsprache: "Parterrefönig" zu nennen gewohnt ist. Meine militairischen jungen Freunde solgten gern und willig den Anleitungen zum Beifallspens

den, die von mir ausgingen und wem wir wohl wollten, der schien, was den Applaus betrifft, geborgen. — Nun hatte ich ja eine Stellung in der Welt! Nun war ich ja ein gemachter Mann! Ich bunfte mich groß und bedeutend in meiner Macht. Und wie artig wurden die Schauspieler gegen mich. Wie zuvorkommend grüßten sie, mit tief abgezoge= nen Süten, eh' ich noch dazu gelangen fonnte, mein rothes Rappel vom Ropfe zu bringen. Sogar ber Gemahl ber um jene Zeit in Breslau erscheinenden Sendel=Schüt, grüßte gewaltsam-artig und warf mir feinen: "unterthänigen Diener, Herr Baron!" in's Gesicht, wenn wir vor der Raffe gegeneinander rannten. Ich wurde fo breift, mich, ben ftrengften Direttions - Berboten entgegen, bisweilen auf die Bühne zu wagen, freilich immer in Todesangft, wieder hinunter gejagt zu werden. Ginmal, vor Aufzug ber Garbine, mit Töpfer fprechend, erblickte ich hinter uns, bequem auf einem Seffel ausgestrecht, Devrient, ben ich feit ber Sechs= pfennige = Geschichte nicht mehr in der Nähe geseben. Er erkannte mich sogleich und ich hörte, nachdem ich in stummsanbetender Hodachtung mich zuruckgezogen, ihn Töpfer'n nach meinem Namen fragen. Der Name war ihm aus früherer Zeit,

durch unsere Kinderbälle und meine zärtliche Neisgung für seine Schwägerin befannt; er wendete sich nach mir hin und nickte freundlich. Seitdem grüßte ich auch ihn, wenn ich seiner auf der Straße habhaft werden konnte, und lief manchmal, wie ein Narr, um etliche Ecken herum voraus, um ihm noch einmal in den Wurf zu kommen. Aber ihn anzureden wagte ich nicht. Da trat die Muse als Bermittlerin zwischen uns, und gönnte mir Gelesgenheit, noch einmal in sein Studirzimmer zu dringen; — und diesmal nicht mit schmutigen Münzen.

Gin Better von uns, ein tapferer Degen, der die tief-geschlagenen Wunden in Breslau heilen ließ, und weil sein Schwert so lange ruhen mußte, unterdessen die Leier rührte; ein Mann von Geist, Bildung und Talent: Wilhelm von Chapuis, hatte, bochbegeistert von Devrient's Genius, ihn in zwei seiner Rollen, als "Lorenz Kindlein" und als "König Friedrich II." (im alten Schauspiele: "General Schlenzheim") besungen. Die Gedichte waren in Obensorm und des Gegenstandes würdig. Er selbst, nachdem er sie aus voller Brust auf's Papier strömen lassen, wollte weiter nichts mehr damit zu schaffen haben, und überließ sie mir zum

uneingeschränften Gebrauch. Ich schrieb fie fo fauber ab, als meine liederliche Sandschrift gestatten wollte und brachte sie Devrient, der sie benn auch alsobald mit Aufmerksamkeit durchlas. Während bes Lesens hielt ich mein Auge scharf auf seine Büge gerichtet, und weil ich die Gedichte auswenbig wußte, und ihm, wie er las, Zeile für Zeile nachfolgen fonnte, fo war ich auch im Stande, den Eindruck, den jede Wendung bes Gedankens auf ihn machte, in seinem Angesichte wahrzunehmen. Da er, in Folge meiner unbestimmten und vielleicht halb-unverständlichen Ginleitung mich, dem er dergleichen mit Recht nicht zutrauen mochte, für den Verfasser nahm, so war er gewiß überrascht, und hatte schon auf ber Zunge zu sagen: bas hatt' ich Ihnen nicht zugetraut; schluckte es aber, um nicht unartig zu fein, wieder hinunter. Rur feine bant= bare Anerkennung brückte er ans. Ich war ber Meinung gewesen, wenn er ausgelesen hatte, wurd' er mich fragen, wer ber Dichter fei? Denn bag er an mich benfen könne, baran bacht' ich nicht, und ich sagte auch nichts; und nach einis gen Redensarten hinüber und herüber empfahl ich mich.

Das war bas Erstemal in meinem Leben, baß

ich mich mit fremden Federn schmückte; — aber es war auch das Lettemal! —

Wer mit Menschen umgeht, die zum Theater gehören, sei es wo? sei es wer? sei es wie es wolle? der wird über kurz oder lang in Händel und Zwistigkeiten verwickelt werden, die hinter den Koulissen wachsen und gedeihen, wie Schwämme in einem seuchten Hause, welches nicht oft genug gelüstet werden kann. Auch bei mir dauerte die Herrlichkeit nicht lange, ohne daß ich mir die Finsger verbrannt hätte, die so geübt waren, Beifall zu spenden.

Man studirte "Maria Stuart" ein und Herr Ringelhardt, zu jener Zeit Regisseur des Breslauer Theaters, hatte sich die Rolle des Mortimer zugestheilt. Mein Freund Töpfer, durch einige Erfolge in ähnlichen Parthieen ermuntert, fand sich dadurch zurückgesetzt, klagte darüber, und seine Klagen fansten in meinem empfänglichen Herzen den allersfruchtbarsten Boden. Bisher hatte ich nur positiv für meine Freunde, für meine Lieblinge wirken kons

nen. Der Zorn trieb mich an, die Sache diesmal von der entgegengesetzten Seite anzufassen und ich faßte den ungeheuren Gedanken, zu einem Komplott: Ringelhardt als Mortimer auszupfeifen.

Töpfer natürlich wußte nichts bavon und durfte nichts davon wissen. Aber ich warb mit Leiben= schaft für die Sache. Mein Verhältniß mit Töp= fer und seiner Geliebten ftand in ber höchsten Blüthe. Ich war täglich dort; ich gehörte zu ih= nen; ich beforgte hundert Rleinigkeiten; bestellte die Schlitten zum Spazierenfahren; faufte ein; führte Natalien, (wenn er nicht zur Hand war,) aus dem Theater heim; machte den Diener; und hätte fie Gott mit Kindern gesegnet, wurd' ich bas Kinds= mädel auch noch gemacht haben. Was Wunder also, daß ich, bei einem Konzerte, welches Töpfer veranstaltete, und wobei er sich auf ber Guitarre hören ließ, ben Rassirer machte, und die Billets verkaufte? Wie ein Regent, so ftolz und felig faß ich im Vorflur bes großen Redoutensaales hinter meinem fleinen Tischen, auf bem eine uralte, meiner Pflegemutter entliehene Chatoulle prangte, nahm Thaler über Thaler ein, gab halbe Gulben über halbe Gulden heraus, und bemerkte gar nicht, daß viele Kommende, unter denen auch nähere Be-

fannte, oder gar Verwandte nicht fehlten, über meine Dienstleiftung sehr verächtlich bie Rafe rumpften. Meiner Raffirerpflicht getreu, hielt ich braußen bei ber zugigen Treppe aus, während brinnen im Saale bie anmuthigsten Cachen gefungen und gespielt wurden, und begab mich erft, furg vor der letten Rummer, Topfer's Ginnahme wie ein fleines Rind an die Bruft brudend, in's. Aubitorium. Kaum hatte ich mir da in einer Ede ein Plätchen erbohrt, als der Polizei : Inspettor Mindel, ein Mann, auf den sich gewiß viele meiner Baterstädter noch gut besinnen werden, allerhand verbächtige Bewegungen machte, um in meine Rabe zu gelangen, was ihm beun auch, vor gänzlicher Beendigung bes Konzertes vollkommen gelang. Indem bas Bublifum Beifall flatichte, raunte mir der Unwiderstehliche, höchst freundlich ju, daß er den Befehl habe, mich auf morgen fruh 8 Uhr, jum Berrn Polizei-Prafidenten ju bestellen, welcher nothwendig mit mir zu reben habe!?

Der damalige Polizeis Präsident von Breslau, war der Bruder des oben schon mehrmals von mir erwähnten Regierungsrathes Streit; ein heisterer Lebemann, den ich ostmals in seiner eben nicht allzusest schließenden, und der Taille nicht

günstigen Amtsunisorm, Arm in Arm mit Schall hatte schlenderu sehen. Ein Freund von Schall, ein Bruder des vorigen Theater Direktors, was konnte der mir zu sagen haben, als Erfreuliches? Ich begriff zwar in aller Welt nicht, was es sein möchte; aber desto begieriger war ich darauf und konnte den Morgen gar nicht erwarten. "Fröhlich und wohlgemuth" begab ich mich auf das Polizeis büreau, dessen steinerne Stiegen mein rüstiger Fuß an jenem unvergeßlichen Morgen zum Erstenmale betrat. "Fröhlich und wohlgemuth" schritt ich in das hohe Geschäftszimmer des Prässdenten; aber gleich als ich sein Gesicht sah, verging mir der Athem. Das konnte nichts Ersreuliches sein, was dieser pantomimische Empfang mir verkündete!

Sie wollen, — hub er an, — morgen den Herrn Ringelhardt auspfeisen und haben schon eine ganze Schaar von Menschen dazu aufgehett! Was unterstehen Sie sich? Wissen Sie, welcher Bestrassung Sie sich aussehen, wenn Sie die öffentliche Ruhe stören? Und überhaupt, wie kann ein Bursch' in Ihren Jahren, sich so etwas herausnehmen? Das wäre noch schwer, wenn die Schulzungen den Ton angeben wollten. Ich werde dem Rektor Ihres Gymnasiums Anzeige davon machen!

#### - "herr Prafident!"

Schweigen Sie! — Ich sage Ihnen nur Gined: wenn morgen gepsiffen wird, so halt' ich mich an Sie. Sie mögen nun mitgepsiffen haben, oder nicht, Sie werden arretirt. Danach richten Sie sich. —

Und ich war entlassen! -

Db ich in der Stadt herumgelaufen bin, und die Leute um Gottes Barmherzigkeit willen angesslicht habe, sie möchten nur ja nicht pfeisen!?? Abends, eine Stunde vor Deffnung der Kasse, stellte ich mich vor die Thür des Eingangs, und blieb stehen dis die Symphonie aus war, und besschwor die Eintretenden, mitunter wildsremde Menschen, sie möchten Herrn Ningelhardt nur ja recht applaudiren. Der Gedanke, arretirt zu werden, war mir gar zu gräßlich!

(Als ich zwanzig Jahre später bei Ringelhardt in Leipzig Gastrollen gab, wie herzlich haben wir doch über jenen Abend und meine Angst lachen mussen!)

Bei'm Theater hatte mir die Sache nur einen Schaden zugefügt: daß ich nämlich nicht mehr wagte, die Buhne zu betreten, weil ich nun befürcheten mußte, daß ber Regisseur mit Einem gegen ihn

felbst kabalisirenden Feinde, rücksichtslos absahren und daß Töpfer's Protektion mir um so weniger Schutz verleihen werde, als er selbst im Begriff stand, Breslau zu verlassen.

Un diese seine bevorstehende Abreise konnt' ich ohne das bangste Vorgefühl, welches eigentlich aus einem Gemisch ber widersprechendsten Befühle bestand, nicht benken. Zuerst war es wirklich bie Betrübniß, über ben Verluft eines mir wohlwollenden, flugen und gefälligen älteren Freundes; dann fam gerührte Theilnahme für seinen Schmerz bei der Trennung von Natalie, welche ihrem Kontraft zu Folge noch in Breslau aushalten mußte; nachher fam ebenfalls gerührte Theilnahme für Nataliens Schmerz; dicht neben biefer jedoch erhob fich eine rosigedämmernde Hoffnung, daß ich fünftig, anstatt ihn und sie zu besuchen, sie nur al= lein besuchen, daß ich dann erst gang entschieden in die Rechte eines treuen, exclusiven Sausfreundes treten würde! Un diese Hoffnung, die Absicht zu fnüpfen, daß ich aus dem Sausfreunde mich jum Berzensfreunde emporschwingen wolle, lag mir trot meiner schwärmerischen Sehnsucht eben so fern, als mir der schreckliche, doch nahestehende Gedanke, Töpfere Plat fonne nach feiner Abreise, durch einen Dritten eingenommen werden, in ben Sinn kam. Ich hoffte — ohne zu wissen, auf was? Ich liebte, — ohne zu fragen, wosür? Ich liebte, und hoffte, und fürchtete in's Unbestimmte hinein, von einem Tage in den andern blickend, wie in eine Camera obscura.

Vertraute hatte ich nicht. Den Schulgenossen war ich durch den Verkehr mit meinen militairischen Freunden entwachsen und entfremdet; diese letteren aber hatten, von ihren neuen wechselnden Pflichten abgerusen, Breslau bereits wieder verlassen. Ich mußte schweigen, mußte, was in mir vorging, mit mir allein abmachen. In seines Menschen Herz konnt' ich die Freuden und Leiden meines Herz zens niederlegen; was Wunder, wenn ich sie zu Papiere brachte!? Es entströmten mir Gedichte in Unzahl, von denen glücklicherweise keines mehr erisstirt. —

So ging der Winter von Dreizehn zu Vierzehn vollends hin; nicht ohne täglich erneuerte Kämpse zwischen meiner Pflegemutter und mir, die oft um so hestiger zu werden drohten, weil von allen Seiten Berichte an sie einliesen, daß ich das "ruchloseste Leben mit Schauspielerinnen" führte.

Die Ungerechtigfeit, welche damale von ben

breslauer Gevatterinnen an mir verübt wurde, hat mir eine bauernbe Beringschätzung bes fogenannten "Rufes" eingeflößt, die ich auch niemals aufzugeben Veranlaffung, sondern mein Lebenlang häufigst bestätigt fand. - Was, während meiner Anwesen= heit, zwischen Natalie und ihrem Liebhaber vorging, batte die gange Welt sehen können; die Gespräche wendeten sich fast immer um theatralische Dichtungen ober Darstellungen; wenn von andern Dingen geredet wurde, so waren es gewiß Gegenstände edlerer Gattung, die man besprach; nie ward ein unsittliches, ja nur ein unschickliches Wort vernom: men; und sogar zur Zeit ber fabelhaften magneti= schen Erscheinungen, geschah nichts, was ben Anftand nur im Entfernteften hätte verlegen fonnen. Das Benehmen Nataliens ju mir, war bas einer etwas älteren Schwefter zu ihrem Bruder: heiter vertraulich, offen. Das meinige zu ihr: achtungsvoll, ergeben, anhänglich. Dieses Bewußtsein trug ich mit mir herum, und mußte vernehmen, daß man mich zum erflärten, beglückten Liebhaber ftem= pelte. Warum? Weil man wollte! Weil es ben mußigen, schwaßenden Beibern Spaß machte; weil Die Beforgniß meiner Pflegemutter fie beluftigte. Denn, daß Söpfer Nataliens Freund, daß fie feine

Geliebte war, wußten bie armseligen Warnerinnen fehr wohl; und in all' ihrer Beschränktheit hatten fie boch gewiß Berftand genug, um einzusehen, baß Töpfer seinen Nebenbuhler, — war' ich wirklich der Mensch gewesen, mich bessen zu erfühnen, nicht zum steten Benoffen erwählt, ihm Nataliens Thure nicht felbst geöffnet haben murde!? Das war so flar, wie der Tag. Und doch mußte ich täglich hören: "wie schlecht ich aussähe! welche Besorgniffe man fur meine Besundheit hege! baß ich in übler, gefährlicher Gesellschaft lebe! daß ich wohl frank sei!" Lauter Aeußerungen, die als Folge alberner Butragereien, entstanden, und die gurudzuweisen und in nichts aufzulösen, mir bei jedem wiederholten Gespräche leicht gelang, weil meine Bertheidigung, and einem völlig vorwurfsfreien Gewiffen bringend, zu beutlich ben Rlang ber Wahrheit und Unschuld vernehmen ließ. Ich war eben gang rein und unverdorben.

Deshalb hatte dieses ewige Mäfeln, Zweiseln, Anklagen und Aussorschen einen so nachtheiligen Einfluß auf mich. Es wurde stets mit Angriffen auf meine Theaterlust in Verbindung geset; und weil ich mich nun von einer Hälste der gegen mich geführten Beschwerden mit Recht frei sprechen durste, meinte ich auch bei der andern im vollsten Rechte zu sein. Wie Ihr, — pflegt' ich zu sagen, — mich schuldloß richten wollt, wegen meines Vershältnisses zu Natalien, so versahrt Ihr auch graussam gegen mich, wegen meines Verhältnisses zum Theater überhaupt. Eines ist so rein, so poetisch, so heilig wie das Andere; und ich lasse nun einsmal nicht davon!

Der Frühling bes Jahres Achtzehnhundertunds vierzehn kam über die schlesischen Berge, und lugte, von französischen Kränzen umwunden, freundlich in's beglückte Land. Die Zugvögel schwangen ihre leichten Flügel; — Freund Töpfer flog ihnen entzgegen. Seine Zeit in Breslau war um; er ging.

Doch bevor er aufbrach, hatt' er dafür Sorge getragen, daß seine Natalie nicht allein und sich selbst überlassen zurückleibe. Sie ward im Hause eines Beamten, der drei dem Theater gewidmete Töchter besaß, einquartirt, und der Obhut der Elstern anvertraut.

Die Trennung ging leichter von Statten, als meine theilnehmende Beforgniß erwartet hatte. Es schien fast, als wären beide Theile nicht untröstlich darüber, daß sie erfolgte. Dennoch fehlte es in

der letten Stunde nicht an bitter ssüßen Thränen, in die ich, auch meinen bescheidenen Beitrag tröpsfeln zu lassen, nicht verfäumte.

Ja, ich weinte um den scheidenden Freund, recht aufrichtig und herzlich; aber ich freute mich auch zugleich recht aufrichtig und herzlich, daß er ging, weil eine innere Stimme mir zurief: jest wird Natalie frei!

Welch' ein Ungeheuer ist doch des Menschen Herz! Selbst ein sogenanntes gutes. Wie viel ungeheurer muß nun erst ein schlechtes Herz sein! —

Daß ich es meine angelegentlichste Sorge sein ließ, in der Familie, die Natalien aufgenommen, Eingang zu sinden, wird man mir, hoff' ich, ohne Schwüre glauben!? Es gab dabei auch nicht die geringsten Bedenklichkeiten, und ich war gleich am ersten Tage so zu Hause, als ob ich dort geboren wäre. Den Glanz und die Fülle abgerechnet, die nach Lestüng's Andeutungen bei diesen geherrscht haben müssen, hatte Natalien's neue Heimath so etwas vom "Hause der Grimaldi's". Bon den Töchtern war eben erst eine eine Tochter; die ans dern waren wohl noch Kinder, als ich sie kennen lernte.

Zwischen jener einen Tochter und Natalien hatt' ich meine Ausmerksamkeiten zu vertheilen, und nach keiner Seite zu viel, oder zu wenig thun, wollte ich im Hause gern gesehen, wollte ich von Nataslien nicht gescholten werden. Die letztere nahm mich, weil seit Töpsers Abreise um sie und in ihr eine gewisse Leere stattsand, wie einen Kourmacher "auf Probe" an, wobei sie jedoch mich hören zu lassen niemals ermangelte, daß sie mich zu Zeiten noch für einen "Jungen" halte. Die Tochter des Hausses war nicht so wählig; dieser schien ich ganz willsommen zu sein, und sie hätte mir jeden Prosbedienst gern erlassen.

Ich hatte da wirklich und wahrhaftig eine recht schwierige Position für mein zartes Alter und tostalen Mangel jeglicher Routine: Mich Natalien als Liebhaber zur Seite zu stellen; ja nur zu thun, als wagte ich, zu hoffen, daß ich fünftig einmal würde wagen dürfen zu hoffen, . . . das durft ich nicht: denn das wollte sie nicht; und verbat es sich, durch Zeichen, Gebehrden und Worte.

Wilhelmine sah das, und folgerte lächelnd: mit Natalien und Holtei ist es nichts, das scheint klar, dennoch kommt er täglich zu uns, zeigt sich stets gleichmäßig beeifert, uns verbindlich zu sein . . . folglich gilt es mir! Folglich barf ich ben armen Anaben nicht verschmachten laffen. Bing ich aus Artigfeit auf die mir gemachten Avancen ein, und bemerkte dies Natalie, so spottete sie in einem Tone barüber, aus bem boch ein Bischen Gifersucht ber= auszuklingen schien, und ber mich also augenblicklich wieder in meine Berichanzungen gurudtrieb. Gin wenig leichter Ginn, (woran es mir boch leider bei ernsten und wichtigen Dingen nicht fehlte,) Red= beit, Zuversicht, und vor allen Dingen ein flarer, unumnebelter Blid auf die Berfonlichfeiten, beren Spielwerf ich wurde, fonnten mich nach furgem, fraftigem Entschluffe zu einem bestimmten Resultate gebracht haben, und ich ware entweder gang forts geblieben, ober ich hätte ohne weitere Umftande und Rudfichten, gludliche Tage verleben fonnen, wie sie ber fraftig = blübenben Jugend zu gonnen find, weil sie dem Alter boch nicht mehr zu Theil werben mogen.

Aber meine verwünschte weinerliche Sentimenstalität; meine dumme Verehrung für Alles, was zur Priesterschaar Thalia's gehörte; mein heilloser Respekt vor weiblicher Würde, lehrte mich die Dinge schwer, traurig, halb-verzweiselnd betrachten; und abermals schwamm ich im Thränensumpfe

selbsterwählten Jammers, in welchen ich mich täglich sester und tiefer hineinarbeitete; würde jedoch nicht minder Einen Jeden, der mir hülfreich die Hand geboten hätte, mich herauszuziehen, wüthend in die Finger gebissen haben.

Natalie konnte gar nicht einmal ahnen, wie mir's zum herzen ging, weil ich in ihrer und ber Andern Gegenwart, bei Spazierfahrten und Bangen, bei'm fleinen frugalen Mahle, stets reich an Thorheiten und vielbelachten Scherzen blieb, so baß mein heiterer Sinn, meine gute Laune allgemein gepriesen wurden. Der Hypochonder und sein Stiefbruder: ber humorift, stedten schon damals in mir: mit franker Bruft und wundem Bergen; oft mit trübem Auge und finsterm Gesicht; ja manchmal während Anfällen von Gram und Ver-Verzweiflung, durch hingeworfene Worte, welche bes Kontrastes wegen um so schärfer wirken, die Borer in Fröhlichkeit zu verseten, und sich den Ruf und Namen eines vortrefflichen Gesellschafters zu erwerben, - bas ift nicht felten mein Schickfal gewesen; und war es zum Theil auch Nata= lien gegenüber. — Nur wenn ich, zu schwer ver= lest, maulte und schwieg, und sogar ihren Aufforderungen luftig zu fein, nicht genügte, wurde fie fanft, fast zärtlich. Das hätte mich lehren sollen, einmal konsequent zu bleiben, mich einige Tage fern zu halten und zu versuchen, wohin das führen, wie weit es mich fördern würde? Soviel Strategie wohnte mir nicht bei. Kaum reichte sie mir den kleinen Finger, kaum strich sie mir die Haare aus dem Gesicht, fragend: nun, wie lange dauert noch der Raps? — (schlesisch; für Rapstus,) so ging mir auch schon der Kopf um und um vor Seligkeit, — und: "Rinaldo, wieder in den alten Banden!"

Sie war zwar eine Kokette, aber eine unberechnete, gutmüthige, harmlose. Ihre Schuld war es nicht, daß ich so unsäglich durch sie litt. Es war die meine. Es war die Schuld meiner Unsichuld.

Auch waren die Leiden mit Wonnen durchwirkt, wie gröberes Linnen mit seinerer Baumwolle. Und so lange ich Hahn im Korbe blieb, war's immer zu tragen. Aber somplizirter wurde das Verhälteniß, als nach und nach sich neue Genossen einfansten, die freilich wohl, einem löblichen Instinkt zu Folge, Wilhelminens wegen zu kommen schienen, für meine Ruhe doch immer zu früh, ihre Masse sallen ließen, um Natalien anzuschauen und wo

möglich von ihr angeschaut zu werben. Du armer Hahn im Korbe! — Der Franzose nennt ihn: coq de village! Und ich muß dabei unwillstührlich an das lustige, in Paris oft gesehene Baudeville: "les jolis soldats" denken, wo ein alter Korporal zu einer Wittwe, die ihren Sohn mit mütterlicher Zärtlichkeit immerwährend so nennt, endlich im Aerger sagt: Madame, votre coq de village, me fait l'effèt d'une poule mouillée!

Ja wohl, poule mouillée! Ein passenderes Gleichniß kann ich für mich nicht finden.

Wer die jungen Herren gewesen sind, und was sie in der Welt vorstellten, die mir da in's Geschege kamen und mir das Leben sauer machten, weiß ich nicht mehr. Ich dächte, ein Lieutenant war dabei?! Natalie zeichnete keinen aus, blieb sich auch in ihrem Benehmen gegen mich ziemlich treu, wenn gleich es ihr mitunter Spaß machte, mich durch kleine Koketterieen zu quälen. Zuletzt griff ich immer nach dem äußersten Mittel; nach dem Moschuspulver meiner nervösen Krankheit: ich sagte, was mag Töpser machen? Wie mag's ihm gehen??

Dieser hatte mehrmals geschrieben, und keine Antwort von ihr empfangen. Er hatte sich auch,

von Brünn aus an mich gewendet, und sich über Natalien beklagt. In meiner Antwort mag ich wohl nicht bekannt haben, welch' ein persider Wächeter ich sei? Der doch zu werden mich bestrebte? Bald hatte er sich beruhigt, und schwieg.

Aber seinen Namen konservirte ich mir, wie ein leicht zu beschwörendes Gespenst, mit welchem ich der Uebermüthigen drohte, wenn sie an meinen Aengsten Behagen fand.

Auch russische Befanntschaften fanden sich ein. Durch den Verkehr mit Schreinzer's, wo viel Musik getrieben ward, dehnte sich der gesellige Kreis immer weiter. Dhue daß es ausgesprochen wurde, blieb Natalie der Centralpunkt, um dessenwillen Jeder kam, und um den wir Alle uns drehten.

Ich, meinestheils, drehte mich so eifrig, daß ich dem Schwindel völlig unterlag, und in diesem Schwindel einen Monat, sage einen ganzen Monat hingehen ließ, ohne in meinem Gymnasium auch nur eine Bistenfarte abzugeben. Ein so langes Ausbleiben mit Stillschweigen zu übergehen, — dafür hatten unsere Lehrer meinen Umgang doch zu liebenswürdig gesunden; sie fühlten sich durch mich verlett; theilten sich gegenseitig ihre Klagen über diese lange Entbehrung meines versönlichen

Anblick mit und stimmten darin überein, sie wollsten mich gehorsamst ersuchen, ein anderes Gymnassum zur Fortsetzung meiner gelehrten Studien zu erwählen. Man nennt dies in der gewöhnlichen Sprache: aus der Schule gejagt werden.

Kanngießer trat als vermittelndes Brinzip auf, bat um Schonung für mich, und nahm es über fich, zu veranlassen, daß von Seiten ber Meinigen Sorge getragen werden follte, mich entweder zum regelmäßigen Besuch der Schule zu zwingen, oder mich noch vor Ablauf des Sommers herauszuneh= Er sprach, wie ich dann erfuhr, mit leb= hafter Theilnahme für mich und sagte viel zu mei= nem Lobe, was um so leichter bei feinen Rollegen Eingang fand, weil sie wußten, daß er mich täglich fab. Ihm gelang es, ein Donnerwetter zu beschwichtigen, welches so bicht über mir sich aufgethürmt hatte, ohne daß ich in meiner sträflichen Nichtsthuerei, etwas von beffen Schwüle gefpurt. Er hatte die eleftrischen Stoffe an fich gezogen, und mit ihnen geladen, fam er zu meiner Pflegemutter. - Dort ging er los.

Weibliche Gewalt reichte nun nicht mehr aus; darüber waren sie einig. Männliche Beihülfe war von Nöthen.

Ein Better meiner Pflegemutter, zugleich ihr felbstermählter Kurator für die Leitung ihrer kleisnen Geldangelegenheiten, ein alter Hauptmann v. E., saß mit im Rathe. Bon ihm ging der Unstrag aus, den guten Onkel Riedel, der ja mein "Bormund" war, durch einen Expressen nach Breslau zu berusen, und mit ihm im Bereine zu handeln.

Diese Angelegenheiten wurden betrieben, ohne daß man mir ein Wort darüber gegönnt hätte. Daß etwas im Werke war, konnte mir nicht versborgen bleiben. Daß es gegen mich gerichtet sei, verkündete mir mein Gewissen, daß es fürchterlich werden könne, ließ mich jenes bange Schweigen besorgen, in welchem Mutter verharrte, ohne daß sie es nur der Mühe werth finden mochte, mich vorsher zu schelten. Das war mir neu; so hatt' ich sie noch nie gesehen, und ich war auf das Schlimmste gesaßt. Mich und meine phantastische Selbstquäslerei möglichst zu betäuben, lies ich mit Tages Ansbruch aus, wir psiegten ländliche Frühpromenaden nach Morgenau zu unternehmen, und kam des Abends so spät, als möglich, nach Hause.

Wie sehr erstaunt' ich, als ich ganz unerwars tet ein zweites Bett in meinem Zimmer aufgeschlagen fand, und mir die Dienstmädchen verfündeten, der "Herr Baron" sei gegen Abend eingetroffen. Ich flog ihm in die Arme, und er, der mich sonst immer nur mit freudiger Rührung begrüßte, wehrte mich von sich ab, mit Verdruß und Kälte.

Was fehlt Dir denn, lieber Onkel? brach ich aus. —

Morgen wird sich Alles sinden! war die unsfreundliche Antwort; und wir gingen zu Bette.

Wären am nächsten Tage Henkerstnechte vor mein Lager getreten, um mich zur hinrichtung absuholen, so würd' ich ihr Erscheinen eben nur für eine natürliche Folge meiner nächtlichen Visionen gehalten haben. Nad und Galgen waren die heistersten Vilber, die mich in jener Nacht umschwebten.

Schon damals war mir, wie es heute noch ist, von allen Erdenqualen Ungewisheit die scheußlichste; bange Erwartung der Dinge, die kommen könnsten, das Unleidlichste. Und wie so viele Menschen behaupten, freudige Hoffnung habe ihnen niemals Wort gehalten, die Gegenwart des Genusses ihnen niemals gewährt, was die Vergangenheit ungestuldiger Erwartung verheißen — so fann ich von mir behaupten, daß alle Schläge des Schicksals, die über mich hereinbrachen, auch die schwersten,

immer leichter zu ertragen waren, als ich mir vorsher gedacht. Wie oft, wenn ein lange gefürchteter Moment nun endlich eintrat, hab' ich, halbsresigsnirt, halbstroßig ausgerusen:

"fomme, mas femmen mag, Die Stunde rennt auch burch rauh'ften Tag!"

Ich habe muffen graue Haare friegen, bis ich so weit gelangte, dieses Trostwort der Berzweislung bisweilen mit einigem Ersolg schon vor der Katasstrophe anwenden zu können!

Der Familienrath kam zusammen. Db Kannsgießer mit darin saß? ist mir entsallen. Fast muß ich's annehmen; denn wer, außer ihm, wäre im Stande gewesen, das vollzählige Register meiner Schulsünden vorzulegen? Mutter weinte; ich bat sie, ihre franken Augen zu schonen; sie erwiederte: ich werde mich völlig blind weinen, und das mag Deine Strase sein; der Hauptmann v. E. wiedersholte mit salbungsvollem Predigertone die inhaltsichweren Worte: Gi, ei, mein Söhnchen! Borsmund Riedel von Löwenstern gab sich Mühe, dem

Thiere zu gleichen, bessen Namen zwei Dritttheile seines Beinamens bildeten, und sah zornig d'rein, was dem seelensguten Manne unglaublich schwer wurde.

Wohin sie eigentlich mit mir wollten und sollsten, das war ihnen nicht flar. Kanngießer hatte darauf bestanden, ich müßte aus der Schule gesnommen werden; aber seine wohlgemeinten und vielleicht recht vernünstigen Vorschläge, mich zum Theater vorbereiten zu lassen, konnten bei'm adeligen Trio keinen Beisall sinden.

Hauptmann v. E. rückte der Sache näher und schlug vor, mich auf's Land zu geben; mich — nach dem plebejen, aber recht bezeichnenden Ausstrucke — zum Mistjunfer zu machen.

Das zündete, bei Bormund wie bei Pstege= mutter! Auf dieser Fährte gingen sie weiter und bildeten Plane. Hätt' ich noch mein Leipe, sprach ber gute Onkel, so nähm' ich ihn heute mit mir!

Gott sei Dank, dacht' ich, daß er's nicht mehr hat! —

Aber sollte nicht Dein Freund Schaubert gesneigt sein? — sprach abermals der Hauptmann höchst praktisch.

Und abermals ichoß er ben Bogel ab. Gie

wurden einig: wenn Freund Schaubert mich als "Eleven der Landwirthschaft" gegen Erlegung eines Jahrgeldes für Kost und Wohnung annehmen wollte, so möge Onkel es baldigst melden. —

3d, aus Breslau! 3d, auf's Dorf! 3d! bem Theater entsagen! Ich, Natalien nicht mehr seben ... Nein, tas fonnten fie nicht durchführen. Und wenn alle Vormunder unserer Proving, wenn alle pensionirten Sauptleute Des Staates gegen mich vorgerudt wären... jo weit ging ihre Macht nicht; diese Gewalt ließ ich mir nicht anthun! Aus fin= bischer Bergagtheit fühlt' ich mich ploglich gur entschlossensten Gegenwehr aufgemuntert, und mit einer Entschiedenheit, vor ber meine Vorgesetten fast que sammenschrafen, legt' ich bas feierlichste Beto! ein. Auch ließ ich sie gar nicht wieder ju Worte tommen, sondern fügte mit hinreißender Beredfamfeit bingu: von morgen an werd' ich regelmäßig die Rlaffen besuchen, punttlich meine Arbeiten liefern, bas gelob' ich; und bei ber erften Rlage, die wies ber gegen mich einläuft, bin ich bereit, mich Allem ju unterwerfen. llebrigens bin ich fein fleines Rind mehr, und wenn ich meine Schuldigfeit für's Ommnafium erfülle, gebort die übrige Beit mir. — Damit ging ich in mein Gemach, die Thür berb hinter mir zuwerfend.

Die Alten steckten die Köpfe zusammen und nach einem Weilchen trat der Hauptmann zu mir herein, verkündend, man wolle es denn in Gottes Namen noch einmal versuchen; nun solle ich aber auch kommen, und, um Verzeihung bittend, Besserung geloben, damit das arme "Mutterchen" (sein stehendes Wort für meine Pslegemutter) beruhigt werde. Auch, fügte er hinzu, dürse ich nicht unterlassen, mich durch inbrünstiges Gebet zu meinem neuen Lebenswandel zu stärken.

Onkel Riedel war bald versöhnt. Mutter nicht eher, als bis sie drei Zettel aus ihrer Spruchslotterie gezogen, die darauf vermerkten Stellen in der Bibel nachgeschlagen, und aus allen Dreien hinreichende Bestätigung meiner Vorsätze gelesen hatte.

In der That nahm ich mich zusammen. Weil ich aber die Abendstunden dem Theater und der Liebe nicht entziehen wollte, ließ ich mich des Morsgens um vier Uhr von unserer "Liesel," der treuen, uns herzlich ergebenen Magd, wecken, und machte dann, im Bette aufrecht sitzend, ein großes lakirtes Theebrett vor mir, auf diesem die Schularbeiten.

Sehr bald erstaunt' ich über mich selbst, und mußte mich wundern, wie es mir trop langer Versäumznisse, so leicht damit von der Hand ging, und wie ich Vielerlei wußte, was ich gelernt zu haben mich durchaus nicht erinnern konnte? Ich behaupte auch dreist, in jenem glücklichen Alter macht ein offener Kopf schon Fortschritte, wenn er nur bei der Schule vorbeigeht, und durch die Thüren hinzeinguckt!

Die Zusammenkünfte mit Natalien und der bunte Schimmer, der sie wechselnd umgab, gewannen wieder neue Reize, seitdem ich sie durch Fleiß verstient und erworben zu haben glaubte. Es ging Alles vortrefflich, und ich hielt mein Wort.

Zwischen dem Onkel und mir war seit seiner letten Anwesenheit in Breslau ein Brieswechsel entstanden, der durch häusige Gelegenheiten hin und her befördert wurde, und der mich veranlaste, ihm bisweilen Episteln in Versen zuzusenden. Auch er ließ sich nicht spotten, und replizirte, mindestens doch in Reimen. Ich kann mich auf den Ansang eines Schreibens deutlich besinnen, der da lautete:

"Dir hangt ber himmel noch voll Geigen!" 2c. und mit der Bersicherung schloß: Freund Schaus bert, der mich sehr gern bei sich aufs und als Stus viosus der edlen Landwirthschaft angenommen haben würde, wenn es nöthig gewesen wäre, freue sich jett, mich wenigstens zu den kommenden Hundsstagsferien als Gast zu begrüßen.

Als ich diese für mich so verbindliche und güztige Aeußerung las und mir allerdings vornahm, von der Einladung auf ein Paar Tage Gebrauch zu machen, ahnte ich wohl nicht, in welcher Auszdehnung und in welchem Sinne dies geschehen solle? Und wie bald!! Denn, während ich den Brief noch in der Hand hielt, — Mutter war glücklicherweise aus — öffnete sich die Thür, und ohne anzuklopsen trat ein... Herr Polizei-Inspektor Minzdel. Diesesmal, weniger artig und freundlich, als im Töpser'schen Konzert, sagt er kurz und im Amtsekyl: ich soll Sie zum Herrn Präsidenten rusen.

Wann?

Jest gleich; Sie werden mich begleiten! —

Sapperlot, dacht' ich, das sieht ja grimmig aus! Was kann benn das wieder sein? Aber ich mochte mir den Kopf zerbrechen, wie ich wollte, unmöglich konnt' ich auf einen Grund dieser eiligen Zitation kommen.

Ziemlich forglos ging ich mit, brachte auf dem Wege nicht eine gefällige Silbe ber Erklärung aus

meinem Führer, und trat darum sehr gespannt, aber wie ich wähnte, rein wie der junge Morgen, vor die Schranken. Der Präsident empfing mich noch finsterer, als beim ersten Zusammentressen, und hielt mir, ohne weitere Borrede, ein Blatt Papier vor's Gesicht, indem er furz und barsch fragte: Kennen Sie diese Handschrift??

Freilich, ach, freilich fannt' ich fie. Und was war co? Ich hatte, woran ich schon längst nicht mehr bachte, eine Urt von botanischem Rataloge entworfen, in welchem sämmtliche weibliche Mits glieder unserer Bühne (vielleicht nicht ohne Wiß) jedes mit einer Blume ober refp. Pflanze, verglichen und nachdem mit einem ben Bergleich begleitenden und erflärenden Denfipruche bedacht wurden. Ratalie war natürlicher Weise bas Beilden, und buftete Anmuth und Sulv. Andere famen ichlims mer weg, besonders eine ,, fomische Allte," ber Satan ber Damengarderobe, die als "Klaischrose" ihren Thee friegte. Gine Abschrift Diefes Celam's hatte ich bem Schanspieler Sachs, unter bem Siegel ber beiligsten Verschwiegenheit mitgetheilt. Diese 216= schrift hatte seine Frau (fie mar beffer beblumt worden, als fie verdiente) mit in's Theater genommen; dort war eine Art von "Aufruhr im

Serail" ausgebrochen, und die Klatschrose hatte den dramaturgischen Direktor um Rache angesteht. Dieser, (Prosessor Rhode) ein recht kluger, aber ganz indolenter Mann, hatte gezögert und gezögert — und endlich, weil er immer wieder von mehrezen Seiten gemahnt wurde, das unheilschwangere Blatt in die Hände der Behörde niedergelegt.

Ich war so überrascht durch den Anblick meiner bereits vergessenen flora silesiaca, daß ich mit offenem Munde dastand und nicht reden konnte.

Der Polizeipräsident redete für mich, und that mir zu wissen, wie er dem Rektor Manso nun von dieser neuen Ungebühr amtliche Anzeige machen und im Namen der Theaterdirektion verlangen werde, daß man, zur Satissaktion der gekränkten Damen, mich aus der Schule stoße.

In wie fern der Mann berechtigt war, eine solche Sprache zu führen, weiß ich nicht. Aber er führte sie, und ich zweiselte nicht im Geringsten, daß all' seine Drohungen sich schauderhaft erfüllen, und mich mit Schmach und Schande überschütten würden. Gebrochnen Herzens, ohne Klage, ohne Bitte ging ich von dannen.

Als ich in mein Zimmer trat, fand ich bes Onkels Brief, wie ich ihn liegen gelassen, ba ber

Polizeibeamte mich abgeholt. Mein Blick fiel wiester auf die Stelle: "taß Freund S. mich sehr gern bei sich aufgenommen haben würde!" — Und in diesem Augenblicke kam eine Sehnsucht über mich, nach dem stillen Frieden des Dorses; ein glühenster Wunsch, der Stadt und ihren Wirren zu entssliehen; mich zu retten, vor dem Unheil, welches ein Blättchen mit albernen Reimen über mich bringen sollte! Und ich sah das ehrwürdigsgraue Herzrenhaus in Obernigk, und seine gütigen Bewohner, und die lange Laube von wildem Weinlaub vor der Thür, und hörte die Wälder rauschen, die Abendsglocke lauten... da draußen, meint' ich, sei der Himmel; dort herrsche die Ruhe der Seligen!

Eh' eine Stunde vergangen war, stand es fest in mir: ich ziehe hinaus, ich entsage der Stadt und meinen Träumen: ich werde Landmann!

Meine Aufregung war so heftig, daß sie der Mutter, als diese heimfam, nicht entgehen konnte. Ich leitete sie aus des Onkels Briese und der beswußten Stelle her. Ich zeigte mich so entzückt, so ganz außer mir über den Gedanken, mich mit Leib und Seele dem Landleben zu widmen, daß die Mutter einmal über das Andere ausries: was für ein guter Geist ist über dich gekommen!

Da mir vor Allem baran lag, Breslau sobald als möglich zu verlassen, so stellte ich ihr vor, wie wichtig es sei, keine Stunde zu versäumen, damit ich schon die Erndte in all' ihren Arbeiten mits machen könne, und es wurde noch denselben Abend ein Bote abgesertigt, der meinen Entschluß in wohlsgesetztem Briefe hinaustragen, und zugleich im Dorfe einen Bauernwagen für die Abholung meines Flüsgels und übriger Geräthe und Sachen bestellen sollte.

Ranngießer wurde beauftragt, meinen Austritt aus dem Symnasium bei'm Rektor anzuzeigen und zu motiviren, was er willig übernahm, dabei aber doch sein höchstes Erstaunen nicht verbergen konnte, über diesen raschen, unerwarteten Entschluß.

Was mich betrifft, so war ich durch des Prässidenten Androhungen, dermaßen in der Flucht, und andererseits lachte mich das Bild der ländlichen Heiterkeit so vielversprechend an, daß ich die Stunde gar nicht erwarten konnte, wo ich aufbrechen würde, und daß ich mit ziemlich kalter Besonnenheit Natalien den, meiner Laufbahn bevorstehenden Wechsfel anzeigte.

Erst ihre Befremdung, in die sich der Ausdruck herzlichen Bedauerns mischte, machte mich stupig. — Doch es genügte ein Gebanke an's "Pasquill,, (so hatt' es der Präsident genannt) und ich war wieder fest.

Das Gymnasium betrat ich nicht mehr, schwebte jedoch stündlich in der Angst, Kanngießer werde heimfommen, und den Pasquillanten zornig anslassen, was aber unterblieb. Auch hab' ich niemals erfahren, ob der Polizeipräsident Streit seine Drohungen erfüllt habe? —

Als nun die Antwort aus Obernigk eintraf: man erwarte mich mit Freuden, und der Wagen werde morgen früh vor unserm Hause stehen, um Schreibtisch, Flügel und jeglichen Kram abzuholen, da ging es rasch an's Packen. Den Gang zu Nastalien ließ ich bis auf die Lett.

Werden Sie, auf Ihren Schränken sigend, hin= aussahren? fragte sie.

Warum? fragte ich.

Nun, war die Antwort, weil ich Ihnen vorsschlagen wollte, Sie möchten die drei Meilen zu Fuße machen. Lassen Sie Ihren Packwagen saheren; dann kommen Sie noch einmal, mit uns zu essen, und nach dem Essen bringen wir Sie sort, und geben Ihnen das Geleite bis Rosenthal.

Indem sie bas fagte, war sie so schön, fah

mich so lieblich an, hatte so feuchte Augen... o mein Gott, das Alles sollt' ich verlassen, diesem Anblick sollt' ich entsagen?!

Hätt' ich noch einmal umkehren können?... aber es war zu spät! das sah ich ein. Und ich raffte mich tüchtig zusammen, wie ein Mann.

Des Morgens um zehn Uhr, als der Ober= nigker Bauer mit seiner Ladung im Reinen war, ging mein Mobiliarvermögen ab.

Um zwölf Uhr sagt' ich meiner Pflegemutter Lebewohl.

Nachmittag um zwei Uhr zogen wir zum Thore hinaus: ich, Natalie, Wilhelmine und Wilhelminen's Bater.

Als wir an die Brücke kamen, welche draußen, vor Rosenthal, über einen Arm der alten Oder führt, rief Natalie: Kinder, wir müssen zurück; ich hab' heute Abend zu spielen.

Wilhelminens Vater gab mir die Hand und sagte: auf Wiedersehen.

Wilhelmine gab mir einen Ruß und fagte: Denken Sie an uns!

Natalie sagte nichts, und ich sagt' ihr auch nichts.

Alle drei wendeten sich und gingen.

Ich ging auch.

Mur daß wir nicht mehr mit einander gingen. Als ich zehn Schritte gegangen war, hört' ich etwas hinter mir.

3ch blieb stehen und brehte mich um.

Es war Natalie; allein; die beiden Andern gingen ihres Weges fort, als wollten sie nicht auf uns achten.

Natalie flüfterte nur: schreiben Gie mir!

D ja — wollt' ich entgegnen, konnt' aber nicht, weil es mir die Rehle zuschnürte.

Da ergriff sie mich, sah mich an — und ch' ich noch wußte, was sie im Sinne hätte, oder bes vor ich es hindern konnte, drückte sie einen heißen Kuß auf meine Hand, und eilte den Vorangegansgenen nach.

Ich zog meines Weges.

Es fam ein Gewitter; ich zog ruhig unter bem Wetter fort, so sehr ich sonst Gewitter fürchtete. Mir war, als dürft' ich nur meine Hand aufheben, um alle Wolken zu zerstreuen.

Um sieben Uhr traf ich in Obernigk ein, eben als die alten Herren am Tische saßen, die Abendssuppe zu nehmen.

Ich flagte über Müdigkeit, und gegen neun Uhr betrat ich mein Zimmer.

Die Mobilien waren bereits smmtlich darin aufgestellt.

Es war noch heller Tag.

Die grünen Zweige drangen den offenen Fenstern herein.

In dem Laub der Bäume zwitscherten noch die leisen Stimmen der entschlafenden Bögel.

Ich legte mich in's Fenster. — Auf dem gans zen, weiten Hofe war Alles ruhig. —

Da, auf einmal brach die Fülle der Wehmuth, die seit Nataliens Russe in mir fämpste, gewaltsam aus, und ich warf mich lautsschluchzend auf mein Lager hin.

## Vierzig Jahre

v o n

#### Rarl von Soltei.

3 weiter Band.

"Biel lieber, was 3hr Euch unittlich nennt. Als was ich mir unebel nennen mußte!" Goethe, im Taffo.

Berlin, 1843.

Buchbantlung tes Berliner Lefecabinete.

# Bietzia Zabre

July to mad lines

### Vierzig Jahre.

wittelin Subter

"Je höher ber Thurm is', Defio schöner is's Geläut'; Und je weiter zum Diarnbel, Desto größer is' bie Freud'! Bolfslieb.

"Nicht gezeugt sein, ware bas beste Schickfal, Ober boch früh sterben in zarter Kindheit: Wächst zum Jüngling Einer empor, verfolgt ihn Neppige Thorheit,

Während Misgunft, Streit und Gefahr und Saß ihm

Qualend nah'n. -"

Blaten.

Die Getraides Ernote hat begonnen. Auf einem großen abgemähten Felde tummeln sich die Schnitzter sammt ihren Weibern und Mägden, die Aehren in Garben zu binden, und thürmen je fünfzehn und fünfzehn solcher Garben zu einer "Mandel" auf; immer die zehnte Mandel wird, zum Zeichen, daß

1

ne den "Hofegartnern" als Arbeitelohn, als "decem" gebührt, mit einem emporstehenden Strohbufchel verseben. Gin junger, langer, blaffer Mensch, in der linken Sand einen großen weißen Stab, in der rechten ein scharfes Meffer, folgt den thätigen Dörfnern, und schneibet die Bahl der aufgestellten Saufen in feinen Rerbstod ein. Gin Strobbut schützt das bleiche Gesicht des Jünglings vor dem scharfen Sonnenstrahl. Aber seine Bande find verbrannt bis an's Gelent, wo unter ben Aermeln eines grauen Leinwandjäckchens die weißere Saut des Armes, scharf abstechend, hervorblickt. In einer Tafche feines dunnen Rleides ftedt ein dides Buch. Es ist die erste Ausgabe von Schiller's Karlos, welche der junge Landwirth feinem Dheim verftoh= Ien vom Bücherbrett genommen, und worin er blät= tert, sobald die Arbeiter ruhen, oder vespern. "herr Schreiber" rufen fie ihn; und die Gartner= mägbe, benen er, weil sie ihn zur Eröffnung ber Ernote mit bunten Bandern "gebunden" haben, ein gutes Geschenk machte, lächeln ihm, wenn bie Urbeit sie in seine Nähe führt, freundlich zu und sa= gen, indem fie die blendend weißen Bahne fletschen: "'s is' heeß!"

Die Gedanken bes jungen Mannes weilen nicht

bei dem, was um ihn her geschieht. Mechanisch zählt er die Garben nach und thut manchen falsschen Schnitt in den Kerbstock. Neber den Hügel, der vor ihm liegt, schweist sein matter Blick hinsaus, und jede Schwalbe, die da hinüber fliegt, möcht' er bitten, bis nach Breslau zu fliegen, und ihm Kunde zu bringen, ob sie Natalien gesehen?

Gine alte Frau sucht sich ihm zu nahern, wäherend die Uebrigen schon weiter vorgerückt sind. "Hinte (sagt sie vertraulich) wer' ich de Neege saure Kerschen uf Brassel radbern, wenn se ärndt anne Pust hätten, Herr Schreeber Arnuld\*)."

Ich will Euch heute Abend noch einen Brief geben, erwied're ich eilig, und deute ihr an, sie möge ihren Genossen folgen.

"Och eenen an's Mamsellchen?" fragt sie pfiffiglächelnd, und gehorcht. —

Ja, auch an diese! Zunächst an diese! Bogens lange Briefe lagen stets bereit in meinem Pulte.

Meine geheime Botin hausete im Rieder-Dorfe.

<sup>\*)</sup> Diese Racht werd' ich ben Ueberreft unferer fauren Ririchen auf ber Schubfarre nach Breslau fahren; wenn Sie vielleicht eine Bestellung haben, herr Schreiber? Are nold neunt fie mich, weil sie biesen Namen auf ben Briefen gelesen, bie fie meiner Pflegemutter überbrachte.

Denn Du mußt wiffen, lieber Lefer, es giebt ein Rieder Dbernigt und ein Ober Dbernigt. 3m Niederdorfe hausete, vielmehr hüttete fie, des Sof= und Drefchgartners Rate fehr emfige Wirthin. Non Weinreben war ihr Lehmpallast umranft; faure Rirfd: und Pflaumenbäume füllten ben gras: reichen Garten. Wenn sie mit Dbft, aus eigenem oder ihrer Nachbarn Vorrath (benn sie war eine umsichtige Sandelsfrau) nach der Stadt reisete, bann trat ihr Sohn für fie bei der Arbeit ein. "Dreispännig" muß ber Hofegartner zur Erndte erscheinen: Mann, Weib und Magd. Und sie fuhr oft nach Breslau mit Dbft, Geftugel, Giern, Butter und andern unschuldigen Landprodukten. Als ich ihr, gleich nach meinem Eintritt in's Dorfleben, die erste Sendung zur Beförderung übergab, war ce nur ein Brief an meine Pflegemutter, ben ich ihr anvertraute; das Porto, welches ich ihr für eine Rudantwort auszahlte, barauf eingerichtet, fie zu gewinnen. Wir verstanden uns bald, und auf ihr unverbrüchliches Schweigen durft' ich rechnen. Binnen vier Wochen, daß ich ein Obernigker war, hatte ste mindestens acht lange gärtliche Briefe bei Natalien abgegeben, auf welche mir regelmäßig burch - Wilhelminen geantwortet wurde, für die natürlich auch immer ein Blättchen beilag, und die in ihren Briefen niemals unterließ, die Freundin und deren Stillschweigen durch Proben und neue Rollen zu entschuldigen. Einige Male hatte Nastalie in slüchtigster Hast ein Paar Silben mit ihrem Namen darunter gesett. Aus diesen sucht' ich denn herauszubuchstabiren, was meinem Herzen Balsam sein sollte. Das Wort "liebster" Freund deutete mein liebefranker Sinn im tiessten Sinne; und keine Stunde verging, wo ich nicht bitter bereute, Breslau so rasch verlassen, mein Schickal so unsgestüm gewendet zu haben!

Die Eristenz in Obernigst trug aber viel zu meinem Troste bei. Mein neuer Gebieter behans belte mich feinesweges, wie einen Lehrling bes Acerbaues, vielmehr wie seinen Sohn, — und zwar, wie einen geliebten Sohn. Er hatte Nachssicht mit meinen städtischen Mucken, schonte wo er wußte und konnte, jede an mir empfindliche Stelle, übertrug mir nur das Leichteste, Angenehmste bei Ausübung der ösonomischen Geschäfte und erfreute sich unverstellt an Allem, was mein kleines, sich entwickelndes Talent etwa darbieten mochte. Ein absonderlicher Gegensaß, den wir Zwei bildeten. Er, früher Kausmann, als solcher lange in Nords

amerika, in späteren Jahren erft beimgekehrt, hatte als alternder Mann feinen Bater im Besitze Diefes großen, ausgebehnten Waldgutes abgelöfet; gleich jenem den festen Plat im behaglichen Lehnstuhl zwischen Kamin und Ofen — (und welcher Ofen! ein Dfen wie ein Haus!) — eingenommen; jedem Interesse nach Außen entsagt, und sich, sammt feiner alten Junggesellenschaft, in die Ginfamkeit des Dorfes zurückgezogen, die nur manchmal burch ge= gegenseitige Besuche in und aus der Nachbarschaft unterbrochen ward. Sein Wohnzimmer, feit länger als einem halben Jahrhundert nicht übermalt oder ausgeweißt, mit altväterischen, feit mehreren Geschlechtern forterbenden Möbeln angefüllt, nur burch eine Unzahl wohlgepflegter lieblicher Blumen und Gewächse erfrischt, zwang gewiß jedem Eintretenden ein staunendes: Ach! ab. Mit diesem Zimmer, woran bas geheimnisvolle, von alten Waffen jeder Art gefüllte Schlafzimmer grenzte, \*)

<sup>\*)</sup> Auch hinter bem Riesenofen bes Wohnzimmers, bessen Heizung einen halben Wald verschlang, hingen Hellebarden, Titanenschwerter, Streitärte, Keulen u. bergl. Eine Fallthur führte von bort birekt in ben Weinkeller. Kaminsimse und Ofenrander waren mit Urnen und andern Alterthümern, der Ausbeute umgewühlter Heibengräber, an benen jene Ge-

und nicht minder eine gewisse Rumpelfammer, welche Bibliothef, landliche Apothete, Runftfammer, Raritätenfabinet und zoologisches Museum, Alles in Ginem abgab, harmonirten nun auch der alte "Ba= ter Roch" und beffen greise Gattin, stets "bie Mutter Rochen." nie die Röchin, genannt, auf's Allerbeste. In diese Urwelt, wo das Wort "Theater" niemals erflungen war, wo man unter "Komödianten" le= diglich die Zigeunerbanden begriff, die mit ihrer Trommel umberzogen, um sich im "Dorffretscham" ein Bublifum ju fammeln, deffen Erwachsene einen Rreuzer, Kinder ein Gi als Gintrittsgeld ju erle: gen hatten; in bieses graue Saus, von ben Rach= bar'n "das Rlofter" genannt, weil ber Gutsherr, fein Freund und des Letteren Diener unvermählt waren, und weil es, mit Ausnahme feltener Befellschaftstage, still und klösterlich darin zuging, trat nun ein jugendlich = Aufgeregter, ein Bühnenfreund, Nataliens Anbeter, verstedter Poet, Liederfänger und Grillenfänger in meiner Person. Man sollte

gend reich ift, umstellt. -- Ich rebe immer von vergangenen Beiten? Es ist noch so, und in jenen Raumen hat sich bis heute nichts geandert, als, daß ber wurdige alte herr ein Greis geworden, von den Enkeln seiner alten verstorbenen Diener umgeben ist.

denken, das hätte nicht gut thun können. Doch that es so. Schaubert hatte — was bei isolirten Denkern und fleißigen Zeitungslesern nicht selten vorkommt — Achtung vor jeder Persönlichkeit, mochte sie der seinigen noch so fern liegen, und sein Wahlspruch hieß: man muß Jeden in seiner Haut gelten lassen; denn er kann doch nicht heraus! Deshalb ließ er auch mich gelten, sah mir Vieles nach und gewann mich bald lieb.

Schwieriger wurde das Verhältniß zu meinem Onkel. Dieser war kein Karakter. Es war ein schwacher, schwankender, gutmüthiger Mann, von jedem Eindruck berührt und erschüttert, leicht zu stimmen und zu verstimmen, human und wohlwolzlend, wie sein weiches Gemüth ihn sein hieß; — plöglich wieder einmal, wenn gerade der Wind aus jener Ecke bließ, nicht übel geneigt, den Freiherrn geltend zu machen und den Lieutenant aus der Zopfzeit.

Während ich mich bei Schaubert wohl hütete, mein Innerstes zu enthüllen, genau wissend, wie weit ich bei ihm gehen durfte, ohne den nachdenfslichen Ernst auf seine Stirne zu rufen, entschlüpfte mir im vertraulichen Gespräch mit dem Onkel, wosu er durch seine fast kindische Leutseligkeit provos

zirte, sehr oft eine theatralische Andentung und Berheißung fünftiger Tage, Die ihn, ben Bormund, aus ben fordialften und leutseligsten Scherzen auf frühere Beforgniffe, auf Erinnerungen aus meinen Bredlauer Aften gurucführte und ihn eben fo gornig machte, als er vorher fanft und liebevoll gewesen war. Alles, was mein Wiederlosreißen vom Landleben betraf, war ihm zuwider. Er hegte nur einen Blan für fich und mich. Der bestand barin, daß er, in einem Prozeß gegen ben Breslauer Magistrat, sein von diesem verwaltetes Fidei-Kom= miß losmachen, die Erlaubniß, daffelbe ju allodia= lifiren, erringen, und bann mit bem liquide gewor: benen Kapital ein Rittergut mittleren Umfangs faufen wollte. Dazu sollte ich bas fleine Bermogen beilegen, welches ich von meiner Mutter geerbt, und wir beide würden bann jufammen wirthschaften bis an fein seliges Ende, wo mir ja ohnedies Alles zufiel.

Es gab Stimmungen, Stunden, in benen mich dieser Plan freundlich anlachte. Seinen Prozeß gegen den Magistrat (welcher gewissermaßen der Bormund meines Vormunds war) fonnt' er nur dann gewinnen, wenn er genügend barlegte, daß feine Nachsolge von ihm und durch ihn mehr zu

erwarten sei. Er besaß Humor genug, für diese Gewißheit die Gründe anzusühren, welche zwei Frauen veranlaßt hatten, sich von ihm scheiden zu lassen. Daß er, um über jenes Vermögen disposniren zu können, künftiger ehelicher Verbindung entsagen mußte, verstand sich von selbst.

Eine Hausfrau aber, sagt' ich mir, werden wir doch haben müssen! Und warum? fragt' ich mich, sollte das Natalie nicht werden können? Haben wir nur erst das Gut, sigen wir nur erst in unserem Hause, bin ich nur ein Baar Jahre älter, dann wird sich Alles gestalten.

Ich muß in meinen Briefen bisweilen auf diese Aus- und Absichten angespielt haben. Denn, wie wir später Gelegenheit finden werden, zu bemerken, die gute Meinung von meinen Eigenschaften als "fünftiger Gutsbesitzer und Erbe wohlhabender Persfonen" hat bei Natalien und auch bei andern Leuten länger vorgehalten, als meine Berechtigung zu solschen Aussichten.

Des Onkels Wohnzimmer war in seiner Art auch eigenthümlich genug. Es lag im oberen Stockwerk. Ein großer Saal, von vielen in Del gemalten, und mitunter künstlerisch-ausgeführten Familien-Portraits geziert (sämmtlich aus Schauberts

patriarchalischer Verwandtschaft) bilbete bas Centrum biefer zweiten Etage. Aus bem Saale führten feche Thuren ju verschiedenen Gemächern. Gine ju bem meines Onfels. Groß, lang, mehr schmal als breit, nur durch ein Fenster beleuchtet, ober vielmehr nicht beleuchtet, weil üppige Blumen, vom treuen Frang gepflegt, der Mittagssonne den Gin= blid versagten. Die Berathschaften biefes geraumigen buftern Zimmers, aus Leipe mit herübergebracht, waren moderner, eleganter, aber auch ge= mischter und untereinander ungleicher, als die Schaubert'schen. Unten, bei'm Gutsherrn, sah es aus, wie in einem Saufe, wo feit einem Sekulum feine Sand gewagt hat, an bem ju rütteln und zu rühren, was burch Berührung ber Groß Eltern geheiligt ward. Oben bei uns sah es aus, wie wenn sich die Reste modischen Wohlstandes an einen Ort verlaufen hatten, wo sie nicht hinpassen. Doch fonnte Ginem auf bem iconen Großvaterftuhl, am Blumenfenfter, in bammernber Abendfunde, auch recht behaglich fein.

Franz Wiesner, der Diener, kampirte dicht das neben in einem Kämmerlein, wo man im strengs sten Sinne des Wortes vor Blumenkram nicht treten kounte.

Diefer gute, redliche Mensch unter beffen Saupt-Tugenden, neben ber unerschütterlichen Treue für den Baron, die Reinlichkeit oben an stand und ben man zwanzigmal bes Tages, mit bem Spreng-Trichter und Staub-Wedel in der hand begegnete, hatte von Haus aus, wo er als fleiner Junge in den herrschaftlichen Stall fam, nichts gelernt, als gehorchen, und fonnte weder lesen, noch schreiben. Die Wissenschaft in der Kunftgartnerei war ihm praftisch zugekommen. Run, ein Mann von mehr als dreißig Jahren, fühlt' er die Mängel an allen Eden, weil ihm die Mittel dadurch entzogen waren, durch eigenen Fleiß etwas nachzuholen, und er ruhte nicht eher, als bis sein Gebieter, der vor Langerweile ohnedies nicht aus noch ein wußte, ihm Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen ertheilte. Riedel schrieb was man "eine schöne Sand" nennt. Binnen einem Jahre ichrieb Frang Wiesner wie er, und sammelte, was er von Belehrungen über die Gartenzucht, bei Gärtnern aus der Nachbarschaft zusammentreiben konnte, in sauber gehaltenen Heften. Bur lebung las er auch dem Onkel die Zeitung vor und hielt ein gewissenhaftes "Ausgabe Büchel "

Daneben legt' er in Schauberts Gemufegarten

die unter Oberaufsicht des alten Papa Koch ein wenig verwildert waren, die köstlichsten Spargelsbeete an, veredelte die Obstzucht und war nichts desto weniger stets zur Hand, wenn sein Herr ihn brauchte.

Aber all' biefe Eigenschaften genügten bem Bicbermanne nicht. Er schmudte fich noch mit einer; für bie Ilmftande, ber wichtigsten! Er murbe fei= nes herren herr! Er hielt ihn, ben Freigebigen, Sorglosen, Leichtbetrogenen, ernstlich an, in feine fleinen Finanzen Ordnung zu bringen. Und was noch wichtiger war, er stellte fich muthig ben Fort= schritten entgegen, Die bes alten Mannes Reigung ju geistigen Betränken gemacht hatte. Go lange ber arme Onfel nur Wein getrunfen, mocht' es noch hingehen; benn, - wie er zu sagen pflegte: "ich fann es thun, ich fann es auch laffen, \*)" wobei er sich auf ben Bauch flopfte, - ber Sim= mel hatte ihm die Gabe verliehen, fich mit Jedem ju meffen, der Durft fühlt! Aber feitbem er, hauptfächlich um nich felbst und feine traurigen Bedanfen bei ber Trennung von Lipe zu betäuben, nach Araf und Rum gegriffen, brobte bie stete Trinflust

<sup>\*) &</sup>quot;Laffen", fur: unterbringen, beherbergen.

mit traurigem Ende. Eine Weile hatte sich Franz die Sache mit angesehen und den Besehlen: schent' ein! genügt. Als es ihm zu arg wurde, stellt' er sich auf die Hinterfüße und sagte wohl: jest keinen Tropfen mehr!

Das führte zu Ausbrüchen von Seiten des Herrn, denen Franz bescheidenstroßig die Stirn bot. Zuletzt ging er entschieden als Sieger aus dem Kampse und brachte es, — freilich erst nach Jahsen, — dahin, den Rum gänzlich zu verbannen und den sansten Wein wieder einzusühren. —

Mein Onkel war seinem Freunde Schaubert mit dankbarem Herzen ergeben, sühlte die aufrichtigste Achtung vor seinem Wissen, seiner vielseitigen Bildung und reichen, weitblickenden Weltersahrung, die in dem engen, ländlichen Kreise nur um so überraschender wirkte; dabei empfand er doch auch das geistige Uebergewicht des Freundes, dem er unterlag, und das machte sein beschränktes Dasein bisweilen drückend, ihn selbst bisweilen übellaunig. Ich stand vermittelnd zwischen beiden und glich gewöhnlich durch eine lustige Dummheit etwaige kleine Misverständnisse aus; weshalb ich ihnen so unentbehrlich wurde, daß sie mich gar nicht missen wollten und daß Schaubert mich oft zurückhielt,

wenn mein Plat auf dem Aderfelde, oder auf den Heuwiesen hätte sein follen.

Der Pastor des Dorses, mit den beiden alten Herren im gleichen Alter, stellte sich zweimal in der Woche des Abends "zu einem Becher Brotssuppe" ein. Auch der Verwalter der Ackerwirthsschaft, auf dem Vorwert des Niederhoses wohsnend, machte von der Erlaubniß des Brodherren, sich an seinen Tisch zu setzen, nicht selten Gebrauch. Von dem Pastor, dessen, nicht selten Gebrauch. Von dem Pastor, dessen, Familie, Häuslichsteit werden wir noch häusig reden, ihm in mannigsachen Verhältnissen meines Lebens begegnen und stets den edelsten Menschen in ihm erkennen.

Der Verwalter, Namens "Wallheim," \*) Hufar aus dem siebenjährigen Kriege, ein Greis von Stahl und Eisen, war in seiner Gattung eben so vriginell und seltsam, als Schaubert, der Pastor, mein Onkel, dessen Diener, der alte Koch . . . furz alle Figuren um mich her, in der Ihrigen. Das

<sup>\*)</sup> Mancher meiner Leser wird bei Nennung bes Nasmens leicht errathen, daß bieser, mein Vorgesetzer und Professor ber praktischen Landwirthschaft, dem Husaren Wallheim in meinem Schauspiele "Lenore" als Tauspathe gedient hat.

Wohnhaus, der äußere Anblid, die innere Ginrichtung besselben; die geselligen Brauche, die barin herrschten; die Formen im Umgange ber alten Berren unter einander; die feine fast frangosirende Artigfeit Schauberts und meines Onfels; die ftumme Abgemeffenheit des immer ergebenen Baftors; Die berbe fräftige Ausdrucksweise bes Berwalters; und die über alle Begriffe gehende Grobheit des bei Tafel aufwartenden Rochs; dazu die pünktliche Beobachtung ber bestimmten Stunden= und Tages= eintheilung; die strenge Mäßigkeit im Genusse von Speisen und Getränken, welche (ohne entbehren zu laffen,) fich an Schauberts Tische boch täglich gleich blieb und nur bei gerngesehenen Besuchen und zur Ehre willfommener Gäste, in schwelgerischen Ueberfluß ausartete; dazwischen meine fast frankhafte Le= bendigkeit, die eigentlich Allen willkommen war, und mit der ich sogar den alten Roch für mich gewann und ihm nicht felten die Aeußerung ent= lodte: "'s is ein verflischter Junge!" . . . Der Tofadille-Tisch, an welchem ich Schaubert gegenüber, allabendlich vernahm, wie dieses edle Brettspiel bes Doftor Luthers Ergößung gewesen; - mein Bestreben, aus einer langen Tabakopfeife rauchen ju lernen und badurch bas Ansehen eines wirklichen

"Defonomen" zu gewinnen, der nach Wallheim's Behauptung nur dann vollfommen sein konnte, wenn er "eine im Gesichte steden hatte!"...

In wie lebhaftem Widerspruch stand Alles dies mit meines Herzens bisherigen Wünschen und Träusmen? Mit dem Triebe nach literarische und wissenschaftlicher Bildung, der in dem Maaße neu erswachte und stieg, als ich von den Mitteln, ihn zu befriedigen, mich getrennt sah!

Doch hatt' ich mich fügen und entfagen gelernt; ich wäre sogar in dieser Entsagung zufrieden gewesen und wurde aus der Schönheit der Natur "hangend an ber Mutter Bruft" Frieden gefaugt haben, wenn nicht durch eine - poetische, möcht' ich es nennen — Berirrung meiner Phantafie, Die Ratur von bem Tage an, wo ich ihr als Land= wirth gleichsam ju Leibe fteigen mußte, ben Zauber beinahe ganglich für mich verloren hatte, ben fie ausübte, jo lange ich ihr fern frand. Die Wiefen hatten ihren Duft nicht mehr, ber Wald nicht mehr feine duntle geheimnifvolle Tiefe, bas Baffer nicht mehr seine blaue, laue Lockung, seitbem ich zu er= wägen verpflichtet war, wie viel Ruber Beu bie Wiese, wie viel Klaster Holy der Wald, wie viel Schod Karpfen ber Teich liefern möchte? Bene

Bugel, durch welche die Trebniger Gegend fo lieblich wird und von denen man die weiten frucht= baren Cbenen meines Baterlandes als einen Garten, von dem Glager= und dem Riesengebirge in weiter Ferne umfränzt erblickt, waren mir nicht mehr anmuthig zu ersteigen, seitbem ich wußte, wann sie Gerste, wann sie Rlee tragen, wann sie brach liegen würden? Wohin ich streifte, überall begegneten mir Arbeiter, die eben nicht arbeiteten, und die ich kontroliren; Buben, die ihr Bieh nicht in Ordnung hielten, es zu Schaben treiben lie-Ben, und die ich festhalten sollte; alte Weiber, die unter dem Vorwand: Pilg' und Beeren und Befenreis \*) zu "flauben", Holz ober Gras geftoh= len hatten, und benen ihr Aertlein, ober ihr Grastuch abzunehmen in meinem Berufe lag! -

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf zwei Nachbardörfer von Obernigk die wirklich diese Namen führen, hat der Bolkswitz nachfolgendes Sprüchlein erfunden, welches von Mund' zu Mund' geht:

<sup>— —</sup> Dbernigk Liegt zwischen Sorge und Kummernigk; Ber sich dorten will ernähren, Der muß suchen Pilz' und Beeren, Kann er aber die nicht sinden, Muß er lernen Besen binden.

D ihr sußen, idyllischen Genüsse des unschuls digen Landlebens! Der Teufel mag in euch schwels gen, wenn er sich mit solchen Neben-Gedanken abs quälen muß!

Schaubert's Mutter war noch am Leben; sie, die Mutter einer zahlreichen Familie; hochverehrt von Söhnen, Töchtern, Enkeln und Urenkeln. Sie bereisete im Sommer, wie eine verwittwete Fürsstin, die Ländereien ihrer Söhne und Schwiegersföhne; eine längere Frist brachte sie in Obernigk, wo sie selbst mit ihrem verstorbenen Gatten residirt hatte, alljährlich zu. Ihr Rommen verbreitete Freude im ganzen Dorfe. Da war nicht Giner, von ihrem Sohne dem Gutsherrn an, bis zum Lepten seines Hosgesindes, dem sie nicht eine Gabe gebracht, an den sie nicht gedacht hätte. Gewöhnslich war sie von Enkelinnen begleitet, die, so zu sagen, ihre Ehrendamen machten.

Sie war sehr alt, und bennoch rüstig und bes weglich. Ihr ausdrucksvolles Gesicht war von einem unverscheuchbaren Lächeln geschmückt, welches

niemals gang verschwand, auch in ben ernfteften Augenbliden nicht, und welches jedem von ihr ge= sprochenen Worte, selbst dem unwilligen, eine Milde verlieh, die unwiderstehlich wirkte. Ihr Anzug war ber eines vergangenen Jahrhunderts. Stoff der Kleider, Buschnitt, Saube, Berlenschmuck, Dhrge= hänge, .. Alles gehörte jenen Tagen an, Die weit hinter und lagen, in benen sie aber noch zu ver= weilen liebte. Sie schien aus bem Rahmen bes Bildes hervorgetreten, welches dem Lieblingssitze ihres Sohnes gegenüber hing. Beben, Erfreuen, Beschenken, Unterstützungen bildeten ihres Daseins Mittelpunkt. Sogar mir, ben sie noch niemals gesehen, von dem sie jedoch gehört hatte, daß er in ihrem hölzernen Stammschloß hause, brachte fie eine schöne Tabakspfeise mit, und wiederholte, in= dem sie mir dieselbe mit der Grazie verlegener Freundlichkeit, die einer Urgroßmutter gewiß die höchste Burde verleiht, barreichte, ihren stets wieberkehrenden Spruch: "Nehmen Sie's nur ja nicht ungütig!" Dhne diese Rlaufel fam feine Gabe aus ihren Sänden.

Durch sie und ihre Enkelinnen und sonstiges weibliches Gefolge, wurde das "Kloster" auf etsliche Wochen recht munter; auch die Frau Pastos

rin begleitete mahrend dieser Zeit ihren Cheherrn "auf's Schloß."

Den jungen Madchen gegenüber, befand ich mich in einer tomischen Lage. Gie, in ehrsamer breslauer Burgerlichkeit aufgewachsen, ber frivolen Welt, in welcher ich geathmet, gänzlich fern und fremd, wußten von mir eben nichts, als was "ber Ruf," mit beiserer Stimme über die dinesische Mauer ihrer Eingezogenheit ihnen zugetragen has ben mag. Und bag biefes nichts Butes gewesen, ist leicht zu errathen; ward auch mir bei'm ersten Begegnen unzweifelhaft flar. Gie waren barauf gefaßt, einen rudlosen, feden Burichen gu finden, ben feine Vorgesetten auf's Dorf geschickt hatten, in Ermangelung einer strengeren Straf= und Befferungs-Unstalt. Run trat ihnen ein mehr fouch= terner als feder, ein mehr fentimentaler als ruch= lofer, wenn gleich babei leicht zur geselligen Beiterfeit aufgeregter, offenbergiger Junge vor Augen, bem bald abzumerken war, daß er beffer fei, wie fein Ruf. Welche Begriffe von mir und über mich Die lieben Rinder mitgebracht, fonnt' ich mir eben jo gut benfen, als es mir nicht entging, baß fie sich freudig getäuscht faben; und ba sie in den er= sten Tagen schon ihre anfänglich beobachtete Bu-

rüchaltung ablegten und vertraulich gegen mich wurden, so ließ auch ich mich sorglos gehen und wir waren gar bald luftig und guter Dinge mit= einander. Ich wurde so "heimlich"\*), daß ich ihnen fogar meine breslauer Pasquill : Befchichte mittheilte und die theatralische Blumenlese vor ih= nen entfaltete. Dabei konnt' es nicht fehlen, baß fie mich, - immer in ihrer ftreng = fittsamen und jungfräulichen Saltung, - mit der Neigung für Natalien neckten, man nennt es in Schlesien "aufziehen", was mich theils in Verlegenheit sette, theils aber auch meiner Eitelfeit nicht wenig schmeichelte. Meine Guitarre, und die allerlei Lieder, die ich ju ihrer Begleitung singen gelernt, spielten jest eine wichtige Rolle. Es waren die Körner'schen Lieder, mit Melodicen von Karl Maria von Weber und anderen geringeren Komponisten, durch Bornhardt für den feche-faitigen Klimpertaften arrangirt worden und hatten mich zum fleißigsten Studium angetrieben. Hatt' ich doch "Theodor Körner" in seiner eben angelegten Uniform burch

<sup>\*) ,,</sup> Seimlich" eigentlich: ,, heemlich" ift ber Schlesier, und es wird ihm so zu Muthe, wenn er sich zufrieden, beshaglich, wenn er sich heimisch fühlt.

Bredlau's Gaffen ichreiten und in ihm ben Berfaffer von Trauerspielen und Luftspielen, die man baufig aufführte, mit feuriger Bewunderung gefehn! "Männer und Buben" - "Schweigend in der Abenddämmrung Schleier" - Ahnungegrauend todesmuthig" — "Lüpow's wilde Jago" — "Das Bebet vor ber Edlacht" - (welches einer meiner Befannten, nach den Anfangsworten nur mit: "Bater, ich rufe dich brullend!" zu bezeichnen pflegte) — Diese Lieder trug ich begeistert vor und sammelte, trot manches Miggriffes auf ber Guitarre, lebhafte Lobsprüche dafür ein. Der Bunftling der jungen Damen blieb stets: "Mir auch war ein Leben aufgegangen", Worte von Tiedge, Musik von Himmel; diesem schlossen sich "Bebe fieh' in fanfter Feier" und eine, unter bem Titel "Jean Paul's Liebling" befannte Dde: "Ramen nennen dich nicht" als Nebenbuhler in der Gunft an.

Ich weiß nicht wo ich, (viel später) einmal die Scherzreime las:

Die Machtigallen floten Gefänge von Gothe'n; Die Lerchen trillern hommen von Schiller'n; Ich lobe mir ein Liebchen von Liebge'n, Mit Gebimmel Bon himmel.

Dies "Gebimmel" war so recht meine Sache; ich kam aus fünf oder sechs harpeggirten Aktorden, benen sich jede Modulation, willig oder nicht, fügen mußte, nicht heraus. Ging's gar nicht weiter, so ließ ich die Begleitung schweigen und sang muthig fort, bis ich mich wieder im wohlbefannten C-, F-, A- oder G Dur auf sicherem Grund und Bosten befand. In Molltönen wurde nur, und dies lediglich unserer russischen Allianz zu Ehren, das "Schöne Minka ich muß scheiden" vorgetragen.

Ein Hauptgegenstand unserer Unterhaltung wurde der nahes bevorstehende "Waizenkranz" der bei'm Abschlusse der Erndte gebracht zu werden pflegt, der aber diesmal für Obernigk später in den Herbst hineingerückt worden war, damit alle Verwandte im schlesischen Ländel, nach Abmachung ihrer eiges nen Lustbarkeiten, Lust und Muße haben möchten, sich einzusinden. Bei dieser Gelegenheit sollt' ich denn auch die ganze große Familie auf einmal kennen lernen, und empfing bereits im Voraus anziehende genealogische Nebersichten. Ich will nicht leugnen, daß diese Zerstreuungen ein wenig die Seufzer nach Natalien erstickten.

Che und bevor der vielbesvrochene Waizenkrang gebracht und die um ihn freisenden Freuden genosfen werden durften, lag mir noch die Erfüllung einer mit meinem neuen Berufe gufammenhängenden Pflicht ob: ich follte den Berwalter Ballheim auf einer Kabrt nach Jauer begleiten, um frischgedroichenes Getraide an den dortigen Markt zu bringen. Ich follte bei dieser Gelegenheit, an der Ceite bes in ber Landwirthschaft ergrauten Beteranen, bie üblichen Brauche baselbit fennen lernen, Damit fünftig Erpeditionen ähnlicher Gattung mir selbititandia anvertraut werben fonnten. Sammtliche Pferdezüge des Ober- und Nieder-Gutes bildeten die Raravane, welche noch durch Anschluß einer eben so großen, aus bem bicht mit Dbernigf grenzenden Dorfe "Beidewilren" verdoppelt wurde. lleber Beidewilren, - ben Erben eines angesehe= nen Breslauer Raufmannes geborig, - übte Freund Schaubert eine Urt von öfonomischer Ruratoricaft; es geichab bemnach auf fein Unrathen daß bie Ausruftung bes Markzuges gemeinschaft= lich stattfand. Da nun überdies in Beidewilken Der ebrliche, meinem Onfel treusergebene Mann

als Verwalter angestellt war, den ich so lange schon, in derselben Funktion von Leipe her kannte, und da er auch die Reise mitmachen sollte, so war mir's ganz erwünscht, dabei zu sein. Hellmann, — (dies war sein Name) — Wallheim und ich, wir ließen uns einen Thron von Kornsäcken und Pferdedecken auf einem minderbeladenen Wagen ers bauen, und solgten so, drei Mann hoch und die Zeit durch allerlei Gespräche tödtend, dem langen Zuge, der einem Leichenzuge ähnlich war, was die Schnelligkeit seiner Bewegung anlangte.

Wir brachten über 9 Meilen volle 24 Stunsen zu, schlugen in der Nacht ein Feldlager an dem Herwege auf, und erreichten den Markt, als er eben eröffnet wurde. Wallheim und Hellmann waren nicht die besten Freunde, wenn sie gleich Gründe hatten, sich so zu stellen. Jeder begann seine Operationen, seiner bestümmerte sich um mich, und ich lief zwischen den Verkäusern und Käusern im Gewühl umher, ohne recht zu wissen, was ich dort wollte und sollte? Das Einzige, was ich in diesem Durcheinander lernte, war ein tieseinwurzender Haß, eine gründliche Verachtung gegen die Händler, die auf jede Weise den Preis der Früchte herabzudrücken suchten, und in ihrer Kunstsertigkeit:

zu feilichen, zu tadeln, zu bieten, scheinbar abzusbrechen und hundert andere kleine Künste, durch Ton, Blick und Gebehrde die habsüchtigste Gier an den Tag legten. Mäkler, welche hin und her liessen, Winke gaben, Zeichen empfingen, komplizirten das mir neue Schauspiel und ich sah durch solche Scenen die letzten Blüthen abgestreist vom Stande des Landmannes.

Bellmann war ber Erfte, ber mir im Gedrang' wieder in die Sande fam. Er berichtete flüchtigft und beimlich, daß er gut verfauft, unfer alter Wallheim jerot, nach langem Zögern, noch vor Thores Buichluß, aber weit unter den Marktpreis sen abgeschlossen habe. Alls Wallheim fich zu uns fant, that er nicht bergleichen; war aufgeräumt und luftig; gab auf ber Beimfahrt die unanftandigften Geschichten, wie sie seinem Gilberhaupt nicht giemten, jum Beiten; und brachte gulegt, als wir in Obernigf anlangten, seinem Patron bas verfaufte Korn gang zu bemfelben Preise in Rechnung, ju welchem Sellmann bas feinige verfauft batte. 3d magte nicht, mein Erstaunen barüber laut werben zu laffen. Alls ich es aber gelegent= lich gegen Sellmann im Stillen aussprach und jugleich meine Berehrung für ben bieberen Greis an

Den Tag legte, der, nur um feinem Gutsberrn eine fleine Verdrüßlichkeit zu ersparen, aus eigenen Mitteln folchen Ausfall bede, wollte Hellmann vor Lachen darauf gehen und versicherte mich, daß "Va= ter Wallheim" nicht zu furz fame, und schon wüßte mas er thäte. Das bewiesen die Pfandbriefe, die im fleinen Raften unter feinem Bette ftunden, mit denen er jährlich zwei Mal nach Breslau reise, um sie abstempeln zu laffen und die Zinfen zu erheben: - und von feinem Jahresgehalt, hätt' er fie nicht gefauft. - Der Gindruck, den diese und ähnliche Begebenheiten, oder Aeußerungen auf mich bervorbrachten, war fehr bedeutend. Zwei Männer einander gegenüber, freilich als Herr und Diener, aber im freundlichsten Verhältniß, im zutraulichsten patriarchalischen Sinne des Wortes: der Eine schon bejahrt, erfahren, ein Welt= und Kauf=Mann, ein halber Amerikaner, schenkt seine volle Zuversicht, sein unbedingtes Bertrauen einem Greife, von schlichten, fast bäuerischen Sitten; nennt ihn einen ungeschliffenen Edelstein; glaubt ihn, den nachbarlichen Freunden, seiner uneigennützigen Treue halber, nicht hoch genng preisen zu können! - Und die= ser Greis gilt in der Nachbarschaft für einen Seuchler, der im Gewande grober Derbheit, mehr pfif=

fige Hinterlist zu verstecken weiß, als mancher scheinbeilige Kriecher!?

Was ich da vernahm, — und dann zum Theil selbst sah und beobachtete, — machte einen großen Riß in meinen kindlichen Glauben an die Menscheit. —

Der Zufall hat gewollt, daß ich hier im Schreiben unterbrochen worden und erft nach einigen Tagen wieder dazu gefommen bin, fortzufahren. Indem ich nun die vorigen Seiten noch einmal überfliege, bleibt mein Blid auf den letten Zeilen haften und ich muß lächeln, über bie Bestimmtheit, mit ber ich barin ausgesprochen, daß mein Glaube an die Menscheit, burch ben Zweifel an des alten Verwalters Treue erschüttert worden sei. Vor einigen Tagen war ich fo glücklich mit ber Gräfin Ida Sahn Sahn in Gesellschaft zusammenzutreffen; bas Befprach tam auf die Arbeit, mit ber ich jest eben beschäftigt, und jene geiftvolle Schriftstellerin iprach in der ibr eigenen, bedeutsamen und liebens. würdigen Beife, Die Meinung aus, daß fie es fur unendlich schwer halte, bei Schilderung feines Les bens, - moge die Erinnerung bes Schildernden noch fo frisch sein, - gehörig zu sondern: was von Anfichten, Gebanken, Empfindungen, die nich

an Ereignisse der Vergangenheit knüpsen, in Geist und Herz des Autors, der Gegenwart? was der Vergangenheit angehöre? Sie stellte dar, wie bes denklich es sein müsse, zu sagen: so empfand, so dachte ich damals! da man doch niemals versichern könne, ob dabei nicht, unbewußt, eine Täuschung in uns vorgehe, die uns damals mit heute verswechseln lasse!? —

So lang' ich ruftig fortschreibe und bas Längst= erlebte noch einmal frisch erlebe, steigen mir ber= gleichen Bedenklichkeiten nicht auf. Sier aber zum Beispiel, nach einer Unterbrechung von etlichen Tagen den Kaden wieder aufnehmend, tritt mir die Unwahrheit des obigen Ausdrucks schroff entgegen. Es ist nicht möglich, ist psychologisch unrichtig, daß ein leichtsinniger Bursch im siebzehnten Jahre, sei= nen Glauben an die Menschheit wanken fühle, weil ein Verwalter nicht immer redlich gegen den Gutsherrn zu fein, verdächtigt wird. Wie ich damals war, wenigstens, ift es unmöglich. Bis bergleichen einzelne Erfahrungen auf dem Wege ber Reflektion zu einer allgemeinen Ansicht führen können, müffen sich ihrer viele aneinanderreihen. Und, Hand aufs Berg, ich habe bei den Anklagen gegen meinen Herrn Lehrer in der Agrifultur, gewiß nicht an die Menschheit im Allgemeinen, sondern nur ganz im Besonderen von ihm gedacht: seht den alten Fuchs!

Dennoch aber hab' ich nicht lügen wollen, als ich die besprochenen Zeilen schrieb. Der Mann, von dem behauptet wurde, daß er seines Gebieters und Brodherrn Bertrauen täusche, ist eine Figur in dem düstern Bilde, aus dem ich in reiseren Jahren darauf zurücklickend, Mißtrauen hegen lernte; er gehört mit dazu; er darf nicht darin sehlen. Wenn ich nun den Eindruck, den das Ganze auf mich im Lause langer Jahre machte, mit dem Eindruck verwechsele, den der Einzelne auf mich hervorgebracht haben könnte, so will ich nicht die Unwahrheit sagen, — und doch sag' ich sie. Gräfin Hahn-Hahn hat also Recht; und wer sein Leben beschreibt, muß vorsichtig sein, um nicht zu "flunstern."

Es wird behauptet, Tied habe an seiner les bersetzung des Don Quichote erst Spanisch gelernt und sich, je tiefer er in's Werk kam, um so mehr in die fremde Sprache hineingeschrieben.

Warum sollte nicht auch ein Biograph wähs rend bes Schreibens lernen, und immer besier, treuer, reiner und wahrer schreiben, je weiter es in sein Leben hineingeht? Um so mehr, wenn sein ganzes Leben einer Don Duichoterie nicht gar unsähnlich sieht!?" Die Ungleichheiten des Erdentreisbens ausgleichen, mit Windmühlen kämpfen, und geprügelten Bauerjungen zu ihrem Rechte verhelfen wollen." Oder: den ersehnten Frieden auf den Brettern und in der belletristischen Literatur Deutschslands suchen! — Liegt darin ein so großer Unsterschied.

— Und der Sonntag rückte heran, wo der Waizenfranz gebracht werden sollte. Schon am Sonnabend, schon am Freitage sogar, fanden sich Berwandte von jenseits der Oder, fanden sich Freunde und jugendliche Tänzer aus Breslau und andern Orten ein. Das hölzerne Wohnhaus wimsmelte von Schwestern, Brüdern, Onkeln, Tanten und jungen Mädchen. Wenn ich unsere Stubensthür öffnete, um auf den großen Saal zu blicken, öffneten sich zugleich fünf andere Thüren, und hinster allen lebt' es und webte, wie in einem Bienenstorb. Des Pastors gastliches Häuschen behers

bergte junge Leute vom kühnsten Tanzmuth beseelt, die mit des Pfarrherrn ältestem Sohn, vom Gymsnasium in Dels, wo sie der Universität entgegensreisten, als Auxiliars Truppen für den Ball versschrieben waren. Sonnabend gegen Abend war schon keine Unterkunst mehr. Wie es in Tiecks, "getreuem Eckart" heißt: es mehrten sich die Haussen! Und wäre der Gasthof "zur Weide", ... dem ich einem Weidenbaume von sabelhafter Größe zu Chren, in dessen Schatten er stand, diesen Namen beisgelegt, und wo ich meine erste Obernigser Nacht geseiert hatte, nur ein Bischen näher am Hose geswesen, ... auch er würde in Anspruch genommen worden sein.

Nachdem Großmütter, Dheime, Tanten und jegliches Berderbendrohende Gestügel zur Nachtruh' eingegangen waren, begannen wir harmloseren Nachtvögel vor den Fenstern der jungen Mädchen, unter den rauschenden Bäumen unser Wesen zu treiben, und begrüßten mit Gesängen den scheidens den Samstag, den andrechenden Sonntag. Bis uns nach Mitternacht die drohende Stimme des "Bater Roch" fluchend auseinander scheuchte, Jesten in sein Nest, worin aber keiner lange versweilte.

Die Predigt ward geschwänzt. Wir seierten den Tag des Herrn im Freien. Auf dem Kirsch= berge gelagert, über Flur und Feld in's Land hin= ausblickend. Da standen von einer Nebelwolke um= hüllt, die Thürme Breslau's zu sehen!

Neunundzwanzig Jahre find vorübergezogen an mir, mit ihren Sturmen, ihrer Sonnengluth, ihren Unwettern und Frostnächten; fo Bieled, mas fie mir brachten und nahmen ift vergef= fen, lebt nicht mehr in meinem Gedachtniß! Warum weiß ich doch so genau, was ich empfunden, als ich umgeben von blühenden Mädchen, von luftigen Genoffen, mit benen bie allgemeine Beiterfeit mich rasch vertraut gemacht hatte, an jenem Sonntagsmorgen vor bem Obernigfer Waizenfranz heimlich in Schmerzen vergehen wollte? Warum treten mir die Thränen in's Auge, daß ich durch ihren Rebel meine Schriftzuge vor mir febe, wie ich vom Sügel aus, meiner Vaterstadt Thurme im Nebel erblickte? Ich bin's ja gar nicht mehr, der vor neunundzwanzig Jahren mitten in der lärmenden Jugendluft, voll trauriger Wehmuth an Nata= lien dachte? Ich bin ja längst ein Anderer ge= worden. Wer ift mir denn, ber arme Junge, in einem Rreise vergnügter Gefellen, ber Ginzige, ber

etwas Anderes denken und fühlen mag, als das Behagen des Augenblickes? Was geht er mich denn an, daß ich ihn so innig bedaure? daß mir sein Andenken heute noch Thränen entlock? Habe ich ihn denn wirklich gekannt? Bin ich wirklich noch im Stande, bin ich noch warm und weich genug, mir ein Wesen deutlich vorzustellen, welches jubelt, scherzt, Narrheiten treiben hilft, von ausgelassenen Kindern das Ausgelassenste scheint, und dabei die volle, übervolle Qual jener Leidenschaft in sich wogen fühlt, die man Liebe nennt, und die man Wahnstnn nennen müßte? —

Ach ja, ja! Leben und Tod um mich her, Kampf und Entsagung haben mich noch nicht so gänzlich ausgebrannt und ausgetrocknet, daß in meisner Seele nicht noch eine lebhaste Sympathie sür den Jugendsreund walten sollte. Ja ja, ich hab' ihn gefannt! Ich weiß heute noch allzu deutlich, wie ihm vor neunundzwanzig Jahren um's Herz war. Und geh' ich recht tief in mein Juneres, dann sind ich wirklich, daß ich selber es war! Aber dann auch verschwinden die Jahre, an denen nur eines zu dreißig sehlt! Dann ist mir, als schrieben wir heute, wo ich — auch an einem Sonntagsmorgen, — diese Worte schreibe, noch

Achtzehnhundert und vierzehn; als schwänzten wir heute die Predigt, (was ich ja eben auch thue!) als lägen wir heute, in bunter Reihe, Mädchen und Jünglinge auf Moos und Rasen gelagert umsher; als tönten heute noch die fröhlichen Lieder; als liebt' ich heute noch Natalien und wendete ihr, der Ersehnten, die ganze Seele zu!?

Täuschung! Grausame Täuschung! Jene Schmersen sind beschwichtigt, aber auch die Wonnen ersschöpft. Träte Natalie, deren Erscheinen ich, vom Kirschberg zum Himmel empor wie ein Wunder begehrte, jetzt vor meinen Schreibtisch, so möcht' ich etwa lächelnd die Feder aus der Hand legen, ihr einen Sit andieten und mich mit ihr unterhalten von unserer nahebevorstehenden Aussicht auf die Freude: Enkelkinder an's Herz zu drücken! — Ob sie bereits Großmutter ist, weiß ich für den Ausgenblick nicht? Daß ich Großvater sein werde, ehe diese Blätter von Leipzig aus in die Welt reisen, läßt sich nicht verheimlichen.

Ziemt es einem Großvater, zu erzählen, wie er, mit aller Wehmuth seiner unbeglückten Liebe im Busen, bei'm Erndteseste dennoch getanzt hat, als ob er toll und thöricht wäre? Ei, warum nicht!

Daß an der großen, reichbesetzten Tasel, ein Festlied von mir gesungen worden, das versteht sich von selbst. Wofür sonst hätte Herr Schaubert einen Eleven der Landwirthschaft im Hause gehabt, den die schönen Künste aus Breslau in's Walds Eril getrieben?

Daß der Wein in Strömen floß, und daß wir Jüngeren, im Uebermuthe den Alten und Meistern und gleichstellend, in den Strömen fast ertrunken wären, hätte nicht die Nothwendigkeit, bei'm Ball zu wirken, uns über Wein erhalten, das wird Jester glauben.

Wenn die aufgeputten, pausbäckigen, faustdicks gepuderten Gärtnermägde ihre Waizenkronen gestracht, wenn sie nach Beendigung eines frommen Erndteliedes, den Tribut der Herrschaft und die Beisteuer sämmtlicher Gäste, gegen Blumensträuße von Nelken und Wurstkraut düftend, auf blankem zinnernem Teller eingetauscht; wenn sie dann ein sogenanntes "Schänscherlied" mit ihren quidenden Sopranstimmen in den höchsten Tönen gesungen haben, ... dann erfaßt die Magd des "Vormäheders" mit kräftigem Arme den ersten besten der Städter zum "Ringelreih'n", und die übrigen folzgen dem fühnen Beispiel; Einer nach dem Andern

wird in den Strudel gezogen, der sich dreht, so lange die Schalmeien der Dorsmusikanten noch eisnen Windhauch aus den erschöpften Lungen ihrer Virtuosen gewinnen.

Nun ändert sich die Scene. Dorfmusik und Dörsner und Dörsnerinnen ziehen ab, im lustigen Marsche, angelockt von Bier und Brandtewein, wozu die Herrschaft für sie im "Kretscham" vollen Kredit eröffnete.

Die Stadtmusik rückt ein. Die jungen Tänzer im Modefrack ziehen sanbere Handschuhe an, die jungen Damen streichen die Falten aus den Kleistern, der Erndtekranz Wirth reicht der Aeltesten von den Frauen seine Rechte, und die Polonaise beginnt; die wunderbare, in jenen Gegenden Schlessiens volksthümliche Nachbarweise, welcher unsere Landleute den freilich sehr prosaischen Text:

"Hinter Schulze's Schuppen, da giht's lustig zu, Tanzt ber pul'sche Ochse mit der beutschen Kuh!"

untergelegt haben, welche jedoch nichts desto wenisger mit unwiderstehlicher Gewalt in jedem fühlens den Gemüth einen ehrfurchtsvollen Schauder weckt;
— die Pohlnische Melodie, die den Namen des edelsten Kriegers führt.

Sobald von ihren Windungen und Wendungen ermüdet, das ehrfurchtgebietende Alter sich in ans dere Gemächer und an Spieltische verliert, gehört der Platz nur der Jugend. Und sie behauptet ihn redlich.

Tanzt, tobt, berauscht Euch in taumelnder Freude! Wir gönnen's Guch, arme Kinder! Ihr Madchen müßt morgen heimkehren, in Eure stillen, züchtigen Klausen, hinter Nährahmen und Stickerei! Ihr Jünglinge werdet in die Mauern Eurer Hörsfäle getrieben! Vergest auf eine Nacht des Lebens Plackerei! Seid glücklich, arme Kinder!

Und du, armes Kind, mit dem wir es hier im Buche zu thun haben, sei auch du glücklich! Täusche dich selbst! Wähne an Nataliens Seite durch die Reihen zu fliegen; bilde dir ein, sie sei es, der du schüchtern die Hand drückt. Es kommt Alles auf Gines heraus! Denn, wenn sie es wäre, dein Glück wär' auch eine Täuschung, deine Seligkeit auch nur ein Traum; wie jedes Glück, wie sede Seligkeit auf Erden Und von welchem Traume wir dann erwacht sind, wenn wir einmal erwachen mußten, . . . . ist das nicht völlig gleich?

Der Herbst! Der liebe, reiche, fühle Herbst ist wieder da. Mit Aepfeln und Pflaumen, mit Rehen und Hasen, mit Stoppelselbern und Teichssischereien, mit Waldlust und "Dohnenstrich!" Schausbert's Förster, Namens Zacher"), war ein tüchstiger, unermüdlicher, rechtlicher Walds und Waidsmann, den ich ungemein mehr liebte und achtete, als den Verwalter.

Er erfreute sich an meiner Freude, an meiner Liebe zum Waldleben. Bald schwor ich gänzlich zu seiner Fahne, der staubigen Ackerwirthschaft entssliehend. Schaubert ließ mich gewähren und Wallsheim mochte wohl zufrieden sein, wenn zwei Augen und eine Zunge weniger in seine Nähe kamen.

<sup>\*)</sup> Als ich an der Seite dieses Chrenmannes meine Forststudien eröffnete, war er, noch unverheirathet, in seines alten Baters Hause, obschon zu dessen Nachfolger in der Försterei bestimmt, doch eigentlich nur Gehülse. Jest, wähzend ich mit vorliegendem Buche beschäftigt din, ledt sein Sohn, der Kandidat der Philosophie I. Zacher, philosogisschen Studien und Arbeiten obliegend, in Berlin. Als diezser junge Gelehrte mich besuchte, und ich mich der Waldstreisereien mit seinem Bater erinnerte, die in eine Periode fallen, wo er noch gar nicht auf der Welt gewesen,... da befam ich doch einen kleinen Schreck, und suhr mit der Hand durch meine grauen Haare.

Es war noch früh im Berbite, nahe vor dem Erndtefrangfeste, als Zacher mich mitnahm, ben heurigen Dobnenstrich zu legen. Jeder von uns führte ein gewaltiges, icharfes Meffer, an langem hölzernen Stiel, mit welchem wir uns durch das Didicht von gemischtem Rabel: und Laubholz Weg und Steg zu hauen suchten. Bugleich murden mah= rend dieses langfamen Vordringens die ftarferen Stämme bezeichnet, Die ber Chre murdig befunden waren, die Schneuß zu tragen; auch sogleich fleine Meftchen zugeschnitten, und in bie Baume gebohrt, um später die Bastschnur baran zu befestigen, in welche die verrätherischen Schlingen von Pferdehaar, geflochten find. Bei Diefem Geschäft, zu bem allerdings Kraft und Geschicklichkeit gehört, weil Die feinere Arbeit bes Ausschnitzens mit bemfelben Mefferfolog geschehen muß, mit dem man sich Bahn baut, stellt' ich mich anfänglich fehr linfisch an; gerieth auch wohl manchmal vom Holze in meine Saut; was jedoch meine Luft fur die Sache nicht bemmte. Salf ich mir boch ben Pfat ebnen, auf dem ich, einige Wochen nachher, tagtäglich manbeln, und die gefiederten Flüchtlinge sammeln follte, Die vom Scheine ber rothen Beere geblendet, in unfere Schlingen gefallen fein wurden. Sorgfam

gepflückte, gut-konfervirte Trauben der frühgereiften Ebereschen-Frucht lagen scheffelweise bereit, auf 3a= ders reinlichem Bodenkammerlein; ich hatte biese Baumerndten auf den Sproffen schwankender Leiter mitgemacht und fannte den Umfang unserer Vorräthe. Welche Freude, als nach mehrwöchentlicher, unausgesetter Arbeit ber neue "Strich" (dieser war mir zur Inspektion bestimmt, die älte= ren, an jenseitigen Grenzen liegenden belief Bacher selbst,) sich drei Viertelmeilen lang quer und krumm durch die sogenannte Waldhau wand, und Alles in bester Ordnung war, bis auf's "Einbeeren!" Und als auch dieses nun vor sich ging. Als ich von dem raftlosen Laufen, Stehen, Auswählen, Sortiren, Einklemmen ber Traubenbufchel todmude, Abends nach Sause fam, frühzeitig in's Bett froch, nicht schlafen konnte, weil ich nichts als rothe Beeren und schwarze Schlingen vor Augen hatte, mit dem Frühesten aufsprang, voll ungeduldiger Saft in den Morgennebel mich fturzte, rennend die halbe Meile bis zum Eingang in ben neuen Strich binnen einer Biertelftunde zurudlegte, und jest, von Baum zu Baum mehr schwanfte, als ging, mit den Augen immer um hundert Schritte vor= ausspähend, wo das erste Opfer hängen würde?

Und als ich fie erblickte, die arme Droffel benn eine Droffel war's, eine Gingdroffel, überfiel mich ein fieberhaftes Bittern, eine leidenschaftliche Gier, ein unerflärlicher Bustand. Mit bebenden Fingern macht' ich den noch warmen Bo: gel aus ber Schlinge los, bie ihm feinen fleinen Sals tödtlich jugeschnürt; ben Sals aus bem bas schuldlose Thierchen im März und April seine Liebeslieder gesungen. Man fagt von der Gingdrof= fel, die im September ben Dohnenftrich eröffnet, um nach wärmeren Ländern zu ziehen, daß fie, bei ber Seimtehr im nächsten Frühling, wo möglich auf demfelben Baume ju fingen pflege, auf bem fie im vergangenen Jahre fang. Welch' ein lieber, hübscher, traulicher Vogel! Und der Wunsch ihn graufam zu fangen, ben Gefangenen fich in ber Pierdebaarschlinge tobt zappeln zu laffen, fann bei einem so mitleidigen Burichen, wie ich war, zur Buth ausarten, wenn die Sache Begenstand der Liebhaberei, ber Passion wird?? Es ist eigentlich unbegreiflich, . . . aber es ift fo. Es ift fo mit ber Jagt, mit bem Fischfang, mit ber Bogelftellerei, ... mit all' Diefen freien Rünften.

Bei meinem ersten Dohnengange blieb der erste Bogel, der lette. Doch schon in den nächsten Ta-

gen wurden ihrer mehr, und immer mehr, so daß mein Freund, der Förster, mich gar bald für einen guten Dohnenläufer erklärte, weil ich Glück hätte. Romisch war es allerdings: begleitete mich jemand, er, oder ein Anderer, fo fanden wir wenig. Ging ich allein, bracht' ich das Doppelte beim. Im buntesten Gemisch hingen bann bei'm Nachhausegehen Die Bögel, Schnabel an Schnabel zu einem Kranze gereiht, auf meinem Beerenfad: Droffeln, Amfeln, Rußheher, Dompfaffen, Rothkehlchen, mitunter ein Röthelweib (Thurmfalke), der sich irrthümlich ge= fangen, weil er einen ichon gefangenen andern Vogel rauben wollen. Hernach, als es näher auf den Winter losging: Wein= oder Roth=Droffeln, Schnarren oder Mistel = Trosseln; zulett, als schon manchmal Schnee fiel: Seidenschwänze, und diese in ungeheurer Menge.

Unvergeßlich ist mir ein Tag aus meiner Bosgelfängerzeit, wo ich wirklich nahe daran war, vor Entzücken überzuschnappen. Ich rechne diesen Tag unter die hellsten in meinem grauen Leben, — obs gleich er an und für sich selbst sehr nebelgrau war; doch nebelgrau ist ja die Leibsarbe des Bogelsans ges. Gönne mir, huldreicher Leser, die kindliche Freude, dir umständlich zu berichten, was mich noch jest mit seligen Träumen erfüllt. Lasse dich zu mir herab, wer du auch sein mögest, wie ernst dein Beruf, wie hoch dein Rang! Sei kindisch mit mir, nur fünf Minuten lang. Es soll dich nicht gereuen, denn ich werde wunderschön erzählen.

Die ergrauten "Jäger vor dem Berren", fo= wohl Zachers, bes Körsters Baters, als auch ber alte Roch, hatten mir in traulichen Unterhaltungen, bei benen fie mich übrigens in achter Jägermanier nicht selten blau anlaufen ließen, unter Anderem gefagt, daß in unbestimmten, oft febr fpat auf einander folgenden Jahrgängen ber berbfiliche Wald= vogelfang bisweilen durch einen Baft aus ber Fremde beehrt werde, der aber bann, wenn er ein= mal erscheine, sich in folder Ungahl einfinde, daß man fich seiner gar nicht erwehren fonne. Es sei dies die jogenannte "Tannenelster", insgemein ber türkische ober rususche Rugbader geheißen, ein sehr großer, ichwarzbrauner, mit Gilberfleden gezeichne= ter Bogel, beffen Durchzug nahe bevorstehenden, verheerenden Rrieg prophezeihe. Der alte Förster und ber alte Roch waren nicht tie besten Freunde, haßten sich vielmehr so redlich und aufrichtig, daß Giner binter bem Ruden bes Unbern gern bas Schlimmfte vom Begner behauptete; auch erflärten

fie sich gegenseitig oft für Aufschneider, wenn ihre Wolfs = und Schweins = Jagden aus früherer Zeit, wo um Obernigk noch Urwald stand, in welchem fie als Söhne der Wildnis aufwuchsen, zur Sprache kamen. Was den türkischen Nußhacker betrifft, ftimmten fie überein, führten auch in chronologischer Stetigkeit die Jahreszahlen an, wo sie dies prophetische Thier Schaarenweise gesehn und gefangen hatten, und rückten bemnach ben mir fonft fabelhaften Bogel, meinem Glauben in Die Reihe ber wirklich-eristirenden Geschöpfe. Ich glaubte an den türkischen Rußhacker, wie die rechtgläubigen Juden an ihren Messias; ohne doch die Hoffnung zu was gen, daß ich geboren sei, seine Unkunft zu erleben. Wenn ich, aus den Dohnen heimkehrend, die erst im Försterhause zum Einschreiben vorgelegte Zahl der gewonnenen Bögel dem Roch in die Rüchenstube lieferte, unterließ ich niemals, dort wie hier, mit fragendem Tone zu sagen: Ich möchte wohl einmal einen "Türken" sehen! Worauf mir erwiedert wurde: Heuer iff 's nischte, mit a Türken; wer ha'n ja faum Frieden gemacht! - Nun, bas war einleuch: tend; sie hätten muffen im Jahre 3wölf fommen; und ba hätt' ich nichts von ihnen gehabt.

Eines Tages waren wir zum Mittagseffen in

der Nachbarichaft, bei'm Grafen E. und am Tische befand fich auch ber Dberammann B., ein wad's rer Defonom, ber jedoch in bem Rufe ftand, Die Gesellschaft bisweilen auf Rosten ber Wahrheit gu unterhalten. Gine Gesellschaft, in der ich zu figen Die Chre hatte und die, furze Zeit nach ihrer Vereinigung nicht vom Dohnenstrich geredet hatte, war' ein Unding gewesen Das Gespräch mußte sich barauf wenden; ich ließ teine Ruhe! Wer schildert mein Erstaunen, wer meine Aufregung, bei ben Worten bes Oberamtmanns: gestern hab' ich auch einen türkischen Rugbeher geschossen! Die Tafel mit ihren Tellern, Schuffeln und Glafern schien vor mir zu tangen! Die Wände wurden mir zu Wald, Die Stubliehnen ju Dohnen=Steigen, Die Bafte ju Zannenelftern! Satt' ich nur auf und davon fahren durfen, in meinen "Strich", um Revifion ju halten! Der Dberamtmann hatte gestern einen geschoffen! Giner fann nicht allein gefommen fein; es waren ibrer Biele: Vorboten, Vorposien bes unermeglichen Beeres, welches, Dant fei es ben ewigen Mächten, biesmal seinen Bug burch unsere Wälder nahm! 3ch werde bas erleben! Bu foldem Glude bin ich anserwählt! Meine Selig= feit ware vollständig gewesen, ware sie nicht burch

die Nothwendigkeit, den ganzen langen Tag und Abend beim Grafen zubringen zu müffen, getrübt worden. Aber den künftigen Morgen konnte mir Niemand rauben! Der lag vor mir, wie die Küste einer neuentdeckten Insel!

Beim Nachhausefahren, kühlte mich, nächst der Herbstnacht auch Schaubert ab, indem er sich die Freiheit nahm, des Oberamtmannes Authentizität anzusechten und mich versicherte, derselbe wolle im vorvorigen Winter auch einen Wolf erlegt haben, den unglücklicherweise keiner der Nachbarn zu Gessichte bekommen, weder todt noch lebendig; und so würd' es auch wohl mit dem türkischen Nußhacker sein.

Zwischen Furcht und Hoffnung umbergeworsen, slehte ich den Morgen heran und flog auf den Schwingen des schönsten, dicksten Nebels, wie ihn der Dohnenjäger nur wünschen mag, zum Walde hinaus. Du warst nicht in Obernigk, gütiger Lesser? Tu kennst die Gegend nicht?! Aber du wirst doch wenigstens wissen, daß dicht hinter der Niesdermühle ein Teich liegt, der von einer dabei bestindlichen Quelle, aus der zur Tartarenzeit die heilige Hedwig, bei einer Wanderung von Trebenitz her, ihren Durst stillte, der Hedwigsteich heißt.

Diesen Bedwigsteich laffen wir jur Rechten, und eilen über den Damm, quer über ben Waldweg, ber bort vorbei führt, bis wir an einem Graben fteben; über diefen fpringen wir mit einem Cape hinweg . . . Du fannst nicht springen? Co thu' ich's allein, und steh' am Eingange zu meinem Strich. 3ch foriche angitlich nach der erften Dohne, deren rothe Beeren meinem geübten Blid ftets durch das dide Gebusch leuchteten, — ich fann nichts entbeden. - Bin ich nicht an ber rechten Stelle?? Ja mohl, hier find unsere Zeichen, hier ift bie erfte behauene Riefer, bier fteht die Birke, in die des Försters Dohnenmesser den ersten Bieb als Wahrzeichen gethan! Es ist der richtige Eingang in den Strich, . . . wo bangen benn, um Alles in der Welt, die Beeren? 34 febe ja die Bahn burch's Didicht . . . und hatten die naschhaften Amfeln Die erften Dohnen ausgebeert, mußt' ich boch weiter binein die folgenden schimmern feben!? Sa, mas ift bas ?! Dicht vor mir, auf einem fleinen Baumäftden fist ein fremder, niegesehener Bogel, fo groß wie eine große Rrabe, filbern-gefledt, ... mein Himmel, bas ift ein türtifder Rugtader! 3ch schleiche auf ben Zehen heran, und erhebe mein langes Meffer, - eine Flinte hab' ich ja nicht,...

ich ziele, so gut ich's vermag, denn das Blut slimmert mir in den Augen, ... ich werse, — ich hab' ihn getroffen, — das spize Messer hat ihn gestreist, ... er sinst ... er flattert, ... aber er fällt nicht herab auf den Boden, ... in der Lust bleibt er hangen ... o ich Esel! er hat die Schlinge um den Hals, er war schon gefangen, hatte sich lebendig gesangen, und ich hab' ihn unnütz getödztet. Aber ich hab' ihn; ich halt' ihn; es ist ein türksscher Rußhacker! Der Oberamtmann ist kein Lügner!

Und nun, von Dohne zu Dohne, Bogel an Bogel, manchmal zwei dicht neben einander. Mit jedem Schritte wurde meine Last schwerer, ich mußte zurückgehen, nach der Mühle, um Hülse zu hosten. In einer Karre schleppten wir die Beute heim.

Der Koch empfing mich mit den trocknen Worsten: die sein gut auf a Mist; zum essen gihn se nich!!

Der Zauber war gelöset. Nachdem ich das niegesehene Thier zu Hunderten gesehen, hatte ich genug und in etlichen Tagen, wünscht' ich den seltenen Gästen glückliche Reise, damit sie esbaren Krammeterögeln Plat und Raum gönnen möche ten, sich aufzuhängen.

Ist es nicht ein fürchterlicher Gedanke, daß es eigentlich mit Allem so geht, was als Ideal uns entzückt hat, und was wir in der Realität bald satt bekommen? Ach, man braucht nicht nur sechszehn Jahre zu zählen, um diese traurige Erfahzung zu machen. Auch mit sechsundvierzig Jahre bestätigt sie sich noch häusig an uns!

Die Damenbesuche waren, mit dem letten Hauche des Nachsommers nach dem Erndtefranze, verschwunsten. Längere Abende singen an, der ländlichen Geselligkeit ihre Rechte zu geben. Nachbarliche, allwöchenliche "Kränzchen" nahmen wieder ihren Ansang; Besuche kamen häusiger, als im Sommer. Schaubert war dabei höchst merkwürdig. Die Anstunft der Besuchenden ersreute ihn niemals, er empfing sie kalt und schien eher verdrüßlich, aus seisner behaglichen Ruhe ausgestört zu werden. Nicht selten gab sich von seiner Seite völlige Verstimsmung kund, die eben nicht geeignet war, das Ges

spräch zu beleben, und die anzuhalten pflegte, bis um Sieben Uhr, (später niemals,) der erste Bezcher Brodsuppe \*) auf den Tisch gestellt wurde. Die Gebehrde und Physiognomie des altes Koches, dem solches Amt oblag, war beobachtungswürdig; besonders wenn er die Gäste als Herren fannte, denen es, nach seinem Ausdruck: "einen Troppen 'nunder ließ." Dann sah er, als ersahrener Praktifer und seinen Herrn kennend, schon um sieden Uhr voraus, daß man um Zwölf noch trinken würde und er verhehlte seinen Zorn keinesweges. So wie der zweite Becher gebracht war, ging Schaubert, die Schlüssel ergreisend, nachdem er den Wachsstock angezündet, in den Keller, und fam regelmäßig mit wenigen Flaschen, gewöhnlich sehr

<sup>\*)</sup> Bei dem Worte "Brobsuppe" schrecken seinschmeckende Leser wie billig zusammen, und schütteln sich schaudernd. Jur Ehre des alten, längst in Gott ruhenden Koches aus Obernigs, sei hierdurch kund gegeben, daß er diesem schlichten Getränk, durch Ei, Milch, Kümmel, Salz und Landebrod in weiser Mischung, eine milde Anmuth zu geben versstand, deren Gleichen ich nirgend fand. Noch heut' zu Tage, wenn ich meinen Freund Schaubert heimsuche, ergöß' ich mich an der klassischen Brodsuppe; denn das Familienges heimniß der Zubereitung hat sich auf des originellen Greisses wirthschaftführende Enkelkinder vererbt.

mittelmäßigen Weines zurück. Nun setzte man sich erst an den Speisetisch. Manchmal wurden die Gesichter der Trinsenden so sauer, als der ihnen vorgesetzte Wein. Gleichvick! Er mußte getrunken werden. Aber schon bei'm dritten Glase, schaute Schaubert auf. Und waren die ersten Flaschen geleert, griff er abermals nach Wachsstock und Schlüsseln, kam er abermals aus dem Keller her, auf, dann war er schwerer beladen und brachte bessere Sorten. Und nun ging's an!

Da hab' ich Thaten gesehen, die eines würdis geren Erzählers bedürften.

Was man betrunfen nennt, wurden sie niemas len, die wackeren Alten. Im Gegentheil: wenn sie recht lange saßen, tranken sie sich wieder völlig nüchtern.

Ich mußte dann die Guitarre holen und sins gen, dis mir der Athem ausblieb. Ich will gar nicht leugnen, daß ich dazwischen auch getrunken; recht viel getrunken; so viel zwar, wie ich später nie wieder trank, und wie ich jest . . . ich darf nur daran denken, so verspür' ich ein Grauen.

Bis Mitternacht hielt ich es etwa aus. Dann febnt' ich mich aus dem Gewirr' und Geflirr' in mein Stübchen, in mein Bett. Ich suchte demnach

auf jede Weise ben allgemeinen Ausbruch zu bestördern und leistete dem Besehl: "das Anspannen zu bestellen" stets die willigste Folge. Manchmal gelang es und die heitern Genossen suhren in die stockpechsinstre Nacht hinaus, was, bei den gräulischen Waldwegen, doch wunderbarer Weise meist ohne Unglück abging. Manchmal jedoch waren die Lockungen, die Schaubert kurz vor dem Einsteigen frisch aus dem Reller brachte, zu mächtig, und das Symposion begann von Neuem; wo dann, auch nach ächtsfarmatischen, nachbarlichen Bräuchen, Pserd und Wagen harrend vor der Weinlaube steshen blieben, die die späte, matte Sonne die Trinsfer zum Schlase ries.

Ich liebte diese Zusammenkünfte nicht; besonbers deshalb nicht, weil von den Haupttrinkern mir Keiner auf irgend eine Weise interessant, oder nur geistige Theilnahme abzugewinnen, geeignet erschien.

Anders standen die Papiere, sobald der "Jusstitiarius" von Obernigk, der Stadtrichter Schwarz aus Trachenberg sich zum Gerichtstage einfand, und einige Abende mit uns zubrachte.

Wenn auch in einem kleinen Landstädchen les bend, hatte dieser geistreiche, regsame Mann doch feinesweges die Verbindung mit der Welt, hauptsfächlich der wissenschaftlichen und literarischen, aufsgegeben. Seibst mit reichem Talent für Poesie besgabt, nahm er den lebhaftesten Theil an jeder neuen Erscheinung und schüttete vor und in Obersnigt stets ein Füllhorn der blühendsten Nachrichten aus, deren Duft mich labte, wie Wiesengrün im Frühling. Mir noch über Alles: er liebte das Theater, dirigirte als Regisseur und erster Darssteller eine Privatbühne in Trachenberg, kannte die Verhältnisse des Breslauer Theaters, und ließ wohl mitunter eine Kritik sallen über das bei seisner letzen Anwesenheit in der Hauptstadt gesehene Stück, in welchem "Natalie wunderlieblich aussgesehen und niedlich gespielt hatte".

Ich hing an seinen Lippen, ich lauschte jedem Worte, ich vergötterte den Mann. War er zugesen, so gab es keinen Wald mehr für mich, keine Fische, keine Bögel, kein Wild, kein Feld und keine Wiese... wenigstens in natura nicht. Die gesmalten Prospekte zogen sich vor mir auf, Lampen leuchteten als Sterne, Natalie stand als keuscher Mond am Himmelszelte! — Im vergangenen Jahre (1842) hat Ludwig Schwarz in Trachenberg sein Fünfzigjähriges Amtsjubiläum geseiert und ich

beeilte mich, ihm aus Wien, wo ich mich befand, in einem Liedchen Glück zu wünschen. Schlesiens Sänger und Dichter feierten ihn als Dichter, als ihren "Aeltesten", der aber förperlich, geistig und gemüthlich, noch frischer und jünger ist, als wir Jüngeren. Aus tiefster Seele gingen mir da die Zeilen:

"Was er gefühlt für Dich vor dreißig Jahren, Und was den Knaben einst dem Mann' verband, Das fühlt noch heut' der Mann mit grauen Haaren, Für Dich, den Greis, der ew'ge Jugend fand."

## Und dann, jene Schlußworte des Liedes:

"Wir lieben Dich ja auch in Deinen Liebern! In meinen Liebern, weiß ich, liebst Du mich. Nur wenn die Herzen gleichen Schlag erwiedern, Nur dann versteh'n der Sänger Herzen sich. So mög' uns singend denn das Leben schwinden, Ein brechend' Auge himmelwärts gewandt; Wo 's immer sei: ich will Dich wiedersinden, Für Lied und Sänger giebt's ein Baterland."

War Schwarz in Obernigk, so bekam, seinem finstern Namen zum Trope, Alles ein freundliches Gesicht; sogar der Vater Koch lachte ihm huldreich entgegen, weil, wie er sagte, "der Juriste doch nich a so us's Sausen is!"

Immer wurden durch ihn Gespräche angeregt,

bie uns dem Gewöhnlichen und Gemeinen entrücketen; die Schaubert zu würdigen wußte; die mich mit Freuden erfüllten; und die endlich dem guten Onkel Riedel ein zustimmendes Lächeln entlocken, weil sie ihn von der Pflicht erlöseten, mit Schaubert eine Partie Tokadille zu machen, durch welche sein stets gewinnender Geguer ihn in ein Gewebe unzählbarer Continuationen zu verwickeln pslegte.

Schwarz gehörte unter diejenigen Menschen, die geistig und gemüthlich, zu einer Zeit höchst günstig auf mich wirkten, wo ich einer solchen wohlthätisgen Einwirkung mehr als irgend Einer bedurste. Seine Theilnahme, aus der in späteren Jahren Freundschaft wurde, hat sich mir stets unwandelbar treu bewährt, und an dem was Gutes an und in mir ist, hat Er einen großen Antheil.

Noch war ber Winter nicht in seine Rechte getreten, als mir der Befehl wurde, "eine Ladung Hafer nach Schöneiche bei Neumarkt jenseit der Oder an den dortigen Gastwirth abzuliefern und die Zahlung in Empfang zu nehmen." Diese Ervedition ward mir allein anvertraut. Ich thue derselben hier lediglich deshalb Erwähnung, weil mir dabei etwas begegnete, was mir seitdem nicht wieder begegnet ist, und was mir, ich hoff' es zu Gott, nicht mehr begegnen wird.

Wir waren des Morgens um vier Uhr aufgebrochen. Im Schlosse schlief Alles noch. Einen warmen Morgentrank mir felbst zu brauen, wollte bei der Reisehast, durch stolzes Gefühl meiner felbstständigen Wichtigkeit erregt, nicht gelingen und ich fette mich an der Spite vieler haferwagen in Bewegung, - "ungefrühftückt," - wie man in Schlesien fagt. Langsam trobelten wir auf schlechten Wegen hin; die Knechte, die Jungen, die Pferde hatten ihr Kutter bei fich und hielten verschiedene Mahlzeiten im Freien, wobei nur Erstere fich einen Schnaps aus ben Schanfhausern holten. Dort mit ihnen einzukehren, hatt' ich keine Luft. Ich blieb stolz wie ein Spanier in meinen Mantel gehüllt, im feinen Spreuregen auf ben Saferfäden liegen, schlief auch wohl ein Bischen, und fo geschah es, daß gegen Abend, als es fast dunkelte und wir die Schöneicher Windmühlen vor uns fahen, in mir ein fehr betrübtes niederschlagendes Etwas waltete, was ich der falten Berbstnässe guschob und vom Wagen sprang, mich gehend zu erwarmen. Aber es wurde mir immer ichlechter gu Muthe, und gerade fam ich noch bis vor die Thur des Wirthes, der seinen Hafer erwartete, um ohne Weiteres, auf der Schwelle in Ohnmacht ju finfen, und hingufallen, wie nur jemals ein Dhumachtiger hingefallen fein fann. Mit Waffer - gebranntem wie ungebranntem, suchten mich die Frauen bes hauses in's Leben ju rufen und stürmten, als ich wieder herr meiner Sinne wurde, mit Fragen in mich, was mir fehle, und mas für mich geschehen könne? Wir gingen gemeinschaftlich die Beschichte bes vergangenen Tages burch, blieben bei ber Thatsache stehen daß ich noch gar nichts zu mir genommen hatte, daß ich gang einfach vor Sunger umgefallen fei, und baß es zwedmäßiger ware, meine Arzenei aus ber Ruche, als aus ber Apothefe zu verschreiben. Gine Ralbfleischsuppe, (Bott weiß fie ichmedt mir heute noch), stellte mich wieder her und als ber muntere Wirth, bem (in Schleffen wenigstens) unabwendbaren Schweinebras ten ein Glas Wein folgen lies, fahlt' ich mich fo jugendlich wohl und fah bie Welt in fo rofenfarbenem Lichte, bag ich auch nicht ben geringften Unftand nahm, mir bie bedeutende Belbsumme, welche

ich für den abgelieferten Hafer einnehmen und heimbringen follte, in Dukaten zu einem unsinnig hohen Rechnungskuße aufschwaßen zu lassen. Als wir, des andern Tages nach D. kamen, und ich die räudigen Füchse aufzählte, holte mein Herr Prinzipal lächelnd seine Goldwage aus der Raritätenskammer und siehe, nicht Einer bestand die Probe! Ich konnte mich mit nichts entschuldigen, als mit der Ohnmacht. Schaubert aber nahm die Sache von der lustigen Seite und begnügte sich, mich ein wenig auszulachen.

Was hätte dieser gute, wohlwollende Mann mir nicht verziehen!

Weil hier eben die Rede von einem durch mich sehr unvollsommen ausgeführten Geldgeschäfte war, so will ich nicht unterlassen noch ein anderes Erzeigniß aus jener Zeit anzusühren, welches seiner Veranlassung wegen, durch eine gewisse Ideenverzwandsschaft mir eben im Gedächtniß auslebt. Ich hatte seit dem unseligen Augenblick, wo ich meines Lehrers Vertrauen mißbrauchend, von dem mir Preis gegebenen Gelde mehr nahm, als ich zum Ankauf des bestellten Weines gebraucht, streng bestrachtet noch keinen Tag verlebt, in dessen Laufe mir nicht der Gedanke: du hast doch eigentlich ges

stohlen! Du bist doch eigentlich ein Dieb! aufgesstiegen wäre: Im Wechsel meiner Umgebungen und Beschäftigungungen, die mich mehr oder weniger lebhaft in Auspruch nahmen, hatte der gespenstershafte Gedanke nach und nach immer mehr von seisnem Grauen verloren und zulet hört' er auf, mich zu quälen; ich dachte ihn nur, wie man etwas Längst vergangenes leberstandenes bedenkt.

Run lag ich einmal, aus meinen Dohnen beims gefehrt, ziemlich ermübet in einem Saalfenster un= seres oberen Stodwerfs, bes Onfels harrend, ber einen fleinen Spaziergang gemacht hatte. Seine Spaziergange fielen, wenn fie ihm allein überlaffen blieben, gewöhnlich febr furg aus, benn er ichagte Die leibliche Bequemlichkeit über Die Maagen; fo hatte er fich auch an jenem mir ewig = unvergefli= den Berbsttage nur bis in ben nahen Ruchengarten begeben, und fehrte aus biefem, im Gespräche mit der Tochter bes alten Roches, einer auch ichon verheiratheten Frau, Die sammt ihrem Manne in ber Wirthschaft und im Garten half, gurud. Beide fetten ihre Unterhaltung fort, ohne mich gu feben. Den Anfang des Gespräches hatt' ich nicht gehört. Best als fie über ben Baumplag hinter'm Wohnhause idritten, vernahm ich des Onfels Worte: "das ist natürlich; das kann kein gutes Ende mit ihm nehmen; denn, wer einmal stiehlt der ist verloren." Hat er denn wirklich? fragte die Frau Fliegner — und weiter konnt' ich nichts mehr verstehen; Beide traten unter dem Fenster das ich inne hatte, in die Hausthüre ein.

Jedes Haar auf meinem Kopfe sträubte sich; kalter Schweiß lief mir über die Stirn; Todesschauer über den Nacken. Kein Zweisel, sie redesten von mir: meine Unthat war entdeckt, bis nach D. gedrungen; der Verlorne war ich!

Hätt' ich ein tiefes Wasser vor mir gesehen; wäre das Fenster an dem ich stand höher über dem Erdvoden und dieser nicht mit Flaumenweichem Rasen bedeckt gewesen, ich glaube, so wie mir um's Herz war, ich wäre hinabgesprungen, meinem mit Schande bedrohtem Leben ein Ende zu machen. Die Lokalität des großen Saales, in dem ich mich befand, gestattete mir nichts anders, als hinter eine Thür zu flüchten, die zum Boden führte, und so verborgen, den Onkel in sein Zimmer gehen zu lassen. Dann blieb ich, wohl eine Stunde lang, in den surchtbarsten Kämpsen verzweiselnder Angst, hinter meiner Thüre. Unterdessen war es ganz sinster geworden und ich hörte den Baron seinen

treuen Franz, und wie die qualvolle Stimmung meines Innern mich glauben machte, in barschem Tone nach mir fragen. Die Stunde der Brodssuppe nahte sich. Ein Entschluß konnte nicht länsger verschoben werden. Leise doch rasch begab ich mich in's Küchenzimmer, suchte Frau Fliegner auf und fragte diese, wirklich im Muthe der Verzweisslung mit fester Stimme, von wem mein Onkel mit ihr geredet habe? — In mir stand es fest: war ich's von dem sie sprachen, so ging ich davon und ließ mich nie mehr sehen. — I, war die Antwort, von dem alten Schimmelwißer Jäger; der war schon wieder auf die Bettelei hier! — Gestettet!

So lang' ich Menschen Angesichter um mich her sah, hielt ich mich. Aber als ich hinaus trat, auf das raschelnde Laub im Hinterhose, und mich allein wußte, da machte sich das seit länger als einer Stunde zusammengeschnürte Herz in krampfshastem Jauchzen Lust und ich heulte förmlich vor Wonne. Dem Glenden, der mit verbundenem Auge vor dem Richtschwerte sist, und Pardon rusen hört, kann nicht viel anders sein, als mir.

Nacht zwischen der Todesangst und meinem Leben

lag, kam benn auch ber Verstand, (ber gewöhnlich zu fpat kommt,) und stellte mir mit eindringlichen Worten, die Thorheit meiner Befürchtungen vor; sette mir flüglich auseinander, wie ganz unmöglich cs gewesen sei, anzunehmen, daß Kanngießer, felbst wenn er etwas bemerkt haben sollte, (was bei feiner Art mit dem Gelde umzugehen, an und für sich schon wieder unmöglich sei) jest nach Ablauf von andert= halb Jahren, eine Kunde dieser kindischen Verirrung, nach D. entsendet habe u. f. w. Alles rich= tig! Mein lieber Verstand. Nur eines haft bu vergeffen; eine fleine, fleine, Kleinigkeit: Die Bewalt der innern Schuld; das Bewußsein einer niedrigen verächtlichen That. Und wo das in einem edlem Naturell stedt, da sind starke Schweiße nöthig, bis es mit der Zeit verdünstet.

Die Martern jener einen Stunde, blieben mir mein Leben lang, eine recht heilsame Lehre.

Lächerlich genug, daß unmittelbar hinter diesem finstern Abend und seinen Schrecken, in meinen Nostizen, wie ich sie mir als Leitfaden für die Aussarbeitung dieses Buches entworfen, ein Wort folgt, dessen bloßer Anblick, recht im grellsten Gegensate zu dem vorgehenden, ein helles, heit'res Bild hers vorrust, welches mich freundlich anlacht. Es steht

auf bem Papier gang furg geschrieben: "Bflaumen felbst geschüttelt!" bas foll beißen: mein lieber Schaubert, ter all' feine großen Dbit : Unlagen, ober vielmehr den Ertrag berselben alljährlich ver= pachtete, reservirte sich für sein eigenes Bergnugen, Die Baume, Die im fleinen Gartenraume por bem Wohnhaus stehen. Darunter befinden fich ergiebige Pflaumenbaume, von der besten Urt, deren Früchte ihres Gleichen fuchen. Niemand fonft durfte ben Garten betreten; mir war es erlaubt. Cobald bie erften, leichten Reife und Frofte eingefallen find, erhalten bie an den bereits blätterlosen 3weigen figen gebliebenen Pflaumen, eine Gußigfeit und einen Wohlgeschmad, ber sich mit nichts vergleichen läßt. Die äußere Saut ichrumpft gufammen, die Frucht verliert ihr Ansehn, aber in= wendig zeigt fie ein reines Goldgelb und schmedt wie Ambrofia\*). Wenn man nun ein paar Meilen gelaufen ift, und fommt por Tifche nach Saufe, und geht, in ber Linfen ein Butterbrodt, von Baum ju Baum, mit ber Rechten einen um ben andern fduttelnd und beißt bann einmal in's Brodt, einmal in bie Pflaumen!...

<sup>\*) 3</sup>ch nehme, den verewigten Gottern Griechenlands ju Ghren an, bag Ambrofia fehr gut ichmedt.

sechszehn Jahre acht und einen halben Monat alt, immer hungrig: das wird doch ein zweites Frühftück sein!?

Meine Lust am Essen war überhaupt groß. Wahrscheinlich hat die stete Bewegung in der freien Lust, verbunden mit raschem Wachsthum und der schnellsten physischen Entwickelung dazu beigestragen; aber ich muß bekennen, — was mir iest abscheulich vorkommt, — daß ich im Alter von sunfzehn bis zu zwanzig Jahren so recht satt nie-niemals gewesen bin, vielmehr von Tafel eben nur ausstehend, noch Regungen von Hunger gespürt habe, die mich hätten veranlassen können Kieselssteine zu verschlucken, — falls dieselben einigermassen weich gewesen wären.

Es war aber nicht nur Hunger, es war auch zugleich Naschhaftigkeit, die mich zu Zeiten übersfiel. Bei der brieflichen Verbindung, welche zwisschen meiner Pflegemutter und mir, — Dank sei es den Obernigker unermüdlichen Votenfrauen — unausgesetzt stattsand, ließ ich es denn auch nicht an Andeutungen sehlen, daß in Obernigk nur viersmal im Jahre Kuchen gebacken werde, daß ich wahren Heißhunger nach einem Breslauer Streusselsuchen sühlte, u. dergl. Winke mehr; die auch

regelmäßig beachtet murben. Mutter ichien, feitbem ich von ihr getrennt war, die alte halberloschene Klamme für mich neu zu begen, und gab dies nächst ihren Ruchensendungen vorzüglich durch lange Briefe fund. Das für ein Stud Arbeit es war, Diefe Briefe wirklich zu lesen, kann sich niemand vorstellen. Ihre handschrift war von jeher nur mübfam zu buchstabiren; jest, wo bie Alermste fast blind, nur noch einen Schimmer von Licht hatte, wurden die Hieroglyphen so verworren, daß ich gar nicht mehr zu lesen mich bemühte, sondern mich nur eis nem gewiffen Instinkt bes Errathens überließ, ber aulett sich merkwürdiger Weise so steigerte, baß ich faft immer auf ben erften Blid, im Bangen übersah, was sie meinte, ohne jedoch die einzelnen Buchstaben zu erkennen. Es ift bies allerdings eine unerflärliche Operation unseres sinnlichen und geistigen Bermögens, tommt aber öfter vor, als man benft.

Noch einmal von der Naschhaftigseit zu reden, was mich betrifft, ich hasse sie sogar an Kindern, wenn sie mit gieriger Ungeduld verbunden ist. Daß ich ihr ostmals unterlag, zu einer Frist wo ich schon längst aus den Kinderschuhen gewachsen, dem Mannesalter näher war, muß ich bekennen.

Aber ich hatte garten Sinn genug, ihre Regungen in mich zu verschließen, mich zu beherrschen. Ich war im Stande, bei noch lebhaft in mir zehrendem Sunger, am Tische ben Gefättigten zu fpielen, nur um nicht als unbescheidener Vielfraß zu erscheinen, oder gar Anderen, die noch nicht bedient wurden, ihre kleinen Erwartungen wegzuspeisen. Dagegen konnt' ich zu Zeiten den lebendigsten Wunsch emvfinden und ihn auch mit fünftlerisch-waltender Fantaffe umfangreich ausbilben, es möge mir boch nur einmal vergönnt und meine Börse möge nur ein= mal darauf eingerichtet sein, mich in einem Ru= chenladen an Krapfen — (Krappel heißen sie in Breslau) - und Gefror'nem, übrigens eine verfluchte Zusammenstellung, vollkommen satt zu effen. So tief in's Mark bes Lebens muß diefer Wunsch mir damals gedrungen sein, daß ich jest, wo ich seit langen Jahren nicht mehr ben geringsten Un= reiz zu füßen ober andern Räschereien empfinde, noch sehr häufig auf das Lebhafteste träume: wie ich in einem Conditorladen stehend, die furchtbarften Berwüstungen unter ben zur Lockung aufgestellten Herrlichkeiten anrichte. In diesen Träumen schmedt mir's so überschwenglich gut, wie es mir im Wa= chen nie geschmeckt hat, und wenn ich mitten im schönsten Essen, zur trochnen Wahrheit erwache, schmed' ich noch ein paar Minuten lang die Enspizseit bes Traumes nach.

Göthe, glaub' ich, ist es, der den Ausspruch gethan: was man in der Jugend begehrt, hat man im Alter die Fülle?

D, ja! sehr oft! Nur bag man es nicht mehr genießen kann und mag, — außer etwa im Traume.

Auf eine Anfrage meiner Pslegemutter, wie Prinzipal und Vormund mit dem auszubessernden Malesisanten zufrieden wären, erfolgten die lobendsten Berichte und diese hatten zur Folge, daß ein Urland zu kurzem Besuch in Breslau erbeten und gewährt wurde.

Ich sollte Natalien sehen! Bei diesem Gedans fen ward mir himmelangst. Daß meine Angelezgenheiten schlecht standen, mußt' ich mir schon seit Monaten sagen. Auf all' meine Zuschriften, gesteinte wie ungereimte, war längst keine Zeile mehr zurückersolgt, auch Wilhelmine hatte geschwiegen,

und ich fürchtete mich, die Wahrheit zu erfahren, die ich doch zu wissen höchst begierig war.

Herr von S. auf Koschneve hatte, als er im "Kränzchen" ersuhr, ich wollte zu Fuße bei schlechstem Novemberwetter nach Breslau pilgern, die Barmherzigkeit mir einen Platz in seinem Wagen anzubieten, da ihn Geschäfte hineinriesen und holte mich am andern Tage, von der Landstraße, wo ich ihn, an der Grenze unserer Feldmarken erwartete, im Vorbeisahren ab. Ich bin diesem reichen und vornehmen Gutsbesitzer späterhin oft begegnet, aber nie, ohne mich dankbar der Gefälligkeit zu erinznern, die er dem armen unbeachteten Eleven der Dekonomie so freundlich erwieß. Es giebt Dienste und Zuvorkommenheiten anscheinend kleiner und gezringer Gattung, welche sich im Herzen des Emspfängers tieser einprägen, wie manche große That.

Daß ich, in Breslau angelangt, mein Reises bündel unter'm Arm, zuerst die Mutter aufsuchen mußte, unterlag keinem Zweisel. Eben so wenig, daß ich sie fand und gut aufgenommen wurde. Aber wie ich nun geschwind von ihr lossommen sollte, um Natalien zu sehen? Das war schwies rig. Auch bin ich außer Stande anzugeben, durch welchen Pfiff mir's gelang? Bestimmt weiß ich, daß ich vor völligem Einbruch der Finsterniß gar nicht darauf ausging, denn ich bebte noch immer vor den Folgen des "Pasquill's" und nach meinen Begriffen wurde die breslauer Polizei damals hauptsfächlich deshalb befoldet, um mich, sobald ich mich zeigte, in's Burgverließ zu werfen. In's Theater zu gehen, hätt' ich wirklich nicht gewagt.

Gin Romödienzettel, vom zweifelhaften Schimmer ber Stragenlaternen beleuchtet, fagte mir, baß Natalie nicht beschäftigt sei. Ich durfte hoffen, fie taheim zu finden. Raum vermocht' ich die letten Stufen der dritten Treppe noch zu erklimmen; mir knidten die Aniee ein. Und ich fand Alle, nur fie nicht. "Wiffen Gie benn nicht, (hieß es,) Natalie ift von uns weggezogen; sie wohnt jest allein!" Auf Diesem "allein", wie es da betont wurde, lag ein Accent, der mir gleich einem gifti= gen Pfeil in die Bruft brang. Dennoch behielt ich eitlen Stolz genug, um Ruhe und Gleichgültigfeit gegen biefe fürchterliche Nachricht zu affeftiren, feste fogar bas angefangene Befprach fort, ergablte von meinem landlichen Aufenthalt, und ging nach einer langen Stunde, unter bem Vorwande ju meiner Pflegemutter gurudfehren zu muffen, aber nicht, ohne mich hingeworfen erfundigt zu haben, wo Ra=

taliens neue Wohnung fei? Als ich die Thur derselben erreicht, ward mir nach bescheidenem Klop= fen eiliaft geöffnet und von wohlbefannter Stimme ein "Rarl" entgegengerufen, daß ich mich erfannt und höchst willkommen wähnte. Ein Wahn, der freilich sogleich schwand, nachdem ich vom Licht im Bimmer beleuchtet, mit ben feinesweges gärtlich klingenden Worten: Ach Sie -- wo kommen Sie denn auf einmal her? begrüßt wurde. — Einen Rarl erwartete man, das hatt' ich nun weg; aber ich war dieser Karl nicht. Töpfer hieß auch Karl! Sollte ber wieder in Breslau fein?? Bu fragen wagt' ich nicht und zeigte überhaupt mehr Schuchternheit, als Liebe. Natalie war viel zu gutmüthig, um sich meiner nicht zu erbarmen, und durch unverstellte Freundlichkeit, durch schwesterliches bergliches Entgegenkommen, munterte sie mich auf, zu reden und mittheilend zu werden. Raum fing ich an in ben Bug zu fommen, als ftarten Schrittes, wie des Hauses Herr, ein junger Offizier in rusfischer Uniform, ein schlanker Jüngling von ausgezeichneter Schönheit in's Zimmer trat. Auf ben ersten Blid erfannt' ich in ihm ben, nur um we= nige Jahre älteren Better eines Schulgenoffen, ber toller und liederlicher Streiche halber, schon früh

für einen gang verlorenen Cobn geachtet, jest wie es ichien im Beere unferer Bundesgenoffen eine vortheilhafte Stellung und rafche Beforberung, benn er mar mit Orden \*) bebeckt, - gefunden hatte. Auch er erfannte mich, und war, wenn auch rauh und roh, boch nicht ohne eine Art herablajsender Zuvorfommenheit, Die mich verdroß. Aus mehreren Anspielungen ging hervor, daß er meine sentimentalen Briefe an Natalien gelesen hatte, benn er citirte Stellen aus ben an fie gerichteten Berfen, nicht ohne ftarfen Beischmad von Sohn. Dag er begunftigter Liebhaber fei, barüber ließ mir fein zuversichtliches, freches Benehmen gegen Natalien feinen Zweifel. Gie zeigte Die peinlichste Berlegenheit. Es that ihr leid, mich so zwiefach gefrantt zu feben. Doch hatte fie fein Mittel in

<sup>\*)</sup> Wie fich im Laufe ber Zeit ergab, trug er biefe Drs ben ohne Berechtigung. Der ungluckliche junge Mann, aus ver Armee gestoßen, in Schulden und böswillige Betrügez reien verwickelt, artete immer wilder aus und wurde zulest ber Held mahrchenhafter Erzählungen, die ihn erst als Chef einer Rauberbande höchst romantisch darstellten und am Ende auf bem Schaffet sterben ließen. Was bavon wahr, was erdichtet gewesen? konnt' ich niemals ganz ergrunden. Gezwiß bleibt, daß er in fremden Landen verschollen ift.

Händen den schönen Tyrannen zu bändigen und mußte sich seinem barbarischen Uebermuth sügen, ohne meine Position verbessern zu können. Zu einem Ausbruch von meiner Seite, — der übrisgens unsehlbar nur mit meiner entschiedenen Niesderlage geendet haben würde, — konnt' es troßdem in mir kochenden Brimme doch wieder nicht kommen, weil mein Gegner die Formen nicht nur nicht verletzte, vielmehr war er sehr verbindlich gesgen mich, sondern auch so viel als möglich auf meinen früheren Umgang mit den ihm verwandten und befreundeten Familien hinwies, seine Freude darslegend, daß er hier so unerwartet einen alten Beskannten fände.

Daß er den Platz nicht räumen würde; daß er vielmehr gekommen war, zu bleiben wo er sich heimisch wußte, das sagte mir mein bischen Mensschenverstand.

Ich erhob mich also, in den artigsten Ausstrücken Lebewohl sagend und machte meinem Hersgen nur dadurch Luft, daß ich Natalien, die hinter mir die Thür des Einganges zu schließen, mich mit dem Licht hinausbegleitete, zuflüstern konnte: Leben Sie wohl, auf ewig!

Schon am nächsten Morgen zeigte ich meiner

Pstegemutter an, daß die Gegenwart des Wirths schafts Gehülsen für's Gedeihen der Obernigser Desonomie unentbehrlich sei und die nach Posen rollende Postsutsche nahm mich in ihren unsaubes ren Schoos (ich rede von 1815) um mich, eine halbe Meile vor Obernigs, auf die Landstraße zu setzen, wo ich, in unsere Wälder einbiegend, sehr bald das hölzerne Haus erreicht hatte, in welchem keine russischen Offiziere als Nebenbuhler zu ers warten standen. Da begrub ich meine fromme, reine Liebe in den frisch gefallenen Schnee und ließ so manche heimliche Thräne auf das kleine Grab fallen.

Wohl wünscht' ich sagen zu können: so endete mein Verhältniß zu Natalien! — Ach, leider sollt' es erst recht beginnen. Denn, wo sich die Liebe in's Spiel mischt, stehen auch die Todten wieder aus ihren Gräbern auf. Wir werden's erleben!

Jest erst mar mir das Landleben lieb. Jest erst fegnete mein tief sbetrübtes Herz die gefundene Freistatt.

Auch ber Winter auf bem Lanbe fann ichon fein. Von ber Pracht beschnei'ter, mit Gisblumen ausgeschmüdter Nadelholzwälder, hatt' ich bis babin feinen Begriff gehabt. Die belebenden Freuben der Jagd gewannen es wieder über mich; zwi= schen ihnen, und dem winterlichen Vogelfang, der freilich immer spärlicher wurde, theilt' ich zwei Dritttheile meiner Zeit. Ein Drittheil des Tages mußte bleiben, für die faubere Ausführung ber ländlichen Abrechnungen und fogenannten Monats= schluffe, die ich nach Wallheim's recht tüchtiger Unterweisung so sauber und forrest als möglich ausführte und durch meine Beharrlichfeit babei, Schauberts beifälliges Erstaunen erregte. Aus wildem Schneegestöber, aus weitem Walde nach Bauje kommen, trodne Kleider und Bafche anles gen, fich bann im warmen Stubchen an den Ur= beitstisch setzen und zwischen fein gezogenen Linien einschreiben, wie viel Holz geschlagen, wie viel Octraide gedroschen, wie viel aufgespeichert liegt, wie viel verkauft ward? Das hat auch feine Reize, wenigstens für mich. Ich war überhaupt auf dem Wege ein leidlicher Philister zu werben. Seitdem ich nicht mehr an Natalien denken und nach ihr feufgen konnte, ohne zugleich an den russischen Df=

figier zu benfen und über ibn zu feufgen, schlug ich mir biefe Gebanken möglichst aus bem Ginne und feufste nach Umftanden, nur fo gur Erholung. Seitdem ich aber nicht mehr an Natalien gu benfen, mich bemühte, vermied ich auch an's Theater gu benten, weil bas mich fogleich wieder auf fie geführt haben murbe. Etliche Bochen gingen gang ruhig bin; auch die Geufger wurden bunner, und ich benfe jener Wintertage heute noch vorzugemeife als ftiller, friedlicher Tage. Borgenommen batte ich mir übrigens, fest vorgenommen, mich möglichst bald wieder zu "verlieben" und durchaus nicht in eine Schauspielerin! um vor jedem Regidiv in bie Ratalienfrantheit ficher ju bleiben. Bei uns am Orte mar freilich ber an fich bochft löbliche Borfat fdwer auszuführen, wegen entschieden vorherr= ichenden Mangels an irgend zur Liebe (wie ich fie meinte) geschaffenen Wefen.

Es machte beshalb um so größeren Eindruck auf mich, zu vernehmen, daß ein Freund unseres Gutsherrn sein schon längst gegebenes Versprechen mit Frau und Töchtern zum Besuche zu kommen, jest, im Winter, wo die Feldwirthschaft Neise-Pserde leicht entbehren konnte, gern erfüllen und wiederholten Einladungen Folge leisten werde. Daß bie Familie ein paar Tage verweilen müsse, dafür sprach die Entsernung ihres Wohnortes und die Beschwerlichkeit einer Winterreise, welche sie ja doch nicht unternehmen würden, um nur einige slüchtige Stunden bei uns zu bleiben.

Zwei Töchter! Es flang recht angenehm und ich murmelte vor mich hin: sie sollen nur komsmen! —

Aber mit dem Briese, der ihre Ankunst für morgen meldete, tras ein zweiter ein, von einem sicheren Bäckermeister und resp. Senator des Städtslein Dyhrnsurt erlassen, welcher um baldmöglichste Hein Dyhrnsurt erlassen, welcher um baldmöglichste Herbeischaffung des bestellten und bereits behandelsten Waizens dringend bat. Diesen zu sonvoyiren war ich bereits ausersehen, und wir hätten, der Dringlichseit der Epistel zu Folge, eigentlich schon am nächsten Tage aufbrechen sollen. Schaubert jesdoch, der mir wohl abmerkte, daß ich von den Gässten auch zu prositiren wünschte, fand plößlich, in seiner unerschöpstichen Güte sür mich, daß so viel Waizen nicht so schnell "gesacht" und verladen wers den könne und setze die Absahrt auf übermorzgen an.

Fünf Minuten, eh' unsere heisere Thurmuhr 3wölf gesungen, waren die Eltern da, ... und die

Töchter auch! Durch bie Vorberthur trat bas vierblätterige Rleeblatt ein, und a tempo burch bie Hinterthur ber Roch mit ber großen Gesellschafts= Suppenschuffel, in ber ein ganger Sühnerhof schwamm. Die Eltern waren charmante Leute; und die Töchter, ... na, jum Aushalten war es mit ber Schönheit, ... aber ich gablte noch nicht fiebzehn Jahr, hatte mir fest vorgenommen, mich gu verlieben, und es waren boch immer Töchter! Moch= ten fie nun auch nicht die jungften, nicht die schön= ften, vielleicht (ich fann's nicht fagen,) nicht bie flügsten sein - Töchter waren fie auf jeden Fall, und bas war in meinen Umftanden immer etwas. Die Jungere mar die Sanftere, Ernftere, eine schmachtende Blondine. Die Aeltere war flein, lebhaft, fed und ließ ihren bunflen Augen wenig Rube. Es wollte mich beinah' bedünken, fie sei mit Absichten bei uns angelangt, die meinem Borfas mich zu verlieben, an Entschiedenheit nichts nachaaben. Ich faß neben ihr, war höchst zuvorfommend und fonnte mich über ihr Entgegenfoms men nicht beflagen; benn wir hatten über bem Tische unsere Sühnerflügel noch nicht völlig bearbeitet, als die bochft eilige Nachbarin unter bem Tifche meine etwaigen Sühneraugen zu bearbeiten ansing, — was man in Wien "fußerln" nennt. Unersahren, dumm, schüchtern, — "hundsjung und pudelnärrisch", — kannt' ich diese unzweideutige Form zärtlicher Ausmunterung nicht einmal von Hörensagen und retirirte mit meinem Beine so weit, als das dicke, rundgedrechselte Tischbein von Sichenholz mir's nur erlaubte. Erst als ich den zarten Mädchensuß mir folgen sühlte, stieg mir cine Ahnung auf, daß hier kein Versehen obwalte, daß Absücht im Spiele sei, und ich hielt gedulz dig still.

Es wurde viel getrunken. Die Damen zogen sich Rachmittags zur Frau Pastorin zurück, wohin ich sie begleitete, und auf jede mir zu Gebote stes hende Weise in meiner Verliebung durch Worte und Zeichen weiter vorschritt. Zum Abend sanden wir und wieder mit den alten Herren zusammen, die mich an die Guitarre kommandirten, und auf Besehl der Damen Punsch brauten. Ich sang, — ich trank, — ich schwaßte, und ich wurde immer kühner. Ja, so weit trieb ich's, daß ich meiner Schönen in's Ohr sagte, sie möchte mir nachsolgen und dann ohne Weiteres hinaus in den öden, sins steren Vorslur schlich, wo ich hinter einer riesigen Kartossel Zerschneidungs Maschine Posten saßte.

Nicht fünf Minuten vergingen, — und die Mitleis dige stand neben mir, hinter der Maschine. Solschen Glauben hatt' ich in Israel noch nicht gesuns den! Freilich hatt' ich's gewollt, daß sie mir solgen möchte; aber nun sie's willig that, war ich ersichrocken und schämte mich in ihre Seele. Ich stand da, wie ein Stock, und rührte mich nicht. Deshalb meinte sie nicht gesommen zu sein. Sie fragte ganz treuberzig, was ich von ihr begehre? Das erinnerte mich an meine Pslichten und ob ich gleich seine zärtlichen Worte für sie fand, sest' ich doch die Lippen in Bewegung.

Wir muffen immer ein Weilchen hinter der Maschine geblieben sein, denn die jungere Schwester kam auch heraus, und rief ängstlich nach ihster älteren! Diese, ohne im Geringsten verlegen zu scheinen, machte sich von mir los und folgte dem Ruse.

Ich branchte lange Zeit, bis ich mich so weit ermuthigte, auch zur Gesellschaft zurückzusehren; und als ich eintrat, fürchtete ich, man würde mir ansehen, daß ich nicht allein hinter der Schneides mühle gestanden? Um meine Verlegenheit zu bestäuben, trank ich hastig noch einige Gläser Punsch. Diese umnebelten völlig meinen Kopf, und ich

wurde, — was mir das Abscheulichste ist, an mir und Andern, — förmlich betrunken. Ich bin im Stande genau anzugeben, wie die berauschende, aufregende Fröhlichkeit, in der ich mich befand, zur völligen Trunkenheit überging. Diese unauslösche liche Erinnerung an den verhängnißvollen Moment, bleibt mir psychologisch merkwürdig.

Die Spiritusslamme unter der Punsch : Bowle erlosch, weil ber Docht zu Ende war. Schaubert verlangte Baumwolle, um einen neuen zu drehen und die Beizung im Stande zu erhalten. Ich ging meiner Sinne noch vollfommen mächtig, in's Ruchenzimmer und fagte jum alten Roch: der herr von Obernigt, (fo pflegten wir S. zu nennen) will Baumwolle haben! Der Roch, der mich als mäßig und zurückhaltend fannte, schien über meine Gluth und Aufregung zu staunen und maß mich mit er= stauntem Besicht und fragendem Blid. Das fam mir fomisch vor. Ich fing an zu lachen und wies derholte nun lachend meine Worte: ber herr von Dbernigk will Baumwolle haben! Go, lachend, und wie ein Staar Die nämlichen Worte von ber Baumwolle fortsprechend, fehrt' ich in's Speisezimmer zurud. Bon Ginem zum Andern mich wendend, sagt' ich Allen unter frampfhaftem Gelächter

mein Eprücklein her. Das Lachen wurde allgemein. Alle lachten mir nach: ber Berr von Dbernigf will Baumwolle haben! Unter Diesem Laden, Schreien und Umbertaumeln, fingen fich Lichter, Menschen, Dede und Fußboden mit mir gu drehen an und ich versank in den schauberhaften Buftand dumpfer Betäubung, ... ben ich haffe, und in welchem mir ber Mensch schlechter vor: fommt, als wie ein Stud Bieb; ein bummes nams lich. Ginem Totten ähnlich ward ich vom Schlacht= felde getragen. Unter Die anmuthigften Empfindungen meines Lebens mag es eben nicht gehört haben, am andern Morgen um 3 11hr aufgewecht, und benachrichtigt zu werben, bag Roß und Mann gur Abfahrt bereit sei. 3ch hochte mich, in einen alten Fuchepelz meines Dheime gewickelt, auf einen Waizensach und führte, mit ben Nachwehen ber gestrigen Graltation fampfend, bie meiner Dbhut anvertrauten Felofruchte gludlich nach bem iconen Duhrnfurt, wo mich ber Berr Senator gafifrei empfing und durch Suppen und Kaffee vom Jams mer ber Ragen beilte. 3ch gonnte ben abgeplag= ten Pferden lange Raft, ließ auch mit ben leeren Wagen fehr langfam burch ben tiefen Cand unferer Balber heimfahren, fam in D. an, ale "Thier

und Menschen baselbst bereits seste schliesen" und sah folglich die zu meiner neuen Verliebung designirte Huldin nicht mehr wieder, indem Selbige am frühen Morgen nach meiner Nücksehr, sammt den Ihrigen den Stab weiter setzte. Mir schwebt so etwas vor, als hätt' ich mich nicht übereilt früher nach Hause zu kommen, — bloß deshalb weil ich nicht begierig war, sie wieder zu sehen. Ich muß den Liebesrausch mit dem Punschrausch verwechselt und einen vom andern nicht gebührend gesondert haben; zur völligen klaren Nüchternheit erwacht, waren mir beide gleich zuwider. —

Nach Beendigung dieses kleinen Intermezzo's, begann wiederum der selten unterbrochene Wintersschlasszustand in unserm hölzernen Dachsbau.

Doch ich sollte ganz unerwartet daraus emporsgeschreckt werden.

Meine Pflegemutter, die, was schon mehrfach erwähnt worden, auf einem Auge nur noch sehr wesnig sah, auf dem anderen völlig erblindet war, hatte sich, ihr hohes Alter nicht berücksichtigend, zu einer Operation entschlossen, und dieselbe, ohne vorher ihren Entschluß gegen Andere auszusprechen, von einem berühmten Prosessor der medizinischen Fakultät vollziehen lassen. Der Akt an und für sich

war glüdlich geschehen und ber Arzt hegte gegrünbete Hoffnung, ihr bas Licht wiedergegeben zu ha= ben. Aber die quedfilberne Unruhe ihres Temperamentes, die leidenschaftliche Ungeduld, welche bei ihr mit den Jahren nur gunahm, hatten fie vermocht, fich ben strenggegebenen Verhaltungeregeln zu widersetzen, allerlei fleine Gunden gegen die ihr vorgeschriebene forperliche und geistige Diat zu begeben; eine Art von Ropfgicht war bagu getreten, und hatte sogleich ihren Sauptsit im leidenden Theile aufgeschlagen; bas Auge war verloren und ihr Leben schwebte in drohender Wefahr. Bon die: fen Vorgangen benachrichtigte mich ein Brief Fanny's, ber mit der dringenden Aufforderung ibloß, augenblidlich nach Breslau zu fommen, und, bem Wunsche meiner Pflegemutter gemäß, mir bei Schaubert einen unbestimmten Urlaub zu erbitten, bamit ich an Ort und Stelle abwarten moge, was geschehen würde?

Diesmal, wo es einer ernsten Pflicht galt, fäumte mein Patron nicht, mir Vorschub zu leisten und ließ mich ohne Weiteres durch seinen Leibkutsscher nach Breslau führen.

3ch fand bie arme Alte fehr frank, von heftisgen Schmerzen geplagt und in ungunftiger Stims

mung, welche nicht nur durch die Schmerzen, sons dern vielmehr durch die Besorgniß vermehrt schien, daß ihre Hossnung, noch einmal im Lichte des Tas ges zu wandeln, so gut wie vernichtet sei.

Rrank, bettlägrig, in Lebensgefahr hatt' ich sie niemals gesehen. Bis dahin war sie, neben unsausgesehten Klagen über kleine Leiden, auf die niemand mehr achtete, mir wie eine Frau von eissensester Gesundheit erschienen, die sich und ihrem Körper bieten durste, was kein Jüngerer gewagt hätte. Deshalb machte die totale Hinfälligkeit, die nur durch unheimliche Fieberunruhen unterbrochen wurde, tiesen Eindruck auf mich. Schon meint' ich vor ihrem Sterbelager zu stehen und dieser Gedanke versenkte mich in trauernde Hingebung, so daß ich wirklich in den ersten Tagen nichts Anderes dachte, als an sie, und ihr Gemach nicht verließ.

Ich bin für Krankenpflege nicht ohne angebosenes Talent. Die Borsicht hat es mir vielleicht zugetheilt, weil sie wußte, wie oft in meinem Les ben ich es brauchen würde!?

Fanny theilte sich mit mir in die Pflichten, die wir Beide gern erfüllten. Wir hielten gemeinschaftliche Nachtwachen am Krankenlager, bamit bie Dienstboten von ber Pladerei des Tages gehörig ausrugen fonnten. Gie hatte fich mahrend meiner Abwesenheit zur vollfommen reifen, schonen Jungfrau ausgebildet, mir aber, obgleich fie ernfter, gehaltener geworden, die alte, gutrauliche Gute bewahrt. Daß ich biefe burch nichts Anderes erwiederte, als burch eine - beutsch zu reben, bengelhafte Kordialität; daß es mir gar niemals, und auch jest, wo so viele Beziehungen und Unnäherungen vorfamen, nicht in den Gedanken fam, mein nach einer neuen Flamme trachtendes und schmachtendes Herz am Feuer ihrer Jugendblüthe anzubrennen, - bas war, wie es auch meinen guten Geschmad verdachtigt, doch für und Beide fehr gut; benn es mußte, fo verzagt und bescheiben ich immer sein mochte, in jenen Nächten ein schlech= tes Ende genommen haben. Ich weiß auch nicht, was Fanny's Tante bachte, als sie ihr Bflegefind folder Wefahr aussette? Gie fonnte boch nicht wiffen, wie es in mir, und mit mir ausfah? Gie tonnte nicht wiffen - vielmehr wähnte auch fie, gleich Allen, die mich fannten, mich weit vorges schritten im Labyrinth irdischer Liebeshandel! daß ich ein erwachsenes Kind mar? Wohl aber wußte fie, wie es mit unserem Bermogen, mit meinen Aussichten, mit meiner Zukunst stand! Wußte, daß ein Junge von noch nicht siedzehn Jahren ohs nedies keine Partie für Fanny sein konnte! Und dennoch sah sie allabendlich, ehe sie von der alten Freundin nach Hause ging, ruhig zu, wie wir und in unsre tiessten Negligee's warsen, und gleichsam als ob die Menschheit noch im Stande der Unschuld lebte, und anschiesten nächtlich unbelauscht beisammen zu bleiben!? Wie leichtsunig auf solche Weise, oft in den solidesten Familien, der mächtigssten und zugleich gefährlichsten Göttin, der Gelezgenheit, die Thüren offen gelassen werden, das ist unglaublich. Und nicht immer geht die boshafte Göttin so unverrichteter Sache hinaus, wie sie bei uns that.

Nachdem eine Woche verstrichen, ohne daß sich der Zustand der Kranken verschlimmert hätte, und somit die Besorgniß um ihr Leben zunächst beseistigt war, wachten die alten Neigungen wieder auf und ich wagte mich, — nicht zu Natalien, denn diese sollte ja todt sür mich sein! — doch in's Theater.

Da war benn Allerlei Reues zu sehen. Die Hendel-Schütz machte gewaltigen Eindruck auf mich, als Mutter in der "Braut von Messina." So

weit ließ ich mich von Sochachtung für ihre plas stijde Macht und herrlichkeit burchbringen, baß ich vergaß, mit welchem festen Vorsage: mich durch= aus nicht bemerfbar ju machen, ich in's Parterre gegangen fei? Dbgleich von vielen Getreuen nicht mehr wie sonft umgeben, füblte ich mich boch wies berum berufen, meinen Plat als Parterrefonig einzunehmen, und fuchte ihn burch furchtbares Beifallgetos und brullentes Bervorrufen zu erfturmen. Die Strafe fur meine Infonsequenz blieb nicht aus. Zwar fam fie nicht von bem gefürchteten machthabenden Rommiffair, - ber gewiß langft vergeffen, baß ein Soltei lebe, welcher Berrn Ringelhardt auspfeifen wollen, und die Schauspielerinnen mit Blumen verglichen, - fonbern fie fam in einer noch furchtbareren Geftalt; meines Erachtens, in ber unerträglichsten bie bes Menschengeschlechtes unerbittlicher Erbfeind nur irgend annehmen mag: in ber bes wirklichen, mahrhaftigen Zahnschmerzes. Redereien beffelben batte ich wohl ichon früher empfunden und überstanden. Diesmal wurde es Ernft. Bom Toben und Spreien im Theater erhigt, beim Rachhausegeben erfältet, fühlt' ich ihn beginnen, als ich mich (- Die Nachtwachen bei ber Rrans fen waren nicht mehr nothig - ) ju Bette legte.

Doch schlief ich ein. Um Mitternacht erwacht' ich zu den hestigsten Qualen. Bon dieser Nacht an, war ich längere Jahre hindurch eigentlich keine Stunde mehr sicher, heimgesucht zu werden. Die Hälfte meiner besten Jugendzeit ist mir durch Jahnschmerzen verdorben worden; und sie waren bissweilen so arg, daß sie mich dem Wahnstun nahe brachten. Der leidige Trost, daß ich den ersten Ausbruch derselben, im Dienste Thalia's provoziert, wollte nicht lange Stich halten. Ich wand mich drei Nächte lang, (die Tage bring' ich gar nicht in Rechnung) wie ein zertretener Wurm, bald im tiessten Jammer wimmernd, bald in ohnmächtiger Wuth rasend. Dieses Wimmern und Rasen macht das Uebel nur immer ärger.

Der Zahnschmerz gehört, nach den Ersahrunsgen, die ich an meinem eigenen geplagten Leichnam anzustellen leider hinreichende Gelegenheit hatte, unter diejenigen körperlichen Schmerzen, von denen es oft sehr schwer werden dürfte, genau anzugeben, wo die hineinwirkende Fantasie anfängt und auf-hört. Ich weiß wohl, es giebt einen hausbackenen, bürgerlichen Zahnschmerz, der als solider Miethssmann von seinem Besitzer und Hausbeigenthümer weiter nichts verlangt, als daß dieser sich den krans

ten Zahn herausziehen, reißen, strechen, je nachs dem des Ortes Gelegenheit vorhanden, lasse, um ihm dann sogleich Ruhe zu gönnen, bis in irgend einem andern Zahne sich wieder ein Plätchen sins det. Das ist ein Zahnschmerz, (wie ich ihn auch schon vor der Braut von Messina gehabt,) und mit dem auszukommen ist; thut sein Möglichstes um den Patienten zur Courage der Verzweislung zu steigern, damit derselbe möglichst bald sich entsschließe, das Thor des Mundes dem Cisen des Zahnarztes zu öffnen, — "Ein Stoß, und er versstummt!"

Alber es giebt einen andern Zahnschmerz und das ist der wahre, diabolische. Erst scheint er sich gar nicht fixiren zu wollen; man ist nicht im Stande einen Zahn als seinen Sitz zu bezeichnen; alle Zähne auf einer Seite schmerzen, und es klopft, dröhnt, wogt, bohrt und reißt. Doch das ist nur ein mildes Vorspiel. Nach und nach vereinen sich sämmtliche Streitkräste des Feindes und ziehen sich gemeinschaftlich nach einem alten ehrwürdigen Backsahn, der aber schon längst im Verdacht stand, mit dem Feinde zu korrespondiren. Dort schlagen sie nun ihr Lager auf, und machen sich eine Nacht hindurch recht lustig. Ah, russt du am frühen

Morgen, hab' ich euch? Gut, ihr follt Alle auf einmal baran! Du eilft zu bem freundlichen Manne, ber mit zuvorkommender Artigfeit bir einen Stuhl als Schaffot anweiset, und beffen baumstarter Diener sich mild-lächelnd hinter bich stellt, um - bich fest zu halten. Der Verräther wird besignirt, ergriffen, er fest sich zur Wehr und klammert sich fest an den Boden, der ihn gebar, mit allen Wurzeln seines Lebens an, die Trennung scheint ihm fo schwer zu werden, als bir, bem sie bis in's tieffte Sirn fnirschet; - aber es ift gelungen: er liegt vor dir! Froh eilst du heim! Ah, nun ist's schon aut, rufft du ben Deinen zu, es thut zwar noch weh, aber das ist nur die frische Wunde, das giebt fich bald, den Zahn bin ich los, Gott sei Dank! - Und so schleicht eine Stunde nach ber andern hin, ohne daß der Schmerz aufhört; war er vorher unerträglich, so ist er jest rasend, und wird immer rasender, und erreicht eine Sohe, von ber du nichts ahnetest, als du ben guten, lieben, herrlichen, franken Bahn noch bein nannteft. Das ist nicht bloß Zahnschmerz, nicht bloß Ropfe, Hals, Dhren:, Augen=Reißen in höchster Boteng; es ift ein General-Marsch der Verzweiflung, den der Teufel auf beinen Nerven schlägt: Fiebergluthen durch=

zuden dich; du fällst, von schlassosen Rächten bestäubt in einen dumpfen, widerwärtigen Schlaf, und du träumst, dein Blut in dir sei das stürmende Meer, und schlage Wellen, die dich zermalmen. Dazwischen fährst du auf, heulst, fluchst, frapest mit den Rägeln die Wände und thust Alles, wosdurch sich ein Verrückter im Irrenhause die Zwangssiade verdient! Diese Belustigung dauert etwa ihre dreimal vierundzwanzig Stunden; dann solgt eine beruhigende Abspannung; das stürmende Blut fängt an zu ebben; und du gehst deinen Weg fürdaß, von jeder Minute in Zittern und Zagen erwartend, daß sie den Tanz mit dir wieder beginnen!

Dies, mein verehrter Leser, ist der wirkliche, wahrhaftige Zahnschmerz, den ich meine, und der mir, wie ich schon sagte, die Hälfte meiner schönsten Jünglingsjahre vergistet hat.

Es giebt nur ein Mittel gegen diesen Schmerz, gegen diesen wahnsinnigen Aufruhr der Natur. Das ist: der seste unerschütterliche Wille ihn zu beherrschen. Geduldig und unbeweglich liegen, mit stoischem Gleichmuth leiden, sich nicht hin- und hers wersen, sich nicht gegen die Stirne schlagen, weder beten noch fluchen, nicht wimmern, sondern nur den Gedanken sesthalten: ich will doch sehen ob ich es

nicht ausbauern kann? — bas kürzt, wie ich zu meinem Schaben erst spät entdeckte und durchführte, ben Anfall um mehr als die Hälste ab; oft bessiegt es ihn schon im Entstehen. Dann hab' ich auch, im Berein mit dieser Willensskur eine körsperlichsmechanische angewendet, die das Einschlasen, in welchem bisweilen schon Hülse liegt, merklich befördert. Ich halt' es für meine Pflicht, sie mitzutheilen und will mich für meinen guten Willen recht gern auslachen lassen; wenn ich nur Diesem oder Jenem, der mich nachahmen wird, den Trost dadurch bereite, welchen ich mir selbst bereitet habe.

Ich lege mich also, mit meinem "festen unerschütterlichen Willen" — (benn ohne diesen können wir nun einmal nicht vorwärts kommen) — der Länge nach hin; strecke mich, als ob ich in bester Laune wäre, recht behaglich; streise mir den Hemdärmel an dem Arme, welcher der schmerzhasten Seite entgegen ist, bis an die Schulter auf und setze den Daumen der linken Hand — wir nehmen jetzt an, der Schmerz habe die linke Seite inne, — setze den Daumen der linken Hand auf die Stelle des rechten Armes, wo man gewöhnlich Aber zus lassen pflegt, drücke mit besagtem Daumen sest auf, und thue einen langsamen Strich, den innern Arm

entlang, wobei ich die Richtung zu verfolgen suche, die mich bis an die Gegend des Handgelenkes führt, an welcher die Aerzte den Puls sühlen. Sobald ich den Schlag desselben am Daumen empfinde, heb' ich wiederum die linke Hand, setze wieder oben ein, und sahre ununterbrochen in diesem kalmirens den Selbstmagnetistren fort, bis ich schlase! Seit vierzehn Jahren, — denn so lange ungefähr mag es her sein, daß diese Manipulation, ich weiß selbst nicht mehr woher? mir bekannt ist, — hab' ich sie niemals ohne günstigen Ersolg angewendet. Desthalb sei sie meinen armen Mitbrüdern im Jahnsschulerz bestenst empsohlen.

Wer gesunde Zähne hat; wer "nie sein Brod mit Thränen aß, und nie die kummervollen Nächte, auf seinem Lager weinend saß" der kann gar nicht wissen, was Gottes Gnade ihm für Erdenvorrechte gönnte. Wer starke, wohlgebildete, vollzählige und wohlzumerken: reingehaltene Zähne hat, der ist in meinen Augen schön, und wenn er so häßlich wäre, wie eine Kröte. Schöne Zähne sind die höchste Schönheit, und ohne sie giebt es für mich keine. Schöne Zähne sind das Einzige, worum ich meine Nebenmenschen beneide; und in früheren Jahzren hätte ich einen Mord begehen können, um

mir ein vollständiges, fauberes Gebiß zu er-

Wer aber gute, gesunde Zähne hat, und sie vernachlässigt, nicht rein hält, sich durch schmuzigen Undank gegen die reichste Gabe der Natur versünstigt, der müßte von Staatswegen zur Nechenschaft gezogen werden. Ich halt' es für einen Mangel unseres neuen Gesethuches, daß es diesen Fall übergeht.

Mädchen und Frauen, die ihre Zähne nicht pugen; die, wie ich oft mit ungläubigem Staunen bemerke, Moospflanzungen wuchern lassen, wo reisnes Elsenbein uns entgegenstrahlen könnte, diese müßten meines Bedünkens, — die Ersteren, keinen Mann bekommen; die Letteren geschieden werden, außer wenn sie in unglücklicher Che leben.

Wer aber seine Kinder nicht von frühster Jusgend an zum (mässigen und gelinden natürlich!) Gebrauche der Zahnbürsten erzieht, der verdient, daß sie ihn einst versluchen, wenn sie, im besten Alter schon nicht mehr vor einem Spiegel lachen können, ohne vor sich selbst zurückzuschrecken.

Ich weiß, was ich fage; ich empfind' es am Tiefsten. Abzuleugnen ist nicht, daß es Orte giebt, (und unter diese gehört leider meine Vaterstadt) wo

schlechte Zähne allgemein verbreitet find, und wo Ausnahmen von diesem Leiden, als seltene Begunstigung erscheinen.

Nicht gar lange vor meinem Kranken Besuch in Breslau war, hauptsächlich durch Schreinzer's Empsehlung, ein neuer Komiker zur dortigen Bühne gekommen, der lange Jahre unter Liebich's Direktion in Prag, dann zuleht bei der Wandeltruppe des Baron Zinneck zwischen Presburg und Baden gespielt hatte, dessen Name jedoch niemals in Breslau gehört worden war. Der Mann hieß Schmelka.

Ich fah ihn zum Erstenmale in einem zweiaftigen Lustspiel von Dilg: "ber Korb,"") worin er

<sup>\*)</sup> Meine Borliebe für bies fleine Stud begleitete mich bis in jene Zeit, wo mir die Führung theatralischer Angelegenheiten übertragen wurde; ich suchte bas vergilbte und von Andern nicht gefannte Manustript hervor, und gab es einem Schausvieler, bend ich schon vorher den Mund nach einer "göttlichen Rolle" wässerig gemacht, zum Lesen. Dieser bracht' es mir befremdet zurud und gestand: an dieser

einen luftigen, gutmuthigen, etwas albernen Sausfnecht gab. Man fann sich nichts Befferes benfen, als diese seine Darstellung. Wahr und natürlich, vom Scheitel bis zur Sohle, lebendig, übermuthig, ergöglich und dabei gemüthvoll, daß man oft nicht wußte, ob man vor Lachen ober aus Rührung weinen mußte? Satt' ich bei ber Isabella ber Madame Bendel=Schütz zur Chre der Runft ge= schrieen und gelärmt, ohne im Innersten recht er= griffen und fortgeriffen zu fein, fo that ich es bei Schmelka zur Ehre ber Natur und Wahrheit. Ja, ich ergriff wieder ben Scepter, ben ich unterbessen mit dem Ackerstabe vertauscht, und schwang ihn gewaltig, viele Bekannte als Theilnehmer an meinen enthusiastischen Beifallspenden um mich versammelnd. So gewaltig war die Wirkung meiner Parterre-Regierung, daß Schmelka im Zwischenakt auf der Bühne äußerte: was ist denn heute ins Breslauer Publifum gefahren? So lebendig waren

Rolle tonn' er nichts Gutes sinden, sie sei hochst unbedeutend. Nun las ich es auch wieder durch und mußte ihm Recht geben: die Rolle, wie sie da im Buche stand, war sehr gering, obgleich sie alle Worte enthielt, die Schmelka gerebet! — Das ist die Macht des Genies, daß sie aus Nicht's etwas Großes schaffen kann.

sie ja noch nie, seitdem ich hier bin!? — Worauf Schreinzer, den ich nach Mittag besucht hatte, sehr ruhig entgegnete: ja, das will ich glauben, Holtei ist hier!

Ber ift Holtei? hatte Schmelfa weiter gefragt - und ob ich gleich nicht weiß, was Schreinzer weiter geantwortet, ift mir boch bas Resultat bieses Dialogs befannt worden, welches in Form einer Ginladung: Echmelfa's fennen ju lernen, an mich gelangte. Daß ich biefer fehr bald zu genügen eilte, lag in ber Natur. Schmelfa's Frau stammte aus einer alten Schauspielerfamilie; ihre Mutter lebte bei ihr; diese hatte mit ihrem verstorbenen Mann und einem Rest voll Kinder bie seltsamsten Theaterschidsale gehabt, mar von großen zu fleinen Bühnen gezogen, und endlich mit all' ben Ihren. als pilgernde Truppe, unter ben burftigften Berhältniffen nach Ungarn, Kroatien, Siebenbürgen, ber Moldan und Walachei verschlagen worden. Was biese beiden Frauen, Tochter und Mutter, mas Schmelka selbst, ein altes Theaterfind, ju erzählen wußten, bas ging ins Afchgraue. Dich erfüllten Diese homerischen Ueberlieferungen mit neuer Wanber: und Spielwuth! Obernigt und seine stillen Wälder versank hinter mir; vor mir that sich die

Welt auf und ich vernahm mit hochklopfendem Herzen, daß man auch an der türkischen Grenze deutsches Schauspiel liebe! "Romeo und Julie" hatten sie in Temesvar ausgeführt! In Temesvar, wohin sie "mit den Bagagewagen," ihren eigenen nämlich, gedrungen! Madame Schmelka hatte die Julie gegeben und ihre Mutter den Romeo! Ich starrte die siebenzigjährige graue Frau, vielmehr ihren dicken Leib an, und dachte: das muß ja ein gesegnetes Land sein, wo man so hoch in der Bil-dung steht, daß man auf äußere Erscheinung gar nicht achtet, sondern lediglich nach dem geistigen Werthe fragt!? Ich brannte auf Ungarn! Ich zappelte nach der türkischen Grenze!

Deshalb waren mir die türkischen Nußhacker zugeflogen?

Deshalb hatte meiner armen alten Pflegemutter ber Staar (so unglücklich) gestochen werden müssen, damit ich nach Breslau gerusen und mir dort, in Schmelka's Hause, der Staar über meine wahre Bestimmung gestochen werde? Wie sich das Alles so wundersam fügte!

Voll Muth und Zuversicht wandt' ich den Blick auf die romantische Laufbahn, so lang' ich bei Schmelka's weilte und mit ihnen Ansichten und Plane tauschte! Denn sie fanden meine Lust für's Theater ganz in der Ordnung, und sogar seine steinalte Schwiegermama schien im Gespräche mit mir zu vergessen, wie schlecht es ihr auf Erden erzgangen und verjüngte sich, wenn sie erzählte.

- Ram ich aber zu der blinden, leibenden Pflegemutter; faß ich bei biefer und hielt fie meine Sand, mich gartlich versichernd, wie glüdlich sie über bas gute Lob sei, was aus Dbernigt einge= gangen... bann rudten Ungarn und Siebenburgen wieder fehr weit in ben Sintergrund, und ber Bebante schob sich vor, bag ce bie höchste Zeit sein burfte, ins "Alofter" heimzufehren. Es währte benn auch nicht mehr lange, ba fand sich Freund Schaubert in Berson ein, um anzufragen, ob bas Befinden ber Frau Geheimerathin fo stehe, baß er mich mit hinausnehmen konne? Darauf mußte, ber Wahrheit gemäß, mit einem lauten und vernehmlichen "Ja!" geantwortet werben, und ich behielt faum fo viel Beit übrig, Schreinzer's und Schmelka's ein flägliches Adio! in's haus zu tras gen! Bierzehn Tage lang mag ich etwa in ber Ctabt gewesen sein!

Und in dieser furzen Frist hatten Dorf, Wohnhaus, Feld, Wald und Menschen sich, meiner Meinung nach, so entschieden verändert, daß mir Alles gleich unerträglich schien! Kaum konnt' ich meinen Unmuth nur in so weit bemeistern, daß ich ihn nicht geradezu offen kund gab, und daß ich an mich hielt, so lange ich bei meinen werthen Gönnern im Zische saß.

Schaubert war flug genug, um mich und was in mir geschehen, zu durchblicken; aber er war noch flüger, daß er sich anstellte, als entging' es ihm. Ich aber war wieder flug genug, um zu bemerken, daß er im Klaren war über mich; die gegenseitige Verstellung und Zurückhaltung vermehrte meine Spannung, und ich war denn wieder einmal so recht von Herzen unglücklich! Verwünsichte Reise nach Vreslau!

In meiner wirklich bedauernswerthen Lage hatt' ich einen Trost, den nämlich, über einem Opernsterte für Schreinzer zu arbeiten, welchen er komponiren wollte. Der Stoff dieses Werkleins ist mir nicht mehr gegenwärtig; es war, denk' ich, so etwas von wüster Insel, Seesturm, Schiffbruch und Rettung durcheinander. Einige Lieder waren, scheint mir, nicht übel; ich hatte sie in meiner Manier selbst mit Melodiecn versehen und sang sie zur Guitarre, in des Onkels Zimmer, während der

Dunkelstunde. Eines war geradezu gegen Natalien gerichtet, und sprach den Ingrimm aus, durch einen unwürdigen Nebenbuhler verdrängt zu sein. Wie das auf die wüste Insel kam, vermag ich nicht mehr zu sagen; — es wird's wohl auch Niemand wissen wollen!

Diese Operndichtung hielt mich aufrecht; es ist undankbar von mir, daß ich sammt vielen andern Papieren auch dieses unschuldige Hestchen vernichstet habe, dessen Urschrift und Abschrist und Reinsschrift mir über so manche schwere Stunde hinwegsgeholsen.

Cin zweiter, wenn gleich ein oft schmerzliche aufregender Trost wardie Zeitung, die mir verkündigte, was in der Welt und was in Wien bei'm Congreß vorging. Sehr oft enthielten die Berichte von dort auch Anmerkungen über theatralische Dinge. Sine Stadt, die fünf verschiedene Theater zählte, war mir ein Paradies. Und über Wien mußt' ich ja meinen Weg nehmen, wenn ich an die türkische Grenze wollte, um dort den Don Karlos zu spielen!

Damals gab es noch keine Posteinrichtungen wie heut' zu Tage. Wir empfingen die Breslauer Zeitung wöchentlich zweimal. Des Mittwoch's und bes Sonnabends ging die Post in's Posensche, eine

halbe Meile von Obernigk vorbei, durch Heides wilren, wo der Schirrmeister die Verpflichtung übers nommen hatte, Schauberts Cremplar im Wirthstause abzugeben. Von dort kam es uns denn — "mit Gelegenheit" — zu. Manchmal auch nicht! Dann kam auf einmal eine ganze Ladung, die wir gar nicht bewältigen konnten.

Was ich auch immer las und lesen mochte, aus All' und Jedem saugt' ich Nahrung für meine "Reisebilder," die mich im lieblichsten Wechsel umsschwebten. Fort, nur auf und davon! Denn daß ich als ein hochberühmter Schauspieler zurücksommen und durch meinen Ruhm diejenigen mir versöhnen müsse, die ich durch unerlaubte Abreise mir erzürnt, ... darüber konnte doch wohl kein Zweisel obwalsten? Nur sort! Aber wie? Dhne Geld! Ohne Paß!

Schmelka hatte gesagt, das sei eben die Aufsgabe des rechten Genies, durch solche Lappalien sich durchzuschlagen, und die Meisten, welche groß geendet, hätten klein begonnen. Mir aber kam die künstige Größe weit leichter zu erringen vor, als der kleine Sieg über gegenwärtige Schwierigkeiten, und ich dachte immer: wenn ich nur erst einen Paß hätte, und hundert Dukaten in der Tasche, ein

großer Schanspieler wollt' ich schon werben, das ware bas Geringste!

Die Rollen, welche früher unter Töpfer's leitender Unweisung ich mir ausgeschrieben, um mich im Lernen und Sprechen vorzuüben und welche fo lange auf bem Grunde meines Roffers uneingeweihten Bliden unzugänglich gelegen, wurden jest wieder hervorgefucht, ind Bedächtniß gerufen und mit lauter Stimme geubt. Topfere Ansichten über Die Auswahl folder Parthieen scheinen ber Beimarischen Schule entlehnt gemesen zu fein; sie beuteten junächst auf Berleugnung ber Berfonlichkeit hin. 3ch hatte ba eine gange Armee alter herren ober fleiner Bosewichter beisammen; - unter Anbern, besonders burch Töpfer refommandirt, ben würdigen "Lerma" aus Don Rarlos, beffen eine Rebe bei'm Abschiede vom Pringen mir zwar gefiel, meiner Sprechluft aber feinesweges genügte. 3d fprang also von bem, was Graf Lerma zu fagen hat, mit beiden Rugen in die Tiraden bes Pringen, holte mir nothigenfalls auch ben Darquis Posa herbei, und ermangelte nicht, wenn ich an ben König Philipp fam, Devrient's tragisches Register aufzuziehen. Das ging benn fo lange, bis Onkel burch die Wand, die unsere beiben Bimmer trennte, meine Studien hörte, und sich auf den Weg machte, zum Rechten zu sehen. Glücklichers weise hört' ich ihn jedesmal, seine Thür öffnen und schließen, und eh' er über den Saal bis an meine Thür fam, hatte ich gewöhnlich Zeit, Rolle oder Buch bei Seite zu schaffen, wodurch es mir gelang, der Sache den Anstrich einer freien Fanstasie zu geben, die ich mir, da man bei dem Schmutzwetter so wenig spazieren gehe, als Leibesbewegung verordnete.

Nichts besto weniger meint' ich unter bem auf mir lastenden Druck erliegen zu müssen, und war nahe daran, mir wie ein frischeingefangener Vogel ben Kopf an den Stangen meines Räsigs zu zersstoßen.

Der Uebergang vom Winter in den Vorfrühling ist ohnehin die unangenehmste Jahreszeit auf
dem Lande. Der Schnee wird Roth, die nackten
Bäume starren wie Besen, es ist nicht recht kalt,
es ist nicht warm, die langweilige Bestellung der
Sommersaat kommt dazu, Jagdsreuden gehen zu
Ende, die Winterobst-Vorräthe sind meist aufgezehrt,
der Himmel hängt voll Regenwolken, die Schnee
geben, und dann wieder voll Schneewolken, die
Regen geben, der Frühlingsbrang regt sich ahnungs.

voll in der Bruft, und findet noch fein Beilchen — bas ist die rechte Stadtzeit.

Ich hätt' es gewiß nicht überdauert; ich wäre gewiß fortgelausen, sogar ohne Paß und ohne Geld, wenn mich nicht der Gedanke an meine alte Pfleges mutter, und die Furcht, durch einen so unerhörten Schritt ihr Mörder zu werden, zurückgehalten, ans d'rerseits aber auch die Unermeßlichkeit einer so sabelhaften Irrfahrt mit übertriebenen Besorgnissen erfüllt hätte.

Junge Männer aus ber Gegenwart können gar nicht begreifen, was vor dreißig Jahren einem in Schlesien geborenen und erzogenen Muttersöhnchen eine größere Reise war. Heut zu Tage wird Niemand mehr angestaunt, der aus Afrika oder Amerika kommt, und hat er nicht wenigstens ein Paar junge neuentdeckte Inselchen bei sich, so ist keine Rede von ihm.

Mir wurde noch, das fann ich beschwören, als ich etwa zehn Jahre alt war, ein junger Herr in Gesellschaft vorzugsweise gezeigt, weil er "in Berklin gewesen!" Und wie lange ist es denn her, daß Berliner, wenn sie nach Potsdam sahren wollten, ihr Haus bestellten und Abschied nahmen von Freunden und Befannten?

Auch konnt' ich mir nicht verschweigen, daß ich, wie reif ich mich wähnte, doch einem dummen Jungen täuschend gleich sah, und daß es mir schwer fallen würde, mich als Mann durch= und einzusschwärzen.

Ich blieb also, biß in meine Ketten und knirschte mit den Zähnen — in so weit der Zahnschmerz dieses erkauben mochte!

Wir sitzen denn eines Abends beisammen, die Zeitungen sind gekommen, — Schaubert ergreift die erste Nummer, dem Datum nach, und ich fasse, um flüchtig darin zu blättern, nach einer spätern.

"Napoleon Bonaparte ist in Frankreich gelandet!"

Am 24. Januar 1815 hatte ich mein siebzehn= tes Jahr zurückgelegt.

Wer durfte mich halten?? -

Es siel auch Keinem ein. Der Baron war ber Erste, der mit Thränen im Auge, die ihm überhaupt leicht und willig flossen, und indem er

sein "Kommunion-Gesicht"\*) anlegte, aussprach: ja, Karl, du mußt mit! Schaubert, schon von Ansang an unzufrieden über das dem Welteroberer gewordene milde Schicksal, gerieth jest in erbittersten Zorn, und labte sich nur an der Hossnung, daß die Verbündeten, durch diese Erfahrung geswisiget, wenn sie diesesmal wieder seiner Herr würden, nicht so viel "Komplimente mit ihm maschen" dürsten. Daß dazu Jeder, der noch die Krast in seinen Gliedern spürte, mit helsen müsse, war seine lebhaft vertretene Ansicht, und er billigte meinen Entschluß.

Soll ich sagen, was mich trieb? Ich muß es bekennen, die reine Begeisterung, die ich bei'm erften Aufruf empfunden, empfand ich nicht mehr. Es mischten sich selbstsüchtige Beweggründe hinein, von denen ich mir wohl keine Nechenschaft gab, die aber endlich darauf hinausliesen, daß nach Beenstigung des Feldzuges die Mittel schwer zu finden

<sup>\*) 3</sup>ch hatte ben guten frommen Ontel, wenn er zum Abendmahl ging (in Schleffen fagt man: kommuniziren) biefes in Andacht und Rührung aufgehende Gesicht zeigen gesehen; und wir wendeten baber ben Ausbruck "Kommusnion-Gesicht" immer an, wenn wir ihn bewegt und ergriffen exblickten.

fein würden, mich aus fernen Landen nach Obersnigk zurück zu zwingen. Dem Retter des Baterslandes, dem jungen Helden konnte man nicht verwehren, seinen künftigen Beruf frei zu wählen. Freilich blieb der Patriotismus das Kleid, welches ich trug; die Nebengedanken waren nur in die Falten genäht, wie heimlich gehaltene Goldstücke.

Schaubert begnügte sich nicht, aus seiner Burg mich allein zum Heere zu senden. Er wollte auch den Nachwuchs der Gemeinde zu freiwilliger Ansmeldung aufregen. Zu diesem Ende lud er mehstete gehalten, welches solgendermaßen beschloß: Wir zogen, von Musik begleitet, durch's Dorf, bis an den sogenannten Hechtteich. Dort war ein kleiner Scheiterhausen errichtet und auf diesem wurde Napoleons Vildniß verbrannt, wobei ein Lied im Chostus abgesungen ward, dessen Versasser zu sein ich die Ehre hatte. Die Schlußzeilen dieses Liedes kann ich der begierigen Nachwelt noch überliesern: Sie lauteten:

"Und somit bleibt es beim Rechten, Jest Becht, jest fahre ju Bechten."

Die Asche wurde mit Befen in den Teich ge-

fegt! Und wenn Trinfsprüche, begleitet von tiefen Zügen aus großen Gläsern irgend Wirkung haben können, so durfte nach diesem unserm Autodasee an den Siegen der vereinigten Heere nicht mehr ges zweiselt werden.

Das Erste, was mir Noth that, mar eine gute Rugelbuchse; benn mit meiner Jagbflinte fonnte ich ben Frangosen feinen erflectlichen Schaben gufugen. Ich trug bemnach bies an Menschenblut unschuldige Rohr in rascher Fußwanderung, nach Prausnis, einem Nachbarftäbilein, wo in ber Berfon bes Buchsen: und Uhrmachers Rern, ein durch bie gange Umgegend bei allen Rugelichüten belobier Bewehrhandler lebte. Dort geschah der Umtausch nicht ohne gewichtigen Buschuß von meiner Seite und ich hielt nun, nachdem ich Rugelform und Bulvermaaß eingestedt, die Mordwaffe in Sanden aus ber ich nach beftem Willen und Bermögen auf bie Cohne bes iconen Franfreiche fnallen follte und wollte. Gocherhobenen Sauptes ging ich ftola burch das Thor\*) ron Prausnis, als ob ich bei

Don biefem Brausniger Thor, welches wirflich fehr enge mar, wird behauptet, es habe niebergeriffen werden muffen, weil ein ungeheurer Raften, in welchem uiemand

irgend einer Schlacht ben Ausschlag schon gegeben hätte. Das Wetter war milo und heiter, die Luft frisch und rein. 3ch tangte bie Strafe bahin, bie Büchse auf der Schulter, und bachte, so werden wir leichten Sinnes und frohen Muthes nach Frankreich wandern. Plöglich fing sich die Sonne zu umwölfen an, ein schneidendefalter Wind erhob sich, und noch hatte ich weit hin bis zu einem am Wege liegenden Rieferwäldchen, als eines jener wilben Regenwetter, in welchem Sagel, Schnee und Waffer um die Wette toben, sich heftig entlud. Mein dunnes Rödchen war im Nu durchweicht, ich triefte, wie ein gebabetes Schaf und flapperte vor Ralte. Dieses physische Unbehagen beprimirte meinen Muth gewaltig. Die Viertelstunde, welche ich unter bem wenig schütenden Riefergebusch zubrachte, ift eine berjenigen aus meinem Leben, welche sich am tiefften mir in's Gedächtniß prägten. Gin folcher Nebergang von zuversichtlichstem Vertrauen zu einer fast feigen Bergagtheit mußte mich erschreden. Ich legte mir felbst, alles Ernstes, die Frage vor: ob

fonst als ein "Rhinozeros" befindlich gewesen, sich in feine Mauern fest gefahren habe. Db die Erzählung wahr, oder eine Fabel ist, fann ich nicht entscheiben.

ich denn auch gewiß vor dem Feinde meine Schuldigkeit thun würde? und ward von einer schrecklichen Angst befallen, daß ich trop meines sesten Willens doch vielleicht Angst bekommen könnte? Aber als der Himmel wieder blau, die Sonne wieder frei war, und ich wieder rüftig des Weges zog, sah ich auch nicht mehr schwarz und kam guter Dinge mit meiner gezogenen Büchse in Obernigk an.

Schaubert ließ die Frende sich nicht nehmen, ben jungen Baterlandsvertheidiger mit feinen besten Braunen nach Breslau zu führen. Gin berglicher und gerührter Abichied vom Baron und feinem bienenden Mentor, vom Verwalter Wallheim und bem alten Roch, von bem braven Förster Bacher und vom eblen Baftor Woite, ber mich liebevoll fegnete, ging benn boch nicht ohne Thränen ab. Jeder gab mir guten Rath, nach seinem Ginne. Der Onfel ermahnte mich zu fittsamem Lebensmandel; ber Baftor schärfte mir ein, auf bem Mariche nicht falt gu trinfen; ber Förster, meinen Mann hubich fest auf's Rorn zu nehmen, und feinem Unterricht feine Schande ju machen; der Berwalter und ber Roch empfahlen mir, tuchtig Beute beimzubringen; Frang aber fagte gar nichts, als, indem er fich mit seiner biden Sand

die Augen wischte: schreiben Sie uns auch, wie's Ihnen geht! —

Die erften Erfundigungen, Die ich in Breslau einzog, bestimmten fogleich meine Wahl, welcher Truppe ich mich anzuschließen hätte. Es hieß, daß der Hauptmann von Fock ein Freiforps bilde, welches unter seiner Leitung in's Feld rücken und ben Namen "Breslauer freiwillige Jäger" führen werde. Das flang nach "Lügow's wilder verwegener Jagd!" und so ein kleiner schlesischer Körner zu fein, dunkte mir gar nicht übel. Ich ging benn also mit eiligem Schritt in bas Burcau, welches ber Sauptmann eröffnet hatte, und ließ mich einschreiben. Noch an bemfelben Morgen wurde ein Birschfänger gefauft, an ladirtem Riemen übergehangen, und ein gewisses graues Röckel mit blauem Kragen versehen, - ad interim, bis ber Schneiber bie Uniform fertig hätte. Ein wenig verlett war ich allerdings, daß mich im Büreau nur der Rompagnie-Schreiber empfangen und notirt hatte, und baß gar nicht die Rede davon gewesen war, mich meinem Chef zu prafentiren. Ich hatte mir auf bem Wege nach , Breslau, in Schaubert's Korbwagen figend und fünftige Größe träumend, meine Rezeption feierlicher, erhabener ausgemalt. Das Beste bei ber Sache

schien mir, daß, da Alles im Werden und ich Einer der Ersteren war, für jest noch keine Rede von militärischer Dienstpflicht sein konnte, und eine Woche mindestens für mich und meine Freuden absiel. Jest besaß ich volle Freiheit. Ein Schwerdt an der Seite, einen Kragen auf dem Rock, vielleicht bald auf dem Marsche, dem drohenden Tode entzgegengeführt ... was hätte man mir verweigert!? Ich erhielt Geld so viel ich wünschte, und durste thun, was ich wollte.

Ich mag vielerlei Albernes und Lächerliches gethan haben, worüber ich heute nicht mehr im Stande bin, Nechenschaft zu geben; aber das Läscherlichste in meinen Augen war, daß ich genöthigt wurde: mein Testament zu machen. Ein, wenn ich nicht irre, für diesen Fall speziell erlassener Kasbinetsbesehl, berechtigte die ausmarschirenden Freiwilligen zu testiren. Bei dieser Gelegenheit ersuhr ich erst, daß ich ein eigenes, mir von meiner leiblichen Mutter hinterlassenes Vermögen von Achtetausend Thaler besaß, welches sünf Procent trug. Es waren also bisher jährlich 400 Thaler sür meine Erziehung eingegangen? Das war mir ganz neu. Und es war wohl sehr gut, daß ich früher nichts davon ersahren, denn ich würde dann wahre

scheinlich in meinen Forderungen nach Theater-Zuschuß höchst unbescheiden gewesen sein.

Als nun das Testament verfaßt werden follte, befam ich die romanhafte Idee, für den Fall glorreichen Todes auf dem Felde ber Ehren, Rata= lien zur Erbin einzuseten, damit Selbige nach meinem bedauerlichen Sinscheiben, durch biefe fehr edle Rache beschämt werden, und bereuen möge, mich einem ruffischen Lieutenant hintangesett zu ha= ben. Der Abvokat, welcher von den Meinigen be= auftragt war, meinem letten Willen bie Form Rechtens zu geben, redete mir bas aus und wies mich auf die naheliegende Verpflichtung hin, an meine Stiefgeschwifter, die Rinder meines Baters aus einer zweiten Che, zu benfen. Das war mir einleuchtend, ich gab nach; fügte meinen letten Wil-Ien in bes Juftigraths ersten, und sette Bruder und Schwester zu Erben ein.

Es freut mich wahrlich aus der Maaßen, daß ich doch einmal in meinem Leben das Vergnügen genossen, ein Testament zu machen, Erben zu ersnennen, u. s. w., und daß ich weiß, wie einem Menschen zu Muthe ist, der diesen hochwichtigen Alft vollzieht. Denn jest, obgleich dem sichern Grabe um 30 Jahre näher, bin ich bei'm besten

Willen außer Stande, die Sache noch einmal zu leisten, weil ich durchaus nichts zu "vermachen" habe.

Daß ich die freien Tage in Breslau benutte, um die junge Befanntschaft mit Schmelfa's ju fultiviren, die Abende aber, um fie im Theater jugubringen, wird man mir unbeschworen glauben. Und wie erschien ich jest im Parterre! Mit einem Birschfänger an ber Seite!! Wenn ich bei meinem Freunde Schumann am Raminfeuer faß, - welche air's wußt' ich mir ju geben! Sogar Schall redete ich einmal furzweg vor der Raffe an, und war fehr erstaunt aus seiner Entgegnung ju vernehmen, baß ich ihm schon befannt sei. Unverhoh= len äußert' ich mein Befremben. Da gab er beutlich zu verstehen, er kenne mich als fleißigen Theaterbesucher, als Nataliens Freund, - und als Berfaffer eines gewiffen "Selam" über ben er herglich gelacht habe. Und wo hatt' er ihn gelesen? Bei'm Polizeipräfidenten! Und. was hatte Der barüber geaußert? "Das Ding ift gar nicht übel!"

Schall fragte mich, ob ich denn nicht schon versucht hatte, für's Theater zu schreiben? Das wäre ja bei jungen Leuten, die so viel Reigung dafür fühlten, immer das Erste? — Ich erwähnte

meine Oper, fügte jedoch gleich hinzu, Schreinzer hätte sie für unbrauchbar erklärt, obwohl er einzelne Lieder gelobt.

Nun, fagte Schall, jest muffen Sie Kriegs: lieber bichten!

Dieses Wort siel auf tragbaren Boden. Ich machte glücklich ein halbes Dupend, auf gangbare Melodieen; von denen wir auch einige auf dem Marsche gesungen haben. Doch sind sie völlig aus meinem Gedächtniß verwischt, bis auf die Aufangszeile bes einen, welche lautete:

"Der König ruft, ergreift bas Schwert!"

Dadurch war, nach dieser ersten Zeile zu schlies ßen, Theodor Körner freilich noch nicht ersett.

Schall erlaubte mir auch, mit seiner gewöhn: lichen, wahrhaft bezaubernden Freundlichkeit, ihn zu besuchen; und ich kann mich durchaus nicht mehr besinnen, was mich abgehalten haben mag, von dieser Erlaubniß Gebrauch zu machen? Denn ich weiß bestimmt, daß ich vor unsern Ausmarsch nicht bei ihm war.

Eine der größten Thaten jener Woche bleibt immer, daß es mir gelang, meine Pflegemutter zu einem Diner zu veranlassen, welches sie Schmelka'n und bessen Frau gab und bei dem es, nach unserer Art hoch her ging. Auch Schmelka's Sohn, ein höchst komischer Kerl von etwa sechs Jahren war dabei, und sang, nachdem er durch einige Glässer Wein ermuthigt worden, das beliebte "Brumm, brumm, brumm, geht's im Haus' herum" aus dem "Hausgesinde", in welcher Posse sein Vater als "Lorenz" wirklich den Gipfel der Verrücktheit ersstieg und Zeug auf der Bühne trieb, wie kein Ansderer vor ihm gewagt hat und Keiner nach ihm mehr wagen dars.

Unterbessen hatten sich Freiwillige in Schaaren gemeldet; die Zerstreuungen der Stadt wurden für gefährlich geachtet; und eh' wir es uns versahen, wurden wir zusammen gerusen und auf Dorsschafften unweit Breslau gelegt. Der Hauptmann mit 200 Jägern hatte sein Quartier in "Brocke"; die übrigen 400 waren in ein paar andere Dörsfer vertheilt, deren Ramen ich nicht mehr weiß.

Jest erst waren wir Soldaten. Wir erhielten Sold und Brod. Wir wurden einererzirt. Wir zosgen auf Mache.

Ich lag bei einem Bauer im Quartier, mit einem Oberjäger und noch sieben Mann. Da war ein recht lustiges Leben.

An Besuchen aus Breslau fehlt' es nicht.

Mutter schickte Wein und Lebensmittel jeder Gatstung. —

Der kalte Punsch — ein Getränk, in dessen Bereitung ich einige Meisterschaft zu besitzen glaube, und welches ich als freiwilliger Jäger in seinen tiefsten Beziehungen zur durstigen Menschheit studirte, — floß in Strömen.

Ich machte mir gar bald einen anerkannten Ruf als "Bewirther," der bis in's hauptquartier nach Brocke drang, und gewann viele Freunde und Brüber, durch meine eitle und leichtsinnige Freige= bigfeit. Ein Gewinn, der gerade so viel werth ift, als die Mittel, burch die man ihn erwirbt; ber auch gerade so lange vorhält als diese Mittel, Denn mit dem verschwendeten Gelde, verlieren sich bie fogenannten Freunde. Diese Erfahrung macht' ich schon damals auf so fühlbare Weise, daß mir's für immer eine gute Lehre blieb. Und wenn ich auch, so lange ich lebe, nicht aufhören möchte An= bern mitzutheilen, was ich gerade mein nenne, fo hab' ich doch schon längst aufgehört zu wähnen, es werde sich mir ein Mensch zn Danke verpfliche tet finden, für das, was ich ihm Gutes erwiesen, in Freud' ober Leid, in Scherz ober Schmerz, in Weften ober im Fasten.

Bei jeder der beiden Kompagnieen, die nicht in Brode lagen, vertrat ein Lieutenant unfered Hauptmanns Stelle. In unferem Dorfe fommandirte ein Berr von Billerbed, ein artiger, gebilbeter Mann, welcher unfer Butrauen gu ermer= ben wußte. Nicht so sein Kollege im andern Dorfe. Dieser hatte sich so weit vergessen, bei'm Erergiren einen Jäger zu - ftogen, ichutteln, zausen, - wie man's nennen will! Ginige Augenzeugen behaupte= ten, er habe ihn geschlagen. Dieses Gerücht ging wie ein Lauffeuer burch unsere Reihen; aus bem Nachbardorfe famen Rameraden und foberten uns im Ramen ber llebrigen auf, mit ihnen gemeinschaftlich bem Sauptmann unfere Rlage in pleno vorzulegen, und zu erflären, baß wir fämmtlich "austreten" wurden, wenn jener Offizier bas Rorps nicht verließe. (Diese unsere Drohung war eigents lich febr albern, benn wir hatten bereits gefchwo= ren, "zu Lande wie zu Baffer!") Wir führten, in biefem Buftande ber allgemeinen Erbitterung eine That aus, die une verzweiselt schlecht befome men fonnte, mare nicht ber Sauptmann mit feiner vermittelnden Milbe, gwischen unsern Unfinn und ben Born bes fommandirenden Generals, bem 211les in sanfteren Farben gezeigt murbe, getreten;

denn wir verließen, nach unferm Abend-Apell, zweihundert an der Bahl bas Standquartier, vereinten und auf bem Wege mit ber Rompagnie vom ans bern Dorfe und rudten fo, unserer Bierhundert, auf ben Sofraum vor bem herrschaftlichen Sause in Brode, wo die dort liegenden Jäger fich benn auch fogleich einfanden. Der hauptmann, ber uns aus seinen Fenftern einen Salbfreis bilben fab, fam eiligst herab, und fämpfte sichtlich, wie er bie Sache nehmen folle? Ja, vielleicht hätte bei ihm, einem gedienten und in strenger Subordination er= machsenen Soldaten, ber Ernft die Oberhand behalten und zu fehr unangenehmen Auftritten geführt, ware nicht ber unabweisbare Spaß in Berfon unseres Worte und Stimmführers vor ihn getreten. Wir hatte fehr wenige Jager unter uns, welche die frühern Feldzüge ichon mitgemacht; und bas war gang natürlich, weil Diejenigen, bie bereits Bulver gerochen, ben Wiedereintritt in ihre früheren Berhältniffe, einem neu zusammengewürfelten Saufen unerfahrner Burschen vorzogen. Unter den wenigen, die dies denn doch gewagt, befand fich ,, ein eifernes Rreug", bas einzige in unserm Rorps. Die Bruft bes Menschen, welcher es trug, war nun eben fein würdiger Plat, für diese schöne

Ehrsurcht gebietende Auszeichnung. Unser Ritter, ber gewiß in der Bataille wie ein wilder Stier in's Dickte gegangen sein, und sich mit eiserner Bravour sein Eisenfreuz erstritten haben mochte, war im Uebrigen ein roher, gemeiner, für eine Flasche Fusel zu jeder Niedrigkeit käuslicher Kerl. Aber er besaß einen, auf die Masse wirksamen Husmor der Frechheit; und da wir ihn, nach so kurzem Zusammenleben noch nicht recht aprosundirt hatten, und da er unser einziges "Kreuz" war, so war er auch zum Bertreter unserer Rechte und zum Kläger gegen den Offizier, welcher dagegen gehandelt, durch Atlamation erwählt worden.

Der Hauptmann, purpurroth im Gesichte, rief uns entgegen: Was wollen Sie hier? Wer hat Jäger nach Brocke kommandirt?? — Tiefes, allgemeines Schweigen. —

Unser Sprecher tritt vor. Die Linke an den Hirschsanger, die Rechte an den Tschako gelegt, bes ginnt er im allerniedrigsten Dialekte Niederschlessiens, also: Herr Hauptmann, meine Kameraden raisonniren ochsig, und ich raisonnire auch —

Weiter fam er nicht! Schon bei den ersten Sile ben hatte der Hauptmann gelächelt; mitten in der Rede unterbrach er ihn: Ich weiß worüber Sie sich beschweren wollen. Es thut mir weh, daß Sie nicht mehr Zuversicht in ihren Hauptmann setzen; Sie sollten von mir erwarten, daß ich aus eiges nem Antriebe, die Rechte derer versechten werde, die auf meinen Ruf sich vertrauungsvoll unter meine Führung gestellt haben. Die Sache wird ihren Gang gehen. Jetzt aber besehl' ich Ihnen sich augenblicklich in Ihre Quartiere zu begeben, und werde jede eigenmächtige Bewegung auf das Härteste bestrasen.

Wir gingen heim.

Am dritten Tage wurde uns bei Parole ans gezeigt, daß der Lieutenant \*\*\* das Korps verslassen habe, und daß der Lieutenant Wagner an seine Stelle getreten sei. Jest erbaten wir uns Urlaub, und in dem Schutze desselben, zogen wir vor des Hauptmann's Wohnung, um ihm ein geswaltiges Lebehoch zu bringen.

Hatte unser Hauptmann seine Hoffnung, das ganze durch ihn gebildete Bataillon, als sein eigenes Korps zu leiten, auf Illusionen gestützt? Oder hatte man ihm vorher Versprechungen gemacht, die man nachher, als sechshundert muntere Jungen aus eigenen Mitteln und durch seine umsichtige Sorgsalt montirt und armirt da standen, nicht mehr

in ihrem ganzen Umfange gelten lassen wollte? Das weiß ich nicht. Sicher bleibt, daß er sich gestäuscht sah, und wir Alle mit ihm. Das Korps wurde in drei Kompagnicen zertrennt und ihm persönlich nur das Vorrecht gegönnt, jene zweishundert Jäger, die er als Hauptmann zu leiten und sich mit ihnen einem später zu bezeichnenden anderen Bataillon anzuschließen habe, aus der ganzen durch ihn geworbenen Schaar, nach eigenem Gefallen auszuwählen.

Dies that er dann, bon gré, mal gré, und ich befand mich, sammt denen, die meinen nächsten Umgang bildeten und meine täglichen Gefährten waren, unter den Erwählten.

Unmittelbar nachher wurden und denn auch unsere Quartiere in Bredoe angewiesen und ich mit zwanzig Anderen in's Schloß, wo der Hauptmann wohnte, gelegt.

Unser Ausentbalt baselbst hat wahrscheinlich nichts zur Verschönerung des Gebäudes, und zur Sauberfeit der innern Räume beigetragen. Ich weiß, daß ich mit den Kameraden in Streit gerieth, wenn sie die Werfe muthwilliger Verwüstung, die den französischen Besitzern zugedacht sein mochten, schon im Heimathlande probirten. Dieser zus

gendliche Uebermuth schien mir um so sträslicher, weil die Besitzerin des Gutes, Madame Kuh, uns großmüthiger Weise aus ihren Mitteln beföstigte, sogar für uns eine besondere Köchin (sie selbst wohnte klüglich so lange in Breslau) hielt, wozu sie durchaus nicht verpflichtet war, da wir Löhnung empfingen.

Ich hab' überhaupt niemals begriffen, welche Freude doch es so vielen Menschen gewähren mag, immer unbescheidener und keder im Fordern zu wers den, je mehr ihnen gutmüthiger Weise geboten wird? Und es machte sich auch damals unter Bieslen von uns eine Gemeinheit der Gestinnung gelstend, die man jungen Leuten von einiger Bildung kaum zugetraut hätte!

Der Hauptmann gewann mich bald persönlich lieb und zeichnete mich aus. Urlaub nach Bresslau bekam ich, wann und wie ich wünschte; mehr und öfter, als mir dienlich gewesen.

Da unterdessen schönes, warmes Wetter eingestreten war, und da es mir nun am Gelde nicht sehlte, so führt' ich auch häusig den alten Liebslings. Plan aus: mich an Gefrornem und Kuchenswerk satt zu essen, was mir einigemale namhafte Beschwerden zuzog und mich aus der Ideenwelt

fehr merklich in die Realität des Erbenlebens ber abzog. In die Stadt mußt' ich natürlich immer ju Fuße mandern. Dafür wurde bei'm Sinaus-Wege, unter bem Vorwande die Urlaubostunde nicht zu verfäumen, gewöhnlich ein Lohnwagen genom= men. Bei folder Fahrt schwebte mein Leben einmal auf ber Spige einer Wagenbeichsel, bie, weil zwei Pferbe hinter und burchgingen, und am Dhlauer-Thore, wo die eben niedergeriffenen Festungs: mauern ben Weg verengten, nur von meinem Wa= gen im Laufe gehemmt wurden, sehr unerwartet neben mir jum Vorschein fam, nachdem fie fich felbst eine Deffnung burch ben Rorb bes Wagens gemacht. Die Geiftesgegenwart meines Rutschers, ber seine Pferbe fraftig herumriß und ben Bagen fammt meiner barin figenden Berson auf die Trummer bes alten Thores lenfte, rettete mich. Dabei ging Alles fo fchnell, baß ich bie Befahr erft überfab, als sie längst vorbei mar, und daß ich erst Todesfurcht empfand, als wir schon ben halben Weg nach Brode gurudgelegt batten. -

Gines Morgens winkte mich ber Hauptmann zu sich heran und hielt mir ein brestauer Zeitungsblatt vor, mit dem Finger auf folgenden Artikel beutend: "Bermischte Nachrichten. Der als Kunstredner und Dichter rühmlichst bekannte Theodor Baron von Sydow ist aus Wien hier eingetroffen, um sich unter die Zahl der freiwilligen Jäger aufnehmen zu lassen!" In diesen Tagen tritt
er ein, fügte der Hauptmann hinzu, und er wird
im Schlosse einquartirt; kommen Sie ihm freundlich entgegen!

D, lieber Hauptmann, dieser Weisung hätt' es nicht bedurft. Ein reisender Deklamator, ein Mann, dem Deinhardstein seinen "Almanach für Kunsteredner" gewidmet; vom dem er in der Borrede gesagt hatte: "Da kam Theodor von Sydow, bannte den falschen Pathos und setze Natur und Wahrsheit in ihre Nechte"; ein Mann, dessen Bildniß als sauberster Kupferstich vor jenem Almanach prangte!... Ein solcher Mann sollte mein Kamerad werden! Ich sollte Gelegenheit sinden, mit ihm zu reden, mit ihm von Deklamatorien zu sprechen!

Meine Begierde ihn zu begrüßen, ward um so lebhafter, als der vorläusigen Nachricht von seiner Anfunst sehr bald eine Anzeige folgte, welche fund

machte, daß er eine "deflamatorische Afabemie" geben wolle, teren Ertrag der Ausstattung freiwillis ger Jäger gewidmet sei. Und hätt' es an jenem Tage "Keulen geschneit", ein Ausdruck durch den man in Schlesien das fürchterlichste Unwetter bezeichnet, nichts würde mich abgehalten haben, der "deflamatorischen Afademie" beizuwohnen.

Der große Redoutensaal in Brestau, welcher wahrscheinlich nur beshalb nicht ber "tleine" hieß, weil es einen fleineren gab, war artig ausgeschmudt, und glänzend erleuchtet. Auf mich machten befonbere zwei weiß-gebedte Tifche großen Ginbrud, bie mit brennenden Wachsfergen wie befä't waren und zwischen benen mein fünftiger Beltbruber erscheinen follte. Er erschien benn auch wirklich und bei ber Lebhaftigfeit, mit welcher sein Auftritt mir noch ge= genwärtig ift, muß ich mich barüber wundern, baß ich burchaus nicht mehr im Stande bin, mich zu befinnen, ob er ichon unfere Uniform trug? Defto beutlicher fann ich mir ben Ginbrud vergegenwärtigen, ben fein Bortrag auf mich machte. Diefer war fo gang verschieden bas Begentheil vom 211: lem, was ich bis bahin "Deflamiren" hatte nennen boren; fo gang verschieden von der Art in ber auch unfere beften Schauspieler und Rebner Bedicte vortrugen, daß ich mich anfänglich mehr erstaunt, ja erschreckt, als davon erfreut fühlte. Je länger ich ihn hörte, besto richtiger schien mir bie von ihm erfundene Gattung. Wie lange bergleiden Produktionen, die sich Jahre lang in engem Rreise um Gin = und Daffelbe bewegen, zulett in Manier ausarten, fo ftreifte auch Sydow, in feinen späteren Jahren an die Karrifatur; und diejenigen, die ihn lange nach 1815 hörten, werden vielleicht lächeln, wenn ich hier bekenne, daß ich, als nur mein erstes Staunen über die frembartige Korm beseitigt gewesen, von seinem Bortrage wirklich entzückt worden bin. Es ift nicht möglich einfacher, scheinbar ansprucheloser, mit geringerem Aufwand äußerer Mittel, eine entschieden voetische Wirkung hervorbringen. Zudem hatte er mit gro-Bem Beschick sich mancherlei Dichtungen für feine 3wede theils eingerichtet, theils selbst gemacht. Und ich begreife vollkommen, wie er bei feinem ersten Auftreten in Wien vorzüglich in den Kreisen der vornehmen Welt so viel Theilnahme gefunden.

Der Detail=Handel, den er mit Poesie trieb, war so recht auf die Bedürfnisse ber Salons eins gerichtet.

Man ift, als er alt wurde, gegen Sydow un-

gerecht und undankbar gewesen, — wie man es auf Erden gegen Alle ist, die früher Bergnügen schusen, und, weil sie alt werden, nicht mehr im Stande sind, jung und neu zu sein. Man hat vergessen, daß er es ist, der Deutschland von einer Schaar breitbeiniger, schreihalsiger Deklamatoren erlösete, die den "Kampf mit dem Drachen" und "die Bürgschaft" auswendig wußten, und darauf reiseten. Sydow's Nachahmer waren dann wenigsstens genöthigt, sich auch nach pikanten Neuigkeiten nach graziösen und geistreichen Scherzen umzuthun; und sie mußten, wenn sie hinter ihm auftreten wollsten, wenigstens ein anderes Repertoir mitbringen, als dassenige, welches wir sämmtlich schon in der Schule hergesagt.

Eine beklamatorische Unterhaltung von Sydow war wirklich unterhaltend. Größeres Lob weiß ich ihm und seinem Vortrage nicht zu spenden.

Als er bei uns in Brocke anlangte, war das Erste, was mir an ihm auffiel und was sich (jest ist es uns geläusig geworden) zur militairischen Kleidung nach meinen Begriffen gar nicht schicke, daß er eine Brille trug. Doch trat ich ihm herzelich und freundlich entgegen, indem ich mich erbot, ihm in Allem zur Hand zu gehen, was seinen

Aufenthalt in unserer burschitos-foldatischen Wirthschaft, die einer fleinen Mördergrube nicht unahnlich fah, erleichtern könnte. Er, ber fich als vierzigfähriger Mann unter zwanzig wilden Burschen, von benen Reiner für seine Renommée auch nur ein Fünkchen Respekt zeigte, sehr verlassen zu füh-Ien ichien, ergriff mit beiben Sanden meine achtungsvolle Zuthulichkeit, und bereits am ersten Abend als wir und eine Chofolabensuppe fochten - (benn Madame Ruy hatte, was schon viel zu viel für die undankbaren Gefellen war, blos ben Mittags: tisch bewilligt) - aßen wir in einer zu zwei glei= den Hälften gerbrochenen Chofoladentafel Brüder= schaft. Der Zufall wollte, daß wir in der Größe faum um ein haar differirten, und so wurden wir benn auch Nebenmänner im ersten Bliebe. Es durchschauerte mich stets so etwas von erhabenem Dichter- und Landstreicher- Fieber, wenn ber Feldwebel bei'm Apell aufrief: "Sydow?" (hier!) "Holtei?" (hier!) Und fei es auch gleich erfenntlich angerühmt: ich verdanke meinem Rebenmanne fehr viel. Er fannte bas Leben, hatte vieler Berren Länder gefehen, hatte fich muhfelig burch bie Welt geschlagen, höchst schätbare Befanntschaften gemacht, was mir im Laufe unserer Befprache vielfältig zu Gute fam; und war dabei von einer rühe renden Anhänglichkeit und Geduld für mein oft unartiges Betragen; zugleich der beste Kamerad; stets den letten Bissen zu theilen bereit, — freielich auch das Gleiche nicht minder erwartend; wobei ich aber niemals zu Schaden gekommen bin; denn wenn wir abrechnen sollten, war' ich sein Schuldner.

Vor etlichen Jahren kebt' er noch, in Graß. Ich weiß nicht, wo er jest sich aufhält? Kommen ihm diese Blätter vor Augen, so möge, was ich ohne Schmeichelei und ohne Heuchelei von ihm-sagte, ihm bestätigen, daß die Worte treffend waren, die er in einem an mich gerichteten Sonette ausgesprochen:

"Ein solches Antlit, dacht' ich, fann nicht . lügen!"

Das Ererziren gestel Sydow'n so wenig, als mir. Lustiger waren die fleinen Bivoual's und Nachtmanoeuvre's, wo wir uns nicht bloß in den Wassen, sondern auch als Feldsessel-Köche in der Bereitung "gerührter Eier" übten. Bei einem solchen Nachtgesechte schoß ein allzu-leidenschaftlicher Schüler der praktischen Kriegskunst, seinem eigenen Bordermanne den Pfropsen, womit die blinde Ladung zusammengekeilt war, in denjenigen Theil des Leibes, welchen man bei'm Hochwild den Spiegel zu nennen pslegt, was eine schmerzvolle Wunde gegeben haben soll. Dieser war und blied übrigens der einzige Blessirte, dessen sich das Korps bis zur gänzlichen Auslösung zu rühmen hatte.

Einen Beweis von tapferem Muthe hab' ich, während meiner Dienstzeit abgelegt, der freilich weder gerühmt, noch anerkennend belohnt worden ist. Da ich leider in meinem ganzen Buche wesnig Gelegenheit finden dürfte, als Held aufzutresten, so muß ich sie jest benühen, weil sie sich einsmal darbietet.

An einem wundervollen Sonntag, für welchen fast die ganze Kompagnie Urlaub nach der Stadt genommen und bekommen hatte, wo auch der Haupt= mann abwesend und das große Wohnhaus wie

ausgestorben war, traf mich bie Reihe gur Bache fommanbirt ju fein. Tiefe Bache bestand ans einem Gefreiten und brei Jagern, benn wir hatten nur einen Poften zu ftellen, ber aber eine Art von Amphibium war, indem bis beute noch nicht entichieben ift, ob er bem Sauptmann und beffen Behausung? Ober ob er unserm vor bem Sause stehenden Pulverwagen? Der ob er beiden, dem Bulverwagen und bem Sauptmann zugleich galt? 3ch schulterte, als Nummer Zwei, von Drei bis Künf. Um vier Uhr jog ein Gewitter, ben hellen Tag mit bujt'rer Racht umhullend, berauf. Der beftige Regen trieb mich unter Die Sausthur. Bon bort aus feh' ich nun wie bie Blige fich freugten und schlängelten, hörte bas gewaltigste Rollen bes Donners, und empfand auf einmal Bewiffensbiffe, ob nicht bem gangen Sofe und ben umftehenden Wirthschaftsgebäuden, burch ben, unter einem bo: ben Baume befindlichen Pulverfarren, zwiefache Gefahr brohe? Und ob es nicht trop aller Gemitterangft, meine Pflicht fei, biefe abzuwenden? Bei ber anerkannten Beiblebigfeit bes von mir besetzen Postens, lag mahrend Abmesenheit bes Sauptmann's, das Borrecht bes anwesenden Bulver: Magazins auf der Sand; bei diesem auszuharren

schien meine Pflicht als Solvat; den Hosraum und das Wohnhaus vor einer Explosion zu bewahren, meine Pflicht als Mensch und vormaliger Landswirth. Ich spannte mich also vor den Wagen, schleppt' ihn durch Pfüßen und Koth aus's freie Feld und wartete dort, während die Wolken Sorge trugen, meinen ausopsernden Gifer möglichst abzusfühlen, das Ende des Donnerwetters ab. Daß, während wir, der Pulverwagen und ich, draußen kampirten, der Blis wirklich einen im Garten, dicht bei'm Hose stehenden Birnbaum, zerschmettert hatte, erhöhte mein Selbstgefühl bedeutend.

Db ich in dieser Haupt= und Staats=Aftion, meine Schuldigkeit als Schildwacht erfüllt, oder gegen das Reglement gesehlt habe? — darüber crwarte ich von militairischen Rezensenten dieses Buches Belehrung! Schlimm genug, daß ich emssig alle Geschichten unserer Befreiungs-Kriege durchblätternd, vergebens nach meinem Namen suschen müssen! —

- Der oft durchwandelte Weg nach Breslau führte an einem Lofale vorüber, welches, hauptfächlich bei mächtig-wirfender Frühlingswärme wenig Ansprechendes barbietet: an ber Brube, wo gemiffe Leute, bie man eben nicht in eleganten Desellschaften anzutreffen und beren vertrauteren 11m. gang man nicht zu suchen pflegt, Die Leidname ber getöbteten, ober aus Altersichwäche gestorbenen Pferde, bem Schidfale über ber Erde Preis geben, welches uns anderen Menschen unter ber Erde bevorsteht: theilweise verspeiset zu werden, theilweise zu vermobern. Da fah ich einmal Et: mas, woran ich jest noch mit Grauen benfe und was mich damals jur Wuth brachte; ein Pferd, welches wirflich burch ben Tod zu erlosen, bie grausamen Menschen wahrscheinlich zu beschwerlich gefunden hatten und welches nun, verstümmelt und audend ralag. Ich ging, lief, eilig an biejem gemarterten Thiere vorüber, mußte jedoch wider meis nen Willen mich nach ibm umiehen und endlich gar wieder gurudfehren; ich fonnte nicht widerstehen! Efel und Mitleid ftritten in mir. Bulett, nad. bem ich mich furchtfam ringoum gesehen und feinen Beugen bemerkte, jog ich meinen Birichfänger und fuchte, bem Schinder in seine Runft pfuschend, Die

gemißhandelte Kreatur vom letten Lebensfaden zu trennen. Der Abscheu bewältigte mich . . . so daß ich nicht sagen kann, ob ich's zum Ende gebracht? lleber der blutigen Klinge mußt' ich lange pußen.

Es mag an der Reizbarfeit der Nerven liegen, und ich will meine Empfindsamkeit nicht rühmen, fie nicht loben, wenn ich geftehe, daß mir die Leiben, die ich durch Menschen über Thiere verhängt fah, viel Somerz bereitet haben, und daß es mir im Leben recht gut ergeben mußte, sollte ber Un= muth, der Jammer, barf ich's nennen, ausgegli= chen werben, ben mir bas Mitleid für gemarterte Geschöpfe erpreßt. Eigentlich ift's Thorheit. Niemand fann graufamer fein, als die Ratur felbft, die wir ja doch in ihrer göttlichen Vollkommenheit anzubeten haben! Bon Der Ameise an, Die ben Rafer halb aufgezehrt, schmachvoll die andere Hälfte bes durchgefressenen kleinen Körpers hintaumeln läßt; von der Rate, die Stundenlang ihr grausames Spiel mit ber ohnmächtigen Maus treibt; bis zum Falken, der seine Rrallen in bas Gefieder der fanften Taube, bis jum Bolfe, ber fein Bebiß in die weiche Wolle des Lammes schlägt; welche unübersebbare Reihe von Schmerzen, Die oft

erst zu einem späten, qualvollen Tod führen!? Das wissen wir, wissen es aus Büchern, können ce, wenn wir uns umschauen, im "Tempel bes Herren" täglich sehen — und sind dessen ungeachtet geneigt in die Schillerschen schön gedachten, aber schlecht gereimten Verse:

"Die Welt ift vollkommen überall, Bo ber Mensch nicht hinkommt, mit feiner Qual!" einzustimmen?!

Ift es boch, als war' es nicht sowohl bas Mitleid fur's gequalte Thier, als vielmehr ber Abichen gegen ben qualenden Menichen, was uns so mächtig bewegt? In mir wenigstens lebt eine bunfle, Anderen schwer deutlich zu machende, Ahnung, baß ber Schmerz bes Thieres, weil ihm bas refleftirende Bewußtsein eigener Berfonlichfeit fehle, mit bem Schmerze bes über seinen Schmerz benfenden und ihn abmessenden Menschen gar nicht zu vergleichen fei. Diese Ahnung tröftet mich benn auch über die Martern, die ein Thier bem andern augufügen, burch feinen naturlichen Trieb angeleitet wird. Für die Martern, die ber Menfc bem Thiere gufugt, bat in meinen Augen ber Menschenfreund, (ber im rechten Ginne auch ein Freund ber Thierwelt sein wird,) gar feinen Troft, . . .

als höchstens den, daß die Brutalität \*) des Thiers guälers diesen selbst zum Thiere stempelt, und daß er in seiner dummen, stumpsen Rohheit entschuls digt werden darf, wie man eben eine andere Bestie entschuldigt.

— Unsere Kompagnie besaß natürlich eine Marsfetenderin; weder jung noch hübsch, und nebenbei

<sup>\*)</sup> Einige Wochen, eh' ich biefe Beilen niederschrieb, fab ich, wie ein junger Burich, zwei an einen Baumftamm gebundene Biegen, die fich, um berlinisch zu reben, "verhed= bert" hatten, auseinander rif. Er faßte bie fleinere, noch fehr junge, bei'm Ropf, hob fie in die Sohe und schlug fie mit voller Gewalt gegen ben Baumftamm, bag es brobnte; bann warf er fie auf ben Boben, und trat fie unter feine Bufe. Dbgleich, burch fehr unangenehme Auftritte, bei benen ber Bobel ftele Barthei gegen ben ,, unberufenen Bermittler" nimmt, gewißigt, fonnt' ich mich biesmal nicht enthalten, bem Buthenben, von bem mich ein Gartengaun trennte, jugurufen, ob er fich benn nicht ichame, bas fleine Thier fo gu mißhaubeln? Darauf entgegnete ber Red, noch schaumend: Gie wiffen einen D -, mas bie Biege verbro= den hat! - Ja freilich, ba muß bas Mitleid fur bas Thier schweigen, und bem Erbarmen Plat machen, welches bem Befen gebührt, bas feine befferen Anfpruche mitbringt, ein Denich zu beißen!

Die Frau eines Oberjägers. Auch mit einem fleinen Oberjägerlein war die spekulative Familie gesegnet und solches der Dbhut eines siebzehnjähris gen Rindermaddens von ausgezeichneter Schonheit anvertraut. Wie weit die Rachstellungen, welche fammtliche freiwillige Jägerschaar freiwillig unserer wiegenden Benus angebeihen ließ, geführt haben, ift mir nicht bewußt. Was mich betrifft, fo gelang es mir nur Ginigemale, mich unter bes Dberjagere ichwererfaufter Proteftion, ihr von umichwär= menden Benoffen ungeftort zu nabern und einige Stündchen mit ihr zu verplaubern. 3war besang ich sie in allerlei Gedichten, aber Liebe konnt' ich nicht empfinden; nur ihre Schönheit zog mich an; ihre Dummheit ftieß mich gurud. Das schlesische "Ach Jeseff, gehn Ge boch; was machen Ge benn? - Sager! -" ift nie fo schaudervoll in meine Dhren gebrungen, ale aus ihrem perlengeschmude ten Munbe.

Unser Hauptmann gab dem Oberjäger einige nicht mißzuverstehende Winke, daß er seinem Sprößeling eine ehrsurchtgebietendere Gouvernante gönnen möge, so lange wir in Brocke lagen; — denn auf den Marsch sollte der jüngere Herr Oberjäger ohnedies nicht mitgenommen werden. Das Kindere

mädchen ward mit einem Kinderweibe vertauscht. So welfte die Blüthe meines Glückes, ehe sich ihre Knospe noch recht entfaltet hatte. —

Ich meine schon gesagt zu haben, daß unsere Farben blau auf grün waren, und da höhern Orztes noch nichts beschlossen schien, wenigstens noch nichts ausgesprochen, über den Weg, den wir wanzbeln und das Regiment, dem wir angehören sollzten, so hatte man für's Erste unsere unschädlichen blauen Kragen zc. auf unsern Röcken sitzen lassen.

Auf einmal erscholl die Nachricht: der König werde auf kurze Zeit nach Breslau kommen und wir, — die wir auserwählt seien, auf Schloswache zu zichen, — sollten, als schlesische Jäger auch in der schlesischen Farbe austreten.

Binnen vierundzwanzig Stunden mußten wir gelbe Kragen und Aufschläge, ja was noch mehr ist, wir mußten weiße Kamaschenhosen haben. Da empfingen die Schneider wohl gute Worte und Geld obenein.

"Gott ist groß, und Mahomet ist sein Prophet" sagen die Türken. Ich, dem niemals ein Kleid sitzt, der es nie verstand sich anzuziehen, und der, wenn er es verstanden, sich doch nie die Zeit dazu genommen hätte, ich mußte durch des Him-

mele unerforschlichen Rathschluß Einer der Ersten die "frühen Weißen sammt Ramaschen" betommen und diese verzweifelten Dinger mußten gerade mir so gut siten, bag ich, horribile dictu: ich, ber Mannschaft als eine Mufter=Figurine vorgestellt wurde! Bas den Glang meines Riemzeuges betraf, da will ich nicht ben Allzubescheibenen spielen; der war groß; benn ich hatte bis tief in die Racht schwarzes Wachs eingelaffen, mit bem Solze ,, ge= fummelt", mit bem Rorfe polirt; bag Tafche und Bandelier und Gurt die Sonnenstrahlen prismatifd jurudwarfen. — Aber bie weißen Sofen . . . Run, fie fagen einmal gut, und ber Reid foll mir's nicht abstreiten: ich erschien als ein "flotter Jager" vor unferm Konige. Zweimal hatt' ich bie Chre, während Seiner Anwesenheit die Schloß: mache zu beziehen, und da ich das Einemal den Boften vor dem Gewehr inne hatte, und Er ge= gen Mittag angefahren fam, hab' ich auf eine Beise. Rrrrrraud!! - gerufen, die einem gedienten alten Coldaten feine Schande gemacht has ben murbe.

Rurg nachdem die Majestat Breslau verlaffen, verbreitete sich die Nachricht, daß wir, der Fuhrung unseres hauptmanns verbleibend, dem Oftpreußischen Jägerbataillon, als Detachement Freis williger zugetheilt wären, mithin zu dem fünften, unter dem Kommando des Grafen Vork stehenden Armeekorps gehörten.

Waren die gelben Kragen in Eile aufgesett worden, so mußten sie nun, wo möglich nach eilisger herabgerissen und mit rothen vertauscht wersden. Neber diesen letten Umtausch freut' ich mich nicht. Denn gelbe Kragen und Vorstöße, obschon leicht schmußig, waren mit naßausgetragener gelber Erdsarbe eben so leicht zu restauriren und täglich wie neu zu machen. Roth aber konnte nicht so sauber gehalten werden. — Nun — ging's doch in den Krieg! Hurrah!

Und er kam, der längst ersehnte Tag, nach welchem zweihundert Herzen tagtäglich geseufzt; er kam, ... und als er da war, wollte sich dennoch eine ernste Stimmung, auch der Ungeduldigsten bemächtigen. Jeder hatte noch etwas zu bestellen, zu veranstalten, noch irgendwo Abschied zu nehmen. Ich besorgte das im Sturme, ließ meiner Pflegesmutter gar keine Frist in die Elegie zu fallen, und nahm ihr nur das Versprechen ab, morgen nicht etwa, bei'm Abmarsch, in unsere Glieder zu drinsgen, um mich noch einmal sehen zu wollen; indem

ich ihr vorhielt, daß mich eine solche Alte-Beiber. Sonne bei ber ganzen Kompagnie lächerlich maschen würde. Sie versprach ce auch, offenbar in ber Absicht es nicht zu halten.

Wir wurden befrangt, umjauchgt, eingesegnet, Alles wie vor zwei Jahren die ersten Freiwilligen. Aber, was mich bis zu Thränen feuriger Rührung ergriffen hatte, als ich es wie ein Schausviel betrachtet, das ließ mich diesmal, wo ich Giner von Denen war, benen es galt, gang ruhig, machte gar feinen Eindruck auf mich. 3ch borte nur ben Larmen um mich ber, sah nur die tobende Menge, empfand nur die Qual ber Sibe und bes Ctaubes, und hatte am Liebsten in meinem Unmuth, ber durch die ungewohnte Last des schweren Tornisters und Mantele noch gesteigert wurde, ben bolben Jung = und andern Frauen, welche fich mit Blu= men und Zweigen an une brangten, einige fleine Rolbenftofe gegeben. Meine Augen waren bei ber Rebe bee Brieftere, bei'm Gelaute ber Gloden, bei'm Weinen ber Leute um und berum, troden geblieben. 3ch pries meinen Schöpfer als "Marich" fommanbirt wurde. - Da fab ich auf einmal, im bidften Bedräng, von zwei Dienstmädten geführt, von einigen Freundinnen begleitet, meine alte blinde

Pflegemutter, die sich von ihren Führerinnen die Gegend andeuten ließ, in der Jene mich erblickten, und dann nach dieser Nichtung ihr Tuch hob, mich noch einmal zu grüßen. Das ging mir durch die Seele und ich mußte meine Thränen versichlucken.

Unser erstes Nachtguartier war bas. Dorf "Arnoldsmühle", früher auch meiner Kamilie gehörig. Mich traf bas auf bem Marsche immer lästige, am ersten Marschtage doppelt beschwerliche Loos, auf Wache ziehen zu muffen, und ich bekam den Posten vor des Hauptmanns Quartier. Als ich in den Abendstunden von 9 bis 11 Uhr schilberte und schulterte, während ber hauptmann oben mit der Familie des Gutsbesitzers zu Nacht spei= sete, fam ber Lettere unerwartet zu mir herab, fagte, der Sauptmann hab' ihm meinen Ramen genannt, und ihm, weil er die Meinigen Alle gefannt und viel mit ihnen gelebt habe, vergonnt mir ein Glas Wein zu reichen. 3ch wollte es nicht annehmen und auf Poften nichts genießen. Der Hauptmann aber schaute mit den Damen gum Kenster heraus und gab seinen Konsens. Worauf ich benn die Büchse an die Wand lehnte, und ein

splendides Souper hielt, von dessen Resten meine Ablösung noch schwelgen konnte.

Das zweite Rachtquartier war "Biferwiß", beffen Befiger, ber Kammerherr Baron von Glo: ner, ein naber Freund meiner Pflegeeltern gewefen war. Ceine Wittme, eine prächtige, joviale und sehr fluge alte Dame, hielt sich noch bort auf, und wollte gar nicht aufhören fich zu freuen, daß fie por ihrem Ende noch ben fleinen Rarl, den fie fo häufig ohne Sofen gefeben, nun als Rriegsmann erbliden folle! Auch bort fehlte es nicht an gaftfreier Aufnahme. - Das britte Rachtquartier boch nun feh' ich, wie ber Lefer bas Buch bin= wirft und ausruft: hole ber Benter bes Menfchen Bebachtniß; wenn ber mir alle seine Nachtquar= tiere auf bem gangen Marsche von Breslau bis Paris aufgablen will, so giebt bas zwanzig Banbe, und fammtlich noch langweiliger als biefer. Fürchte nichts mein Lefer. Erftens bin ich nicht bis Parie marschirt, und zweitens weiß ich wirklich nichts mehr von ben nächsten Dorfern und Städten. Rur einige abgeriffene Erinnerungen heben ihr bleis ches Untlig empor und wollen erwähnt fein.

Co 3. B. baß in einem Dorfe an ber Schiefts ichen Grenze, wo bei ber Gil' bes Aufbruche ein

Jäger seinen Brotbeutel hatte liegen lassen, ein alstes Bauerweib uns keuchend nachlief und ängstlich schrie: Herr Sulvate, wart' a doch; a hot sein'n Bettelsack vergassen!

Ferner, daß in Lübbenau, die Wirthin des Hauses, wo ich einquartirt wurde, eine dicke, ledshafte, rüstige Frau, mir freundlich entgegentrat, mich herzlich willsommen hieß, mein Gepäck abnehsmen half, dabei mit den Worten: jest will ich nach der Küche sehen! umsiel und mausetodt war. Sydow behauptete, sie wäre vor Schrecken über meinen Anblick gestorben, was ich ihm sehr übel nahm und mit ihm maulte. —

Einen ergötlichen Anblick muffen wir dem uns befangenen Zuschauer dargeboten haben, ehe wir Defau erreichten. Es kam an den Hauptmann aber zu spät die Nachricht, daß Se. Durchlaucht der Herzog so gnädig sein wolle uns entgegenzus reiten. Sobald dies verlautbarte, ward uns der Besehl gegeben, Toilette zu machen. Die Tornister wurden geöffnet, Bürsten und Kämme, vor allen Dingen aber die berühuten weißen Modesten hers vorgeholt. Während wir hinter Büschen, oder auch nach Umständen im Freien das Werk der Verschösnerung betrieben, zeigte sich des Herzogs Durch-laucht bereits in unserer Nähe, und mag Höchste derselbe wohl einige nicht gar erfreuliche Aus- und Einsichten gewonnen haben. Er blieb mit seinem kleinen Gesolge huldreich und gütig hinter einer Baumgruppe halten, bis wir endlich in der Versfassung waren, mit gebührenden Ehrenbezeugungen vor ihm aufzumarschiren.

Als wir über den Plat bei der Wache vorbeizogen und unsere Hornisten ihr schönstes Stückel blusen, lachten die Herzoglichen Musiker, welche dort versammelt waren, spöttisch über die Bemühungen der unsrigen, was mich sehr erbitterte.

In Defau \*) legt' ich mich, unmittelbar nach.

<sup>\*)</sup> Ich habe vergeffen zu erzählen, baß wir in der Stadt Rottbus, wo wir einen Ruhetag machten, wie die Prinzeu aufgenommen wurden. Jeder, ohne Ausnahme, war entzückt von seinen Wirthen, und unsere Dansbarseit war so lebhast, daß wir den Haudtmann, am Morgen des Abmarsches, um die Erlaubniß baten, den "hochherzigen Bewohnern von Rottbus" ein Lebehoch — (oder wie 26 zu meinem Nerger bieß: ein "Hurrah!") bringen zu dürfen.

bem wir eingerückt waren, auf einem fühn-erklimm= ten Seuboden nieder und schlief sogleich ein. 218 ich erwachte und das Hornsignal vernahm, wunderte ich mich Reveille blasen zu hören, kraxelte über die Leiter herab und erfuhr von meinen Wirthsteuten, daß es früh Morgens vier Uhr fei. Ich hatte demnach, was der Feldwebel glücklich vertuschte, ben geftrigen Apell verschlafen. D mein Himmel, wer noch so schlafen könnte, wie damals! Im Wehen schlief ich und wachte nicht eher auf, als bis ich mit meiner Rase, dem stehenbleibenden Vordermann auf seinen Tornister rannte. Die Zeit des Heißhungers, wie er in Obernigt mich oft geplagt, war nun bei mir vorüber; dafür war eine vorherrschende Reigung jum Schlafe, ja ein Bedürfniß beffelben eingetreten, deffen Nicht-Befriedigung mich auf Tage kang völlig verdummen fonnte. Daß ich mancherlei Lieder erträglich zur Guitarre fang, war in diefem Falle mein Unglud. Denn ber Hauptmann, wenn er ein Quartier fand, wo eine gefällige Familie ihn gastlich aufnahm, schidte nicht felten noch fpat am Abend bie Dr= bonnang an mich ab, um mich "zur Tafel" zu . laben. Da mußt' ich mich benn, während die anbern auf ihrem schönen Stroh lagen und ber Rube

pflegten, noch einmal in's Zeug werfen, und nach bem Herrenhaufe gehen, wo ich freilich nichts ente behrte, als den Schlaf. Gerade an dem war mir aber am Meisten gelegen.

Welch' fleine Märsche wir gemacht haben, und wie wenig man höhern Ortes unsere Beihülfe zur siegreichen Beendigung des Krieges nöthig erachtete, geht aus der langen Zeit hervor, die wir auf dem furzen Wege von Breslau bis Quedlinburg vergeudeten. Aber da eine Schnecke zuletzt vom Zaun des Gartens bis auf einen Strauch gelangt, so gelangten auch wir endlich einmal in die Stadt ter Schinken und Würste.

Das Jägerbataillon, zu welchem wir nun gehörten, lag in benachbarten Dorsschaften. Wir wurden in der Stadt untergebracht, und ich kam zu einer Gärtnerwittwe Namens "Topf", die in einem recht artigen häuschen einer Vorstatt wohnend, mit ihrem Sohne und vier Burschen den großen, fruchtbaren Obst- und Gemüsegarten verwaltete. Dieser Garten, welcher trop seiner Länge doch auch einen Fleck besaß, wo er zu Ende ging, grenzte mit diesem Fleck an den kleinen Fluß "die Bode", den wir (Sudow und ich) fleißig nach allen Richtungen zu Kahne besuhren und dabei auf

zahllose Wasserratten ergiebige Jagden anstellten. Fran Topfen zog mich an ihre Tafel, wo einen Tag wie alle Tage in riefengroßem Rübel eine Bleischbrühe aufgetragen ward, an welcher zwar bas lebendige, animalische Fleisch geringen Theil hatte, der sie aber doch durch die Buthat ungählis ger Begetabilien eine wohlschmedende, fraftige Bereitung zu geben wußte. Ich gewöhnte mich bald an diese einfache, reinliche und naturgemäße Roft, die wie Brod, das Eigenthümliche hatte, niemals lleberdruß zu erregen, obgleich sie stets aus den= selben Ingredienzien bestand, unter benen die edle Kartoffel eine Hauptrolle spielte und fraß mich bermaßen hinein, daß ich mir für mein Leben nicht anders wünschte. Mein corps de logis war äu-Berft vornehm. An ben Aufgang mußte man sich nicht stoßen, der wurde durch eine Art von Leiter bewerkstelligt, beren Sprossen jedoch sicher und fest waren. Dafür hatte ich ein eigenes Wohn = und Arbeits-Zimmer, daffelbe erfreute fich an der rechten Seite einer wirklichen aufrechtiftehenden Lehms wand und wurde von der linken Seite durch ben Abhang eines Schindelbaches beschütt, welches nur ben heftigsten Regenstrom burchließ, geringeren Buffen mannhaft Wiberstand leistete. Gin Tisch

und zwei Stuhle biideten das (um einen Stuhl zu reiche) Ameublement. Auch an Nägeln, jum Aufhängen meiner Effetten war durchaus fein Mangel. Mein Schlafgemach grenzte bicht an's Wohnzimmer. Min Bett war jo groß, daß ich nur in Frankreich etwas Alehnliches wiedergefunden habe. Es war so groß, daß in einem zweiten, bem meinigen an Umfang entsprechenden und ihm gegenüber stehen= ben, die vier Gartnerburichen ber Madame Topi nicht nur Plat für ihre nächtliche Ruhe, sonbern auch für mancherlei feindselige Evolutionen, die fie jedesmal vor dem Einschlafen mit besonderem Eifer ausübten, hinreichenben Svielraum fanden. Fiel ja einmal Giner ober ber Andere aus bem Bett auf den Fußboden, so wurde weiter fein Aufhebens das von gemacht, als bag er sich setbst aufhob, wieder hinauf froch, und so lange auf dem Flügelmanne liegen blieb, bis diejer ihm fein Biertheil an der Kläche gönnte. Wo vier bide Bartnerburschen unterfommen, fann mohl ein dunner Jager nicht fla= gen. 3ch fand mein Nachtlager fürstlich, und fühlte mich überhaupt glüdlich in der Wohnung. Noch jest bent' ich bisweilen mit Vorliebe baran gurud.

Minder glüdlich machte mich bas Paradiren. Ehe man eine Sand umdrehte, wurden wir besich-

tigt, und da ging es mir immer wie dem Pfau: Ueber und über schön, nur die Füße waren zu tasteln. Ich konnte mich mit dem Stiefelpußen nicht befreunden. In dem Blankmachen des obern Riemzeugs lag für mich eine gewisse Anmuth. Aber die übelriechende Wichse und die schmußige Bürste verleideten mir jede Sorgfalt für meine Fußbekleizdung und fast um den andern Tag brummte der Feldwebel: der Jäger Holtei muß sein Schuhwerk "rendlicher" halten! Der Hauptmann, der meine Aversion kannte, lächelte dabei, und sagte dann im Borübergehen: ja, mein lieber Holtei, das kann Alles nichts helsen; mit gefangen, mit gehangen!

Unser Verhältniß zu den Jägern des Bataillons, zu welchem wir detachirt waren, konnte nicht ans ders, als ein sehr schlimmes sehn. Diesenigen freiwilligen Jägerschaaren, die zu Infanterie-Regismenteru gehörten, hatten doch den Vortheil, daselbst eine andere Truppengattung zu repräsentiren; sie hießen "Jäger," "Schüßen," und waren so zu sasgen ein Blumenstrauß auf die Korngarbe. Wir aber, die wir neben den ostpreußischen, tüchtigen und gelernten Jägern, aus denen das Bataillon bestand, unersahren und nichtig erschienen, mußten ihnen wie Wachspuppen vorkommen, und sie vers

achteten und. Bum Ueberfluß hatte bas Bataillon schon vor unserem Eintreffen eigene Freiwillige angenommen, die sich mit bem Stamme bereits beffer eingelebt und und in jeder Beziehung ben Rang abliefen. Co gab es benn, wenn bei Landparthieen bie Dorf= und Stadtbewohner zusammen geriethen, mancherlei Reibungen, von denen ich jedoch nur hörte, benn ich war niemals dabei. Eine gewiffe "Walfmühle" in der Umgegend soll nomen et omen getragen und einige "Balfereien" erlebt haben, in beren Folge unsere Rompagnie eine Beitlang icharfen Stadiarrest befam, welcher jedoch auf Sybow, mich und unsere näheren Befannten nicht ausgebehnt war, weil wir die "Kneipen" nicht be= suchten. Gin Dritttheil unserer 3weihundert beftand aus ganglich ungebildeten (mitunter pobelhaften) Menschen, von benen sich möglichst fern zu halten, uns die unangenehmsten Erfahrungen schon auf dem Marsche gelehrt hatten.

Müßige Stunden zu füllen hascht' ich nach Büchern, und fand eine recht gute Leihbibliothet, die einem wohlhabenden und unterrichteten Manne Herrn "Michelsen," wo mir recht ist, gehörte. Diesser alte Junggefelle von altem Zuschnitt hatte bald weg, daß ich nach anderen Antoren fragte, als die

Mehrzahl feiner Abonnenten, und fam mir, mit feinen feinen und zierlichen. Manieren, auf eine zu= vorkommende Art entgegen, indem er mich, wenn ich Bücher wechseln wollte, aus bem Beschäftslofal in fein Besuchzimmer, und bort zum Gigen nöthigte, woselbst benn manche Stunde in angenehmen und mir fehr lehrreichen Gesprächen verging, um fo mehr, wenn der Reftor des Gymnastums (ich glaube Dr. Sachse?) ein alter Rlassifer, auch einsprach. Der Lettere that mir zwar mitunter weh, burch seine unerbittliche Strenge gegen bie Schlegel's, Tied und was dahin gehörte; auch war er ein pe= bantischer Gegner Göthe's und eiferte heftig wider ben fürzlich erschienenen ersten Band von "Dichtung und Wahrheit." Doch Herr Michelsen, sein glänzend weißes Schlafmütchen aus bem lächelnden Gesicht rückend, und einen graziosen Bug aus ber feinsten hollandischen Thompseife blasend, milberte vorsorglich des Reftors Tabel und erklärte mir. baß sein Freund es gar nicht so ernstlich meine; wogegen dieser freilich alles Ernstes protestirte, sich aber boch beruhigte. Herr Michelfen gestand mir auch einmal, daß er mich liebgewonnen, weil seine Saushälterin, welche nicht nur als Geschäftsführe= rin im Bibliothet-Wefen, sondern auch fonst ihrem

Herrn ziemlich nahe zu stehen schien, ihm das Zetztelchen vorgelegt habe, auf welchem meine Bücherznummern verzeichnet gewesen. Ich beurtheile, sagt er, die Menschen, die mir sonst unbekannt sind, nach der Auswahl, welche sie für ihre Lektüre treszsen, und ich täusche mich, wenn ich das vier Woschen lang beobachtet habe, niemals über ihr Wesen. So hab' ich schon in den ersten vierzehn Tagen Ihres Hierseyns zum Herrn Restor geäußert: der freiwillige Jäger Holtei muß so etwas von einem angehenden Literaten sein.

Sydow, den ich einzuführen suchte, fand wenisger Gnade vor meinen beiden alten Gönnern, weil er zu entschieden, ihnen gegenüber auftrat; und sie behagten ihm ihrerseits auch nicht, aus demselben Grunde.

Dagegen besuchten wir und, er und ich, gegenseitig, fast täglich. Er lag in der Stadt, in einem sehr eleganten Quartier, verschmähte jedoch den Nachmittagskaffee mit "Zuckerkant" nicht, den ich ihm in meinem Dachstübchen bisweilen offerirte, — wenn Madame Topf Zeit und Lust hatte, ihn auf Kredit zu liesern. War sie recht guter Laune, so reichte sie den edlen Mokka-Trank gratis.

In folden Nachmittagestunden weihte mich

Sydow, als Meister den Lehrjungen, in die Kunst und Künste seines deklamatorischen Vortrags ein, und deklamirte manchmal Stunden lang, das Beste aus seinem reichen Vorrathe, hörte dann auch wohl mich, mit Kennermienen an — wobei er oft: nur piano! rief; denn ich schrie, daß die Schindelnägel am Dache knackten.

Werner's "24ter Februar" war mir noch unbefannt. Sydow hatte sich zwei Monologe baraus arrangirt, die er wirklich mit einer gang überras schenden Virtuosität an ben Mann zu bringen wußte. Nachdem er mir einmal die lange Erzählung bes Rung Kurruth: "In fruhsergrauten Saas ren 2c." vorgesagt, und mich in eine burch Mark und Bein bringende Theilnahme verset hatte, begann er ben andern Monolog (ben ber Trube, mit welchem bas Stud beginnt) und rudte babei, auf feinem Stuhle, immer näher und näher an mich heran, indem er grauliche Gesichter, ber Gi= tuation entsprechend, dazu machte. Wie er nun mit heiserer Stimme bas Lieb: "und wenn ber Bauer ein Bauer ift," anhub, in einer willführlichen Melodie herumsuchend, bann plöglich abbrach und freischend ausrief:

"herr Jesus, war's bies Lieb nicht, bas er sang, Der Rung, als er bie Seuse schwang zc."

fo erschreckte mich dieses Effektstücklein dermaßen, und machte auf meine schon überreizten Nerven einen so unangenehmen Eindruck, daß ich wüthend aufstprang und, wie im momentanen Wahnsinn, mit geballten Fäusten über ihn hersiel, um ihn zu Bosden zu schlagen. Er wollte sich todtlachen, daß es ihm so gut gelungen sei, und ich, nachdem ich mich erst wieder beruhigt hatte, beugte mich vor solchen gewaltigen neuen Zeichen seines Talentes in tiesster Schülerdemuth.

Er war ein Wandervogel, der gute Sydow, und hatte nie Ruhe noch Raft. Seiner steten Reisgung, Bekanntschaften in der Umgegend zu erneusern, — (denn wo wär' er nicht bekannt gewesen? oder geworden in der ersten Stunde, wenn er's früher noch nicht war!) — verdankte auch ich manchen Antrieb zu Erkursionen. Urlaub bekamen wir leicht, weil der Hauptmann uns auszeichnete, und weil überhaupt die Nachrichten vom Kriegssschauplaze so lauteten, daß vorauszusehen war, man werde der Reserves Armee nicht mehr bedürsen, und mit unserm ganzen Soldatenthume bald ein

Ende machen. Da wurde es denn im Allgemeinen nicht ftreng mit den Freiwilligen genommen.

Gine, durch das "Wochenblatt" nach Quedlinburg ergangene Anzeige von der Anwesenheit der Bendel-Schüt in Ballenstedt und ihrer bort ju gebenden "Afademie" locte uns in die benachbarte Residenz des Askanischen Kürsten. Dort war Sydow in seinem Elemente, wie die Ente auf dem Teich. Bei ben Eltern ber Malerin Barbua, bie sammt ihrer jungeren Schwester sich zum Besuche in Ballenstedt befand; bei'm Hofprediger Starfe, bem Berfaffer ber "häuslichen Gemälde;" bei herrn Rath Gottschalt, gleichfalls Autor des Buches "Ritterschlösser und Burgen; überall war er wie zu Hause, überall führt' er mich ein, und ich lief hinter ihm ber, wie ein Lamm hinter seiner Mutter. In der "Afademie" der Frau Bendel= Schütz fanten wir und, mit bem ganzen Ballenftebter Publifum getäuscht. Wir hatten auf bie allberühmten (von mir schon in Breslau bewunberten) "Mimisch-Plastischen Darstellungen" gerechnet, und wurden mit einem Deflamatorium abgefunden. Deklamiren!? Berr Je, bas fonnten wir, Sydow und ich, war meine Ansicht, mindestens

eben fo gut, ale Madame Hendel Schüt und des ren Gemahl.

Im Gasthofe wohnten wir mit diesem Mann Thür' an Thür. Da gab es Abends, nach beens deter Kunstleistung eine Darstellung des Schauspiels ", der häustiche Zwist," welche uns mehr amusirte, als mimische Darstellungen uns amusirt haben könnsten. Ich erinnere mich der ewig denkwürdigen Phrase: Cine große Künstlerin willst Du sein? Cine alte S. bist Du!

Die Darstellerin der Isabellen, Meropen, Mastonnen, Karyathiden, Sphynre und anderweitiger Kunstbildungen, von einem Hallischen Prosessor in diesem Style haranguiren zu hören!! —

Und um dieser Frau Willen, ihr zu Ehren hatt' ich mir in Breslau den furchtbaren Zahnschmerz ertobt!!

Mit welcher peinlichen Verlegenheit, ich am andern Morgen sammt Sudow, der unter jeder Bestingung, um das Handwerf zu grüßen, den Nachsbarn eine Visite machen wollte in ihr Zimmer trat, kann man sich denken. Ich hätte sie mir ersparen können, diese Verlegenheit: denn die Entdeckung, daß wir Thür' an Thür' wohnten, mithin jedes Wort vernommen hätten, fand vielen Veisall und erregte

das heiterste Gelächter. So daß ich denn auch nicht umhin konnte, mich zu beruhigen und nach lebhaft geführter Unterhaltung mit dem Bewußtsein scheiden durste, auf die große Künstlerin u. s. w. durch meine geringe Persönlichkeit, einen ganz gusten Eindruck hervorgebracht zu haben. Mochte der Prosessor sie schimpsen wie er wollte; mochte sie ihm dazu Anlaß geben oder nicht; ein geniales, geistreiches Weib, eine große Schauspielerin war sie doch; — und wenn sie daneben den Teusel im Leibe hatte, so wußten beide, sie und der Teussel recht gut, wie sie mit einander d'ran waren.

Auf dem Rückwege von Ballenstedt, spielte mir Sydow einen Streich, der mich in große Noth verssetzte. Unser gemeinschaftliche schwacher Geldvorrath ward durch die Gasthaus-Rechnung in Ballenstedt völlig aufgezehrt; ich hatte keinen Kreußer in der Tasche; mein Begleiter versicherte dasselbe von sich. Als wir nun bei brennender Hiße über den Stubenberg unweit Quedlindurg kamen, schlug er mir vor, einzukehren und Moselwein mit Selterser Wasser und Zucker zu nehmen? Der Vorschlag würde mir behagt haben, hätt ich die Mittel gewußt, ihn auszusühren. Sydow rief aus, nun will ich Dir zeigen; wie man sich zu benehmen hat: ich bestelle

voll Zuversicht, mas wir brauchen, wir laffen 's uns ichmeden und wenn wir aufbrechen, fagen wir bem Rellner, bag wir ihn bei'm nachsten Befuche bezahlen wollen! Ch' ich noch meinen Wirerwillen gegen eine fo unerhörte That aussprechen konnte, wurden wir ichon fervirt. Aber wie groß meine Begierde nach erquidenter Labung, war boch bie Furcht vor möglicher Schmach noch größer. Ich berührte nichts, ging entschlossenen Schrittes bavon, ohne auf Endow's Nachruf zu hören, und fam, vor Merger fast weinend bei Madame Topf in D. an. Mit Eybow rebet' it einige Tage lang feine Gilbe, bis er endlich bas Maulens überbruffig, als ber Bernünftigere bas crite Wort gab, und fagte: aber Sanns Narr, wie fannst Du glauben, daß ich ei= nem fremden Kellner ichuldig bleiben werde? Da= bei bolt er aus feiner Tafche einige Goldstüde, und bewies mir, daß ich ein Thor gewesen sei, ohne frischen Trunk von ihm zu rennen. Solche Scherze liebt' er; ich gestehe, baß fie mir ftete gu: mider waren. -

Schon längst mar die Rede bavon gewesen, eine öffentliche Produktion zu veranstalten; Sydow war es längst überdruffig, sein Licht unter ben Scheffel zu ftellen; und ich brannte vor Begierda, bas meinige, sei 's auch nur ein bunnes, endlich einmal leuchten zu lassen. Nicht nur, weil ich es überhaupt nicht erwarten konnte, vor dem Bubli= fum als Gautler zu erscheinen, sondern auch noch gang besonders, weil ich wünschte auf diese Art, die Aufmerksamkeit einer jungen Dame gu erregen, welche mir mehr als gefiel, welche Ra= talien ähnlich fah. Sie war die Tochter eines wohlhabenden Raufmanns. Ihr mich auf irgend eine Weise zu nähern, wußt' ich weder Mittel noch Rath. Die kindische Eitelkeit mit der ich auf den Erfolg als Deflamator rechnete, ließ mich wähnen, daß dieser mir die Bahn öffnen und eine Befanntschaft herbeiführen würde.

Weil aber diese Sache noch in weitem Felde stand, und namentlich erst höhere Bewilligung absgewartet werden mußte, so suchte ich eine allgesmeinsbevorstehende Umquartirung für meine Liebesspläne zu benüßen und glaubte wunder wie schlan zu handeln indem ich mich unsern Quartiermachens den Oberjäger, — Knispel hieß dieser perside

Freund, - ichamhaft entbedte, ihm vertraute, was ich für Demoiselle B .... empfand, und ihm folgende Berhaltungeregeln ftellte: Wenn meine Fran Topfin, '(fagt' ich bem Fourier) bei ber biesmali= gen Berlegung von Ginquartirung frei wird und ich also aus dieser meiner gang guten und stillen Wohnung fort muß, so mache Du daß ich zu herrn B . . . in's Quartier gelegt werbe, ber bied: mal gewiß d'ran fommen wird. Anispel versprach und ich fand mich mit wonnigem Vorgefühl auf bem alten Rirchhofe ein, der unsern Verfammlungen seinen Schatten bot. Die Bettel murben vertheilt. — Wehe mir: Frau Topf befam einen an= bern Dedel, und ich wurde ju einem Buchbrucker gewiesen. 3ch fturzte wie ein Wuthender bin, bem Dberjäger Borwürfe ju machen. Warum haben Sie ihn benn von feiner Wirthin weggenommen, wenn er bort gufrieden war? fragte ber Sauptmann. Es geschhah nur auf seinen Wunsch, erwiederte der Oberjäger, daß ich ihn dort wegnahm; aber er wollte zu B ..... und dorthin fonnt' ich ihn nicht geben, weil das eine Oberjägerwohnung ift. Der Hauptmann fah mich lächelnd an und spottelte mas von einer Fabel und von einem Sunde mit einem Anochen.

.

Was war zu thun? Ich mußte mich fügen. Der Buchbrucker, mein neuer Wirth, (fein Name, bacht' ich, ware Struve gewesen?) hatte fich furglich erst etablirt, war unverheirathet und lebte, während er Drudherr, Kaftor, Seper und Korreftor in einer Berson war, mit seinem Drucker, eis nem fleinen, frummbeinigen Rerl, ber felber wie ein Pregbengel aussah, ein mehr als einfaches Leben. "Ich fei, gewährt mir die Bitte, in Gurem Bunde ber britte," sprach ich bescheiden, als ich mein Zet= telden abgab. herr Struve geftand mir unverholen, daß er durchaus nicht erfreut sei, mich bei fich zu feben, daß seine Umstände ihn gar nicht er= laubten, mich würdig zu bewirthen, und daß er fehr fürchten muffe, ich wurde - avis au lecteur! bei ihm nicht lange aushalten. Man wies mir im obern Stodwert ein Zimmer an, welches im Bergleich zu den Räumen im "Topfe" an Größe. und Höhe ein Potsdamer Exercierhaus war. Im Amenblement fant fein erheblicher Unterschied Statt, mein Bett jedoch (mein großes vierschläfriges Bett!) beftand hier aus einer bunnen Dede, die nur burch eine mäßige Stroh-Unterlage von bem mit Sande steinen ausgelegten Fußboben getrennt war. 3ch habe weiter feine Betten, fagte mein Wirth; ich

und der Druder schlasen auch so. — Natürlich, entgegnete ich, es ist ja ganz gut! Ich würde mich zusrieden gezeigt haben, wenn man mir die blanken Steine als Lager angewiesen, denn mir war der Gedanke schon fürchterlich, durch meine Gegenwart den armen Teusel zu belästigen: um so mehr, da ihm die Verpslichtung oblag, mich auch zu besöstigen, und meine Kasse sehr häusig nicht bestellt war, ihm diese Verpslichtung abnehmen zu können. Die Zuschüsse von zu Hause gelangten durch den Hauptsmann an mich, aber immer in Form von Vorsschüssen, weil ich niemals verstand, mit Gelde umzugehen, und weil nur zu viel Jäger wußten, das sie, wenn ich Geld hätte, auch welches haben konnten.

Bose Jungen unter den Kameraden, die ihre Aust am Aushehen hatten, wollten mir zustüstern, die Mahlzeiten, welche mein Wirth mir vorsetze' und in Gemeinschaft mit seinem Gehälfen mit verzehren helse, seien nur berechnet, mir und dem kleiznen Presbengel das Csien zu verleiden; er selbü, im Stillen, suche sich für unsere Fasten zu entschädigen. Das hab' ich weiter nicht untersucht; ich glaubte an des Maunes Armuth und würgte, alletäglich, unsere steinharten Gierspeisen und den noch

bartern falzigen Schinken in fröhlicher Ergebung hinein, so daß zulett meine unerschütterliche Bufriedenheit, den Unmuth des Mannes brach, und er mich in seinem Betragen nicht mehr entgelten ließ, woran ich ja unschuldig war, daß er Ein= quartirung bekommen. Wir wurden die besten Freunde, was übrigens auf mein Regime keinen wohlthätigen Einfluß übte; benn er wich nicht einen Finger breit von seinem einmal angenommenen Plane ab, gestand auch, er wünsche sehnlichst, ich möchte mich über mangelhafte Bewirthung beklagen, damit er mich los würde und feinen Andern mehr erwarten dürfe. Ich erfüllte seinen Wunsch, wurde jedoch mit dem Bescheibe zurückgewiesen, es stehe nicht so schlimm mit dem Manne und ich solle nur fordern, was ich zu fordern hätte. Das brachte ich nicht über's Berg; ich hungerte am Tage, fror bei Nacht, und ließ die Dinge gehen, wie sie mollten.

Dafür half ich setzen, korrigiren, Papier einsfeuchten, drucken, und diese Handleistungen, die Sps dow manchmal theilte, brachten und auf den Gestanken, und durch eine kleine Sammlung "vermischster Gelegenheits-Gedichte," die wir auf Substripstion herausgeben könnten, Ehre und Geld zu ers

werben. Was benn auch sogleich in's Werk gesetzt wurde und wirklich seine Früchte trug.

"Bermischte Gelegenheits-Gedichte von Theodor Baron von Sydow und Karl Eduard von Holtei," mit der Zueignung:

"Unferm eblen Hauptmann von Fod!"

Das ist jenes bunne, sehr bunne Buchlein, mit welchem ich, freilich nicht auf die Oster-Messe, jestennoch vor die Lesewelt Quedlinburg's trat.

Von Sydow stehen einige hübsche Gedichte in diesem Hestchen. Meine Beiträge sind höchst durfstig und gering. Doch theilte mein Kollaborator und Mitherausgeber die Einnahme redlich mit mir.

Die Erlaubniß zum "Deklamatorium" war benn auch gekommen. Der Ertrag desselben wurde der Kasse des Frauenvereines bestimmt. Glücklichers weise befand sich bei unserm Detachement ein juns ger Musiker, "Hochgeladen," der als Klavierspieler tüchtig war und den wir zum Theilnehmer gewansnen. Der Zudrang war groß, und der zu diesem Zwecke sauber dekorirte Saal übersüllt. Sudow hatte den Abend in drei Abtheilungen gebracht, deren jede durch Freund Hochgeladen musikalisch ersössnet wurde. Die erste und dritte Abtheilung ges

hörte ihm, für Ernft und Scherz. In die Mitte war ich placirt. Was ich unsern Zuhörern Alles vorgeredet und vorgeschrieen, fann ich nicht mehr genau angeben. Ein Gedicht aus eigener Fabrik war barunter. Auch Arnold von Melchthals Klage über bie Blindheit seines Baters. Daß ich auf eine, mit Teppichen geschmückte Tribüne steigen mußte, und bei'm Erklettern berfelben bei einem Hare über meinen Sirschfänger, welcher malitiöfer Weise mir zwischen die Knie gerieth, gestolvert wäre, das weiß ich wohl. Wie ich mich aber in der Hauptsache hielt, ja sogar ob ich Theilnahme und Beifall gewann? das weiß ich nicht mehr. Co recht richtig muß es mit der burch mich her= vorgebrachten Wirkung doch nicht gewesen sein, weil ich mich bestinne, mehreren Kameraden, die in ihrem Lobe Sydow's fein Ende finden fonnten, übel genommen zu haben, daß sie meiner nicht auch gedachten. Doch verdankte ich diesem öffentlichen Erscheinen, in Verbindung mit dem unserer Gedichte manche Ginladung in gute Säuser der Stadt.

Ein Auftritt war am Morgen des Tages, wo unser Deklamatorium statt fand, vorgefallen, der nicht ohne tiefere Wirkung auf mich blieb, und den ich, obgleich meine Rolle dabei die unglückseligste ist, boch ehrlich mittheilen will. Während ber Tapezier noch mit dem Aushämgen der Eichenlaubs und andern Guirlanden im Saale beschäftigt war, hatte mich Sydow als Wache dort aufgestellt, um das Eindringen Neugieriger zu verhindern, die, weil sie in Massen kamen, unsere symetrischsgeordsneten Stuhlreihen verwirrten. Mehrere Stürme schlug ich glüdlich ab. Da sand sich wieder ein Häuslein lustiger Kameraden, an ihrer Spise einer unserer solidesten und tüchtigsten Jäger, der Kanzdirat der Theologie L. Diesem mag ich wohl in etwas vorlautem Tone den Eintritt verweigert has ben; er, gewiß mit Recht darüber ausgebracht, verssicherte mich: ich sei ein "dummer Junge" und ging seiner Wege,

Ich, der ich mit Etudenten noch niemals Umsgang gepflogen, wußte wirklich nicht, was dieser Ausdruck in der Burschensprache bedeutet, noch batte ich eine Idee davon, daß der unvermeidliche Zweisfamps an seinen Ausspruch gebunden ist. Zudem umnebelte meine nahe bevorstebende öffentliche Erscheinung als Kunstredner mir dermaßen die Sinne, daß der "dumme Junge" sehr bald sich in die insnern Gemächer meines Gedächtniße Kastens verlor, wo er wahrscheinlich eine ihm zusagende Behausung

gefunden. Am folgenden Tage fragte mich ein Kasmerad, der auch schon, "Bursche" gewesen war, was ich denn thun und wie ich mich benehmen würde? Ja, was soll ich denn thun? meinte ich. Nu, war die Antwort, der L. hat Dir "einen gestürzt", Du mußt Dich doch mit ihm paufen! Und nun ersfolgte die umständlichste Auseinandersetzung.

Hm, "pauken" sollt' ich mich!? Ich wußte so viel von Führung der Klinge, wie ein altes Spiztalweib davon weiß. Schlagen konnt' ich mich nicht, das stand fest. Also: schießen!! In Gottesznamen, sagt' ich, das wollen wir schon kriegen!

Wenn ich heute, nach 28 Jahren, meine Leser, und besonders die Leserinnen, um interessant vor ihnen zu erscheinen, versichern wollte, daß ich auf diesen Zweisamps in glühender Ungeduld gebrannt, daß all' meine Pulse in stürmischem Rachegefühl geschlagen, und daß ich keine Ruhe gefanden, bevor nicht der "dumme Junge" in des Kandidaten purpurfardigsdahinströmendem Serzblute abgewaschen sei — so müßt' ich es recht schändlich in meinen Hals hineinlügen. Ich verspürte auch nicht ein Fünschen Lust, mich zu schießen. Doch war ich bereit und entschlossen, es zu thun; aus reiner

Feigheit entschlossen, weil ich nicht ben Muth hatte, zu refüstren.

Wem anders sollt ich die Leitung des Handels anvertrauen, als meinem Bruder in Apollo und ben Mufen? Diefer horte meinen Bericht gang ruhig an und fand Alles in der Ordnung. Es waren aber nicht zwei Stunden vergangen, als ber Ordonang Jäger mich jum Sauptmann beschied. Dort fand ich auch ben Bater und Erzeuger meines "bummen Jungen." Des Hauptmanns Anrebe war furz und erbaulich. Dem Kandibaten wurde gefagt: Wir sind hier nicht auf ber Univerfitat, und Gie find nicht mehr Bredlauer Student, sondern Soldat! Mir wurde gesagt: Sie find mir von Ihren Berwandten übergeben, ich habe für Sie einzustehen, und werbe nicht bulben ac. Beiben wurde gefagt: Gie haben bie Wahl, entweder Ihr Chrenwort zu geben, bag von dieser Angeles genheit nicht die Rebe ift, so lange Sie als Jager bienen, ober Arrest ju befommen, bis Gie bereit find, bas verlangte Wort ju geben.

Wir gaben unser Ehrenwort — und gingen. L. mit ber mir leise zugeflüsterten Acuberung, daß wir und finden wollten, sobald wir entlassen wären.

Wir fanden uns nicht; wir verloren uns, wie unfer Detachement auseinander ging, Jedweber gu feinen vier Pfählen. Die Zeit, Die fo viele neue Wunden schlug, hatte jenen alten, fleinen Rip vernarbt. Und wenn wir und heute begegneten . . . (ich weiß nicht, ob er noch lebt? thut er's, so ist er zuverlässig Prediger, Familienvater, hat vielleicht Söhne, die jett eben studiren, und denen er, wenn fie ihn gur Ferienzeit besuchen, auf bas Strenafte anempfiehlt, feine Sändel zu suchen. Denn fo geht ed!) Und wenn wir und heute begegneten,... nun, ich kann nicht leugnen, daß ich den "dummen Jungen" noch mit mir herumtrage, aber ich glaube nicht, daß wir Beide großen Trieb zeigen wür= ben, die längst verjährte Schuld durch Waffen auszugleichen. Lebt er, so mög' es ihm wohlgehen!

Unserem ersten Deklamatorium folgte bald ein zweites; dessen Einnahme jedoch nicht den Kassen der Frauenvereine, sondern den Kassen der vereinten Deklamatoren bestimmt war. Der Andrang war nicht so bedeutend, als am ersten Abend, aber der Ertrag für unsere Umstände von großer Besteutung. Ich hatte wieder ein Drittheil der Zeit durch meine Sprachwertzeuge ausgefüllt, und empfing auch redlich ein Drittheil des Neberschusses.

Daß ich bei biefem zweiten Auftreten Beifall gefunden, ift mir fehr wohl erinnerlich; eben fo, daß mein Meister sich ein wenig aigrirt barüber zeigte, und die Meußerung fallen ließ: die Borer nähmen nicht selten roben Kraftaufwand für fünftlerischen Bortrag bin. - 3ch mag wohl morberlich geschrieen haben! — Nun war aber fein Salten mehr. Jest bieg es: auftreten! unter jeber Bedingung. Die paar Thaler, die noch übrig waren, von dem, was mein Antheil an den vermischten Gelegenheitsgedichten und ber zweiten Goirée mir abgeworfen, wurden für Papier, Leinwand und Farben ausgegeben; es murbe unter Beihülfe ftubenmalerischer Rameraben Deforationen gepinselt, ein großer Tangfaal in irgend einem Gasthause zweiten Ranges wurde gemiethet, und so wurde "halt eine Romodie in'n Schick" gebracht. Woraus die lange theatralische Unterhaltung zusammengefest war, will ich nicht verratben. 3ch spielte ein Monodrama in Berfen; Scenen aus ben Räubern, in benen Erdow als Karl Moor ericbien, und allerlei andere Bruchstude, (je mehr beito benier) wurden geleiftet. Unfer Auditorium war fehr gahlreich, benn die Eintrittsfarten waren gratis vertheilt worden. Ich ware vollkommen glüdlich gewesen, hätte nicht ber Hauptmann mir am andern Morgen ein ernstes Gesicht gezeigt und zugleich angedeutet: ich möchte doch diese Spielereien unterslassen; meine Verwandten wünschten dergleichen nicht; und ich hätte ja ohnedies nicht das ge=ringste Talent dasür. Dieser Meinung war ich nun keinesweges. Ich würde über meines Gönners Kritif rasend geworden sein, wenn ich nicht verssucht hätte, mich mit dem Gedanken zu beruhigen, er sage das nur so hin, ohne innere Ueberzeugung, lediglich weil ihm erinnerlich war, daß Vormund und Pssegemutter sich gegen ihn über meine Theatersfrankheit ausgelassen. (Was allerdings vor unsserm Ausmarsch von Breslau mündlich und schristslich geschehen war.)

In meinem Unglück mußten die Freiwilligen des Bataillons draußen auf ihren Dorsschaften, wo sie vor langer Weile verhimmeln wollten, auch auf den Gedanken gerathen sein, sich durch Komösdienspielen zu ergößen. Unser Hauptmann erhielt die Aufforderung, einer Vorstellung beizuwohnen, und nahm mich, wie er bei Spaziersahrten öftersthat, mit hinaus. Die jungen Leute hatten ein allerliebstes kleines Theaterchen erbaut, ein ganz wohlspielendes Orchester zusammengestellt und führs

ten ein paar Kohebue'sche Stücke rund und lustig auf. Zwei besonders zeichneten sich aus und spielten in einer gewissen Dilettantenmanier, die, so lange sie auf Liebhabern bleibt, recht angenehm ist, sobald sie sedoch auf eine öffentliche Bühne tritt, abscheulich wird, mit enthussastischem Beisall. Da mußt' ich nun bei'm Nachhausesahren wohl bundertmal hören: seh'n Sie, Holtei, die jungen Leute haben Talent; das nennt man Berus zum Theater; wenn die Lust hätten, Schauspieler zu werden, ließ sich's entschuldigen und begreisen; aber . . . und so fort, in dem nämlichen Tone. Ich mußte natürlich schweigen, aber im Innern meines Herzzens verwünscht' ich das Theater in "Wusterhausen."

— (So, glaub' ich, bieß das Dors?)

In Quedlinburg fand sich auf einmal eine reifende Truppe, unter Direktion des herrn Hay, zu meinem unaussprechlichem Entzüden ein. Wie ich die erste Kunde davon erhielt, sah ich schon im Geiste junge Männer und junge Mädden, von heiligem Eiser für die Poesse der Bühne durchedrungen, meinen näheren Umgang suchen, und mich, nach einigem Sträuben, doch endlich einwilligend, mitten unter ihnen auf den Brettern. Der erste Anschlagezettel entmuthigte mich; drei kleine Stücke,

jedes von zwei Personen dargestellt, und diese zwei Personen unabänderlich der Direktor und die Frau Direktorin. Das war die ganze Gesellschaft. Er hatte keine andere Liebhaberin, keinen andern Helzden; er war Alles in Allem und außerdem noch Direktor; er regierte sein Geschäft und sich selbst, — was bekanntlich nach der Meinung sämmtlicher Moral-Philosophen das Schwierigste für den sterbelich gebornen Menschen sein soll.

Es war eine traurige Täuschung für mich — aber im Grunde, was schadete das? Im Gegenstheil! Je kleiner die Truppe, je beschränkter die Kräfte derselben, desto sicherer mußte ich ja sein, mit größter Freude ausgenommen zu werden. Um so mehr, da ich als Deklamator und Dichter bezeits einen so entschiedenen Namen am Orte hatte. Der Hay verschlang mich denn auch nicht, sondern willigte freudig ein, daß ich im Vereine mit einigen Kameraden als freiwilliges Hülfskorps zu ihm stoßen, und wir dann gemeinschaftlich Vorstellungen geben sollten.

Doch ich hatte vergessen, daß ich nicht Herr meines Willens war? Sydow wies meinen Anstrag, Theil zu nehmen, schnöde zurück; fand es verächtlich, wie ich daran nur denken möchte, mich

mit dem "Gesindel" einzulassen; und der Hauptsmann, zweiselsohne durch ihn unterrichtet, ließ ein militairisches Machts und Zorn-Wort sahren, welsches gleich die Fässer und Tonnen umzustürzen drohte, auf denen Hay's Bühne schwebte. Ich sehe noch Hay's Jammergesicht, wie ich ihm zu melden kam, daß es nichts wäre.

Sydow, um mich zu tröften, und auf andere Bebanken zu bringen, schling mir eine langft gewünschte Wanderung nach Halberstadt vor, wo er mancherlei Befannte, unter diesen auch ben Benoffen Gleim's, ben ehrwürdigen Rlamer = Echmibt besuchen wollte. Das war nun freilich kein Ros mödienspiel, aber boch eine Veranderung, und ich ging mit. Bum Geben braucht man bie Ruße. Die meinigen waren schlecht befleidet. Als wir aufbrechen wollten, entbedte Endow die Mangel= haftigfeit bes einzigen Stiefelpaares, so ich mein nennen burfte. Der Urlaub mar genommen; jum Berbeischaffen neuer Stiefeln fehlten Zeit und Beld; wie ich ba war, fount' ich nicht gehen, und S. wollte nicht mit und neben mir geben; ba trat mein Wirth, ber Buchbruder ein, und bot mir ein Baar neue Stiefeln, die er eben erft befommen und .. noch nicht auf bem Kuße gehabt," gefällig an.

Sie schienen mir zu passen und ich schlüpfte hinein. Unterweges empfand ich denn wohl, daß sie neu waren, und ich ging eben nicht auf Rosen: Indes was vergist man nicht, wenn man noch nicht völlig 18 Jahre zählt!? Eine neue Stadt, einen Dichtergreis, den Halberstädter Dom, Gleims Denkmal, und eine Schauspielertruppe in Perspettive — ich verheimlichte meinem Kopfe, was die armen Füße leiden mußten, und tanzte künstlich neben Sydow her. In Halberstadt bezogen wir einen Gasthof, zur Rose", (der alte Klamer, Schmidt meinte denn in seiner schelmischen Scherzweise, wir hätten sub rosa gelebt!) und schnitten bestens Visten, ich mitzunter Gesichter, je nachdem die Stiefel drückten.

Exemplare unserer Gedichtsammlung füllten jede Tasche. Bei Klamer Schmidt wurde der Inhalt derselben fritisch durchgenommen. Zwei der meinisgen: ein Sonett am Todestage der Königin Luise, und eine Stanze "Erinnerung und Hoffnung" nannte der nachsichtige Greis, aus Gleim's Lobschule "seine Lieblinge!" Das gesiel mir denn nicht wenig.

Leiber war an bem Abende fein Schauspiel; für den andern Tag war eine Borftellung anges sett. Sydow hatte feine Lust diese abzuwarten,

wie er überhaupt Theater und Schauspieler nicht liebte, und da es ihm nicht gelang, mich fortzu= bringen, ehe ich nicht die "Fabrizius Softowsty's iche Gesellschaft" bewundert, so ging er, obgleich wir für ben zweiten Tag noch Urlaub hatten, ohne mich von Salberstadt ab, und ließ mich, nachdem er ben Zuftand meiner Finangen bruderlich beriche tigt und ansgeglichen, mutterfeelen allein in ber ber Rose. Meine franken Ruße zu schonen, blieb ich ben Tag über in meinem Zimmer, vertrieb mir die Zeit mit Verse machen und regitiren und bes gab mich bes Abende erft nach Thalia's Beiligs thum. Die Truppe ter Herren Fabrigius und Hostoweth, eigentlich in Magdeburg firirt, und nur während einiger Commermonate auf Reifen, geborte zu ben befferen biefer Gattung. Gin Romi: fer Rhene, ber an jenem Abende ben "Thomas" in ber Oper "bas Geheimniß" und ben "Jafob" in "Unfer Berfebr" gab, hatte wohl verdient, auf einer größeren Bubne fein Talent geltend gu machen. Die Direftoren waren als brave Manner befannt, als "praftische" Theaterunternehmer, Die mit dem idealen Aufschwung bes beutiden Theatere eben feine große Luft zu fliegen verspürten. Softowsty, ein geborner Bobme, foll, ale von

Schiller's Tobe die Nachricht in Magdeburg ans langte, ausgerufen haben: Ale Gott sei Dank, daß iss gestorben versluchtes Jambenmacher! Auch wurde von ihm erzählt er habe einmal bei einer Vorstels lung der Räuber, (wo er den alten Meor spielte) und wo er zu bemerken glaubte, daß der Räuberschor aussallend dünn klinge, zur Verstärkung der Vokals-Musik mit eingestimmt und aus seinem versgitterten Kerker unter dem Thurme lebhaft mitzgesungen; da ihn nun jedermann im Parterre an seinem böhmischen Accent erkannte, so bildeten die Worte: "Ein freies Leben sühren wir, ein Lesben voller Wonne" einen sehr ergößlichen Kontrast zu dem unfreien Ausenthalte, den der böse Sohn Franz dem armen Grafen angewiesen.

Fabrizius, der Mitdirektor, hat sich später aus Mißmuth über die Direktionsverhältnisse, das Lesten hinter den Koulissen genommen, mit demselben Schusse, der bestimmt ist, auf König Philipps Gesheiß, den Marquis Posa zu ermorden. Eine schaus derhafte Vermischung von poetischem Scheine und tragischer Wirklichkeit!

Nachdem ich die Darstellung in Halberstadt mit reinstem Wohlgeschmack, bei halbleerem fühlen Parterre, bequem auf einer Bank sitzend, bis zum letzten Tropfen ausgekostet, hieß es an bie Rudfehr nach Quedlinburg benfen. Wir haben in Schle= fien ein Sprichwort, vom Bauer, ber gum Tange, und jenem, ber "in ben Ctod" geht. Geftern früh war ich zum Tange gegangen und hatte meines Buchbruders neue Stiefeln babei vergeffen fonnen. Beute Nacht ging ich in den Stock, und jeder Schritt mahnte mich baran. Die Schmerzen wurs ben bald so hestig, daß ich mich nicht mehr fortzus schleppen vermochte. Auf dem Wege war Alles ftia, ringsum berrichte mitternächtliches Schweigen; auf eine fordernde Gelegenheit war nicht zu hoffen; Geld hatte ich nicht mehr; um seche Uhr spatestens mußte ich in Quedlinburg fein. 3ch raffte mich wieder auf, versuchte wieder einige Schritte ju geben, und taumelte fiohnend gurud auf ben Boden. Da entschloß ich mich, die Stiefeln abgus legen und mich, im eigentlichften Ginne, auf die Strumpfe zu machen. Aber bavon mar feine Rebe. Die Kuße waren bermaßen angeschwollen, bag bie Catansstiefeln nicht einen Bollbreit rudten, wie ich auch gerrte und jog. Co vergingen Stunden. Ce fam bie Angst bagu, bag ich Queblinburg gar nicht mehr zu rechter Zeit erreichen wurde. Da ents blößte ich endlich meinen Sirschjänger — nicht um

mich zu durchbohren! — nein, um mir die Stiesfeln Stückweise von den Füßen zu schneiden, was denn auch nach unglaublichen Anstrengungen geslang.

Kaum aber hatte ich eine Viertelmeile gemacht, waren die dünnen Strümpfe zerrissen und die Haut der Füße nicht minder. Ich zerschnitt nun mein Schnupftuch in zwei Hälften, umwickelte mir die Füße, so gut es gehen wollte und humpelte, die Glücklichen, welche von Kindheit an barfuß gehen lernten, beneidend, bis an den Ort meiner Bestimsmung, wo ich gerade noch Zeit hatte, mich von Blut, Staub und Angstschweiß gereinigt, zum — Exerziren einzustellen; rücksichtlich meiner Lahmheit und Erschöpfung jedoch bald dispensirt wurde, und die verlorene Nacht auf meinem Strohs und respekt. SteinsLager einzubringen suchte.

Aus dem tiefsten Schlafe weckte mich Säbelsgeklirr, ... ich schlug die müden Augen auf und vor mir stand unser Hauptmann, begleitet von eisnem Offizier und Sydow. Dieser hatte ihm ersählt, in welcher Verfassung ich heimgekehrt sei, und der vortreffliche Mann, der früher schon von der Erbärmlichkeit meines Ausenthaltes, durch dessen stoische Ertragung ich mir einen kleinen Märs

tyrer-Ruf erworben, vernommen hatte, benütte diese Gelegenheit, sich durch eigene Anschauung zu unterrichten, wie es eigentlich damit bestellt wäre? Er mochte wohl sinden, daß man ihm nicht zuviel gesagt, und gab, nachdem er zu meinem Schrecken, meinen Wirth fürchterlich angeschnaußt, die Versteterung, ich solle baldigst erlöset werden, "denn ein Hund hätte es ja besser."

Run traf es sich so gludlich, daß die Schildes rung meines harten Lagers bis in mehrere Das mengesellschaften gebrungen war; und einige gute Sausfrauen, Die von ben Deflamatorien her mich und meinen Namen fannten, hatten fich, obwohl fie nicht an ber Reihe waren, erboten, mir Quartier zu geben. Unter biefen befand fich bie verwittwete Affifteng-Rathin Fügemann, und bei dieser meldete mich der väterlich-forgende Sauptmann. Cie nahm ihr Anerbieten feinesweges jurud, ließ mich vielmehr einladen, je eher desto lieber zu fom= men, und in dem Saufe biefer wurdigen, himmlischeguten Frau bezog ich noch an bemselben Tage ein großes, freundliches, mit allen bentbaren Bequemlichfeiten reich-ausgestattetes Bimmer. Schränfe, Tifche, Gefretair, Lehnstühle, ein prachtvolles Gar: binenbett . . . ich wußte gar nicht wie mir geschah? Zwischen Lachen und Weinen schaut' ich um mich her, und die Räthin, ihre Knaben an der Hand, sah mich mitleidig an, als wollte sie sagen: hier sollst du keine Noth leiden, armer Junge!

Welche Wohlthaten diese Frau mir erzeigt; wie sie mit mütterlicher Theilnahme in jeder Beziehung mein Bestes wollte, und förderte; wie ich von der ersten Stunde an, gleichsam zu ihrem Hause geshörte; wie ihre Mutter und Schwester, mich eben so betrachteten; wie ihre beiden Knaben an mir hingen, und mich liebten, als ob ich ihr Bruder wäre; wie mir nach einer Eristenz des heimathlossen Umhertreibens, doppelt wohl in diesen geregelsten Umgebungen war...

Das Alles kann den Leser nicht fesseln, ich weiß es wohl, und ich muß mir Gewalt anthun, nicht mit schwathafter Breite dem Zuge der Danksbarkeit zu folgen, der mir das Herz in die Augen und in die Feder locken will.

Jest konnt' ich mich schon ganz anders in's Zeug wersen, wenn der Baron (so wurde Sydow genannt) mir seinen Besuch machte. Wie bläht' ich mich auf meinem Sessel, am Arbeitstisch! Da macht' ich Verse! Sapperlot, wen besang ich da nicht? Und was nicht? Auf jede Begegnung, auf

jeben Gruß hatte ich ein Conett, - auch wohl ein Triolett gur Sant. Und nun gar, bas schönfte Mädchen, bei beffen Eltern in's Quartier gelegt zu werben, mein Wunich gewesen, und burch wel chen Wunsch ich grausamer Weise von ben Gemüfetopfen meiner "Topf" entferne und in die Buch: bruderschwärze gestedt worben war; - bas schönste Mädchen wohnte mir jest gerade gegenüber, ober ich vielmehr ihr, und fonnte ich fründlich, so lang es Tag blieb, das Meffingschild erblicken, auf welchem ihres Baters Firma eingegraben ftanb; benn fie felbst zeigte sich selten ober nie am Tenfter. Dit einem Wort: es war Alles schön und prächtig und ich lebte herrlich und in Freuden, bis mir ber Teufel, ber, mas mich betrifft nie und nimmer unter: laffen hat, Aehnliches zu thun, ein Ei in meine saubere Wirthschaft legte, welches auszubrüten ich leider nicht unterlaffen fonnte, weil ich für bergleiden unberufenes Bruten eine fabelhafte, unbeneg: bare Reigung empfinde. Die Rathin ergahlte mir (als ich schon einige Wochen bei ihr wohnte) an einem Abende, wo Mutter und Schwester wege, bie Rinder zu Bett gegangen waren, und wir noch plauderten eine Geschichte, ... Die ich bier fehr gern nachergablen möchte, wenn fie nicht in bie

Familien = Verhältniffe meiner edlen Wohlthaterin auf's Innigste eingriffe, und ich nicht befürchten müßte, eine sträfliche Indistretion durch ausführ= liche Mittheilung zu begehen. Es genügt anzufüh= ren, daß ein - nun ja, ein Gespenft, . . . ober ein Geift, ... oder eine Erscheinung, ... furz ein unerklärliches Etwas die Hauptrolle darin spielt. Die ganze Erzählung trug in ihrem einfachen na= türlichen Tone, in der genauen Bezeichnung der Lofalität, hauptfächlich aber in ber festen Ueberzeugung ber bieberen mahrhaften Erzählerin, so fehr alle Merkmale der Aechtheit, daß sich mir die Haare auf dem Ropfe bei'm Zuhören emporsträubten. Das Zimmer, welches ich bewohnte, war zum Theil der Schauplat jenes - mindestens bochst seltsamen - Ereignisses gewesen. Ueber jene Stufen mußt' ich schreiten, wollt' ich zu Bette ge= ben; . . . burch jene Gardine an der Glasthure hatte bas . . . . Benug, ich zweifelte, trop meiner Sochachtung für die Rathin, an ber Möglichkeit; ich zweifelte, ja! Aber ich fürchtete, ober graute mich, so daß ich, wenn ich geglaubt hätte, mich nicht stärker fürchten und graulen konnte. Meine Phantasie war, als ob sie gar nichts weiter zu thun wüßte, unendlich geschäftig jenes Unbegreifliche

nach allen Richtungen zu durchdringen und ich muß bekennen, daß ich in dem schönsten aller Himmelbetten gar manche schaubervolle Nacht durchgebebt habe, voll peinlicher Erwartung die Bettvorhänge würden zurückgeschoben und das Antlig, welches mir so treu beschrieben worden, sichtbar werden.

3ch habe niemals an das, was die Leute Ge= spenftergeschichten nennen, geglaubt; ich habe, bei Allem, was mir in Diesem Bunfte verdächtig er= ichien, nach icharferer Foridung entdedt, daß Tauschung und Irrthum jum Grunde lagen; ich habe, fogar im Fieber, ober in ber heftigsten Erregung burch verwachte Rächte, ichmerzhafte Gemutheers ichütterungen, vorhergegangene abentheuerliche Mittheilungen und mas nur dahin gehören mag, nie= male bas Beringste mahrgenommen, wodurch mein Unglaube hatte besiegt werden fonnen; ... und bennoch bin ich heute, so wenig ale vor breißig Jahren bei'm festesten Willen im Stande, bas Beiftergrauen zu bannen, wenn es fich meiner bemachtigt; ich fann es beherrichen, mich felbit bezwingen, und außerlich ruhig bleiben! Aber die innere Ruhe und Gleichgültigfeit, welche burch entschiedene lles berzeugung in allen andern Lebenszuständen erzeugt ju werden pflegt, fann ich nicht gewinnen, sobald ich mich bei Nacht, an unheimlichen, wüsten, ober düstern Orten befinde. Ich möchte gern wissen, ob es nicht vielen Menschen eben so geht? Leider aber sagen die Wenigsten über solche Dinge gern die Wahrheit, weil sie sich schämen, abergläubisch zu erscheinen. Wie denn überhaupt das Reich der Lüge von seiner mächtigen Herrscherin, der Eitelsfeit, regiert, stets eine unglaublichsausgedehnte Geswalt hat und behält.

Die beiden Söhne meiner Wirthin waren gute, muntere Jungen; zwischen ihnen und mir schlang die Liebe zur Thierwelt ein sestes Band; sie lebten und webten in Kaninchen, Eichkahen, Hamstern und ähnlichen Gespielen, mit denen auch ich bald verstraut wurde.

Der Aelteste der Knaben war sehr brünett, ber Zweite spielte mehr in's Blonde. Als nun ein neueingetretenes Dienstmädchen an einem Sonnsabende die wöchentliche Hauptwäsche der Kinder mit Seife und Neibesack bewerkstelligte, geschah es, daß, nachdem sie den Blondin zuerst vorgenommen

und denselben im reinsten Lilienweiß entlassen hatte, in ihr die Reigung entstand, dem dunkel-gehaltenen Brüderlein dasselbe Kolorit angereihen zu lassen. Sie rieb, bürstete und striegelte mit voller Krast einer quedlindurger Hausmagd, ohne merklich vorzwärts zu gelangen, und würde wahrscheinlich heute noch vergebens bürsten und striegeln, wenn nicht der halbgeschundene Knabe plöglich jammervoll ausgerusen hätte: reib' sie nicht mehr, ich seh' ja so aus!

—— Alle die zu dieser Familie gehörten, so wie die bestreundeten Umgebungen derselben, waren troß ihrer ernsten, sast eingezogenen bürgerlichen Lebensweise, doch heitern, mittheilenden Sinnes; jester gute; jeder dumme Spaß, wenn er gut war,— und der gute dumme Spaß ist ost der beste!— fand Widerslang; auch kursirten unzählbare Hause und Verwandtschaftsellnesdoten, die mit provinzielzter und lebhaster Cigenthümlichseit, in dem aucdlindurger Dialest vorgetragen, die lustigste Wirsstung hervordrachten, so daß sehr viel gelacht wurde, und sedes Zusammensommen am Mittagse oder Abende Tische zu einem kleinen frohen Feste, in meisnen Augen wurde. Ganz besonders anmuthig ersschien mir mein Geschich, wenn wir an einem fals

ten regnerischen Herbsttage, mit dem Bataillon mas noeuwrirt hatten, (denn diese Belustigungen hörten nicht auf, obwohl vorauszusehen war, daß wir selbst — als Korps betrachtet — bald aushören würsten), und ich ermüdet und durchnäßt zu Hause einstraf, mich in einen mir dargeliehenen warmen Schlafzrock hüllen und so im Versammlungszimmer erscheisnen durste, wo mir, weil die Andern schon gegessen hatten, ein guter Vissen gereicht wurde, den ich, am kleinen Tischen mitten im Gemach sitzend, zur Ergöhung der Zuschauer, wie denn auch zu meiner eigenen, verzehrte.

Bei dem einen dieser Feldmanoeuvres, wo wir aks flatternde Vorposten debouchiren, debandiren, deployiren, tirailliren, chargiren, und was weiß ich, mußten, hatten wir auch, symbolisch die Verfolgung des langsam retirirenden Feindes darstellend, über einen Graben zu seßen, dessen bescheidenes Bächlein von vielem Regen unbescheiden und ziemlich breit geworden war. Ich und mein Hintermann, — befanntlich ziehen die plänkernden Jäger bei derlei Attaken paarweise, und ein Paar vom andern 20 bis 30 Schritt entsernt, — trasen es am Schlimmssten, denn gerade wo wir hinüber sollten und mußsten, war das dumme Wasser am breitesten. Nechts

und links retteten die anderen Paare ichon fammtlich Baterland am jenseitigen Ufer, während wir (mein hintermann hieß Rupte und war von Beburt ein Schufter,) Rupte und ich noch Rath hielten, ob und wie? Es war voraus zu sehen, baß nun febr bald jum "Cammeln" ober "Quarré formiren" ober wie diese leichtbefohlenen und schwerauszuführenden Feinde unserer Ruhe heißen moch. ten, geblafen werden wurde; deshalb feine Beit mehr zu verlierem Da fiel Kupfe's Blid auf eine altergraue, quer über ben Etrom gefenfte Weibe. Auf Diefer fletterte ber Schufter, wie ein Specht empor, und fprang von oben gludlich hinüber an's feste Ufer. 3ch wollt' es ihm nachmachen, fiel aber oben angelangt, eh' ich ben Unfat jum rettenben Eprunge nehmen fonnte, unfreiwillig in's Baffer, welches mir bis unter bie Udieln reichte und aus bem ich mich nur an des Sintermannes mir bulfreich augereichter Buchse an's Land jog. Gludlis derweise batte Niemand auf und gemerft, Reiner mein Bad mit angesehen, außer ber Schufter; und Diefer mußte ichweigen, weil er meine Stiefeln flidte; fo war ich vor Verspottung gesichert.

llebrigens waren Alle des "Soldatenspielens" herzlich überbrüßig. Daß der Krieg beendet sei, wußten wir seit der Einnahme von Paris; und die Meisten würden schon in ihre Heimath zurücksgekehrt sein, wenn man es ihnen hätte gestatten wollen. Die Sehnsucht nach unserer "Auslösung" wurde rücksichtslos ausgesprochen, und die Wißsbolde und Lustigmacher der Kompagnie unterließen bei keiner Zusammenkunst, den Herrn Feldwebel zu befragen: ob denn das Scheidewasser, durch welches die Ausschung bewerkstelligt werden sollte, noch nicht angelangt wäre?

Sydow und ich mögen wohl die Ungeduldigsten gewesen sein. Er fühlte seinen Stolz durch den Gedanken: im Frieden gemeiner Soldat zu heisen, nicht wenig gekränkt und äußerte sich darüber so unverhohlen, daß ich oft in peinliche Verlegensheit gerieth. Mir hatte ein Hoffnungstraum vorzgeschwebt, wir würden aus unserm Standquartier entlassen und mir dadurch die Möglichkeit gegönnt werden, von Quedlindurg aus zur ersten besten, (ober schlechtesten) reisenden Schauspieler-Truppe zu stoßen. Dieser Plan war nun vereitelt; es war entschieden, daß wir dis zur Rückehr nach Bredzlau "Soldaten bleiben mußten" und das machte mich sehr unglücklich. Wer weiß, welchen wahnssinnigen Streich meine Thorheit mich hätte beges

hen lassen, wäre mir nicht der Aufenthalt bei Füs gemann's ein linderndes Heils und Beruhigungss Mittel geworben.

Sydow hatte ein brittes Deflamatorium porbereitet und für biefes ichon auf meine ausgebehn= tere Mitwirfung gerechnet, weil ich wirklich bereits mein Publifum für mich gablte. Die alteren Da= men waren vorzüglich meine Bonnerinnen. Schon flebten die Zettel, auf benen biesmal mehr als ein Drittheil ber vorzutragenden Stude mir jugeschries ben war. Ich tobte, wie eine fürzlich eingesperrte Wachtel im Rafig, in meinem Prunkzimmer ums her, übend und lernend. Der Billetverfauf ging gut und mich machte ber Gedanke felig, daß da fo mandes Achtgroschenstud nur um meinetwillen eingegangen fei. 3ch fonnte ben Abend faum ermars ten! Aber eh' er noch einbrach, wurde ich jum Hauptmann gerufen. Dort fand fich ein Brief vor, den dieser so eben empfangen. Der Brief war "im Auftrage meiner Pflegemutter" von einem Major v. 2., dem Gemahl einer ihrer Freunbinnen geschrieben und enthielt die an ben Sauptmann gerichtete, bringende Bitte, fraft feiner Autorität verhindern zu wollen, daß ich in was immer für einer Produktion, fernerhin öffentlich vor dem

Publikum erschiene. Es thut mir leid, fagte der Hauptmann, daß ich diesen Brief nicht erst morgen bekommen sollte; nun er heute schon da ist, bleibt mir nichts übrig, als Ihre Mitwirkung im heutigen Deklamatorium zu verhindern.

Gehorchen mußt' ich. Es ward ein Uebelbes finden singirt und während Sydow sein Auditosrium solo erbaute, saß ich zu Hause und nagte Kummerpsoten.

Das stieß meinem Gebuldsfasse ben Boben aus, und die Galle machte sich in bittern Strömen Luft.

Auf die Melodie des Giuliani'schen "l'astre de nuit", welches Theodor Körner in seinem besliebten "bleib' ich doch treu bis in den Tod" nachsgeahmt, sangen wir einige von mir apretirte, gegen uns selbst gerichtete Spottstrosen, von denen mir die eine, wie eine Klette, hängen geblieben ist:

"Der Jäger muß nach Quedlinburg hinaus, Für Freiheit, Recht und Baterland marschiren; Berlassen hat er seiner Eltern Haus, Um sich am Harz ganz stille zu verlieren. D weinet nicht die Neuglein roth, Als brückt' uns der Tornister nieder?!

:: Sind uns're Stiefeln gleich voll Koth, Die Börsen leer, 's hat keine Noth, Wir kommen wohlbehalten wieder.":

(Ich entsinne mich, daß ich diese unschuldigen Zeilen, einem Mit-Jäger, der mir vor unserer Trennung sein Stammbuch darreichte, in solches, sein Tascheuregister der Freundschaft, eintrug, und daß dieser gute junge Mann, sich aufs bestigste dadurch beleidigt fühlte; er riß zornig das Blatt heraus und warf es mir vor die Füße! Man glaubt gar nicht, wie viele Leute es giebt, die keinen Spaß verstehen!

Denselben Mann glaub' ich später in unserer Baterstadt als Besitzer einer großen Tabakshandslung wieder gesehen zu haben. Dazu braucht man freilich Ernst.)

Die Mehrzahl unserer Jäger suchte sich selbst und den Friedenszug dis Quedlindurg auf jede Weise lächerlich zu machen. Besonders waren unzählige Spottreden im Gange und im Schwange über die Ansprüche, welche die nun Heimsehrenden als freiwillige Vaterlandsvertheidiger auf Civilzversorgungen zu machen haben würden. Wehe dem ehrlichen Vredlauer unter uns, der von der Hossenung auf "Anstellung" redete; zwanzig Stimmen auf einmal erwiederten ihm: ja, angestellt wirst du werden, an die Stadtmauer, damit du nicht umfällst! In Ersindung der Vänder und Medaillen,

bie man uns, als Nichtkombattanten, zuerkennen würde, war die Kompagnie unerschöpflich und es sielen da mitunter vortreffliche Wize, die zu wies derholen nicht gestattet ist. Aus Allem sprach sich der Aerger einer versehlten Erpedition und die Sehnsucht aus, Unisorm und Büchse an den Nasgel hängen zu dürfen.

Eines Tages als der Divisions. General von Zielinsti, der an des fränklichen und übelgelaunten Grafen York's Stelle, zugleich das interimistische Kommando führte, anlangte und wir ihm Wache stellen mußten, verbreitete sich das Gerücht, er sei gekommen "uns aufzulösen!" Erwies sich jedoch schon in den ersten Stunden, als nichtig.

Auch ich habe, bei nächtlicher Weile vor der Wohnung bes Generals Schildwacht gestanden!

Wenn ich mir nun benke, daß zu denselben Stunden, wo ich da unten frierend und gelangweilt auf und ab wandelte, der sonst strenge und ernste Mann, mit der weichen Sehnsucht eines Jüngslings an seine Braut dachte; — daß diese, in Franksurt a. D., ein fünfzehnjähriges schönes Kind, an ihren Bräutigam und ihre Zukunft, — vielsleicht mit Thränen in den Augen, dachte; und wenn ich nun, immer weiter denkend, bedenke, daß

ich in jener Nacht wahrscheinlich gang gebankenlos bie Stunden verträumte! Daß feine prophetische Stimme mir gurief: ber Beld, beffen Thur bu bewachst, wird die Frau, nach der er sich jest fehnt, bald als junge Wittme zurücklaffen; — Jahre werben bahin rauschen, und wenn du erft felbst lange schon verwittwet, lange schon jum zweitenmale verheirathet fein wirft, follft bu ber Wittme beines Generale begegnen, in ihr bie gutige Bonnerin verehren und im traulichen Rreise, ber nächtlichen Stunden lebhaft gebenken, wo fie in Frankfurt weinte und bu in Quedlinburg Schildwacht stanbest! . . . Dies Alles wieder burchbenkend, bor' ich auf zu benfen; benn es fommt babei nichts heraus und bleibt auf Erden vernünftiger Weise nichts übrig, als zu lächeln.

Schon traten die Vorboten des Winters ein, als wie ein Lauffeuer die Nachricht von Mund zu Munde ging, daß der Befehl, zu unserm Rückmarsch in die Heimath, eingetroffen sei. Zu gleischer Zeit erhielt ich einen Ruf zum Hauptmann

und von Diesem ben Antrag, ihn auf einer kleinen Urlaubsreise zu begleiten; die Kompagnie würden wir unterweges wieber einholen. Die Sache ging, ächt=militairisch, so schnell, daß ich eben nur Zeit gewann, meinen Rangen zu fchnuren und von mei= ner Wirthin und den Ihren einen tiefgerührten Abschied zu nehmen. Unfehlbar ist ber Ausbruck meiner Dankbarkeit weit hinter den Empfindungen berselben zurückgeblieben; was wohl stets ber Kall fein wird, wo die Gefühle ächt sind. Der Heuchelei gelingt es immer besser. Nachdem aber auch erst dieser Abschied überstanden war, machte kein anderer mir Schmerzen ober Sorge. Mit ben Kameraden, wüßte ich, würden wir vor Breslau noch uns wieder vereinen . . . und somit faß ich auf bes Hauptmanns Wagen, eh' man eine Sand umbrehte.

Es war ein offner Korbwagen, — ich seh' ihn noch! Zwei Sitze hingen in ledernen Riemen; den vorderen nahm des Hauptmanns Rossbändiger, der seltenlächelnde "Hampel", den hinteren nahmen ich und der Hauptmann ein. Meine Bekleidung war so ungefähr dieselbe, die sie gewesen, als wir bei 25 Grad Hitze marschirten; damals war sie mir hinreichend warm gewesen. Zeht, wo die Regens

tropfen nur mit Schnee untermischt herabsielen, brückte sie mich nicht. Der Mantel bedeckte mich wohl nothdürftig, aber ich fror, die Wahrheit zu sagen, wie ein Schneider.

So viel als möglich budbelte ich mich in Beu und Pferdebeden ein, aber ba war ein anderer 11ms stand, ber mich häufig aus den Deden trieb und in den falten Schmut ber Strafe rief. Unsere Pferbe waren von Erziehung Reitpferde, Die nur mit Widerwillen ben Wagen zogen; schon mahrend ber ersten fleinen Tagereise hatten sie sich an ber Bruft wund gerieben und ba sie wenig Reigung fühlten, sich mit ben wunden Stellen gegen das harte Leberzeug zu pressen, so zogen sie nicht selten vor, stehen zu bleiben; wo es benn, ber Lage ber Dinge gemäß, mein Umt wurde, vom Wagen gu fpringen, die Widerspenftigen am Buget zu faffen, und wieder in ben Gang zu bringen. Um aller schlimmften gestaltete sich bie Scene, wenn wir, uns und fie, zu erfrischen, ober zu erwärmen? wie man es nennen mag, vor einem Kruge Salt gemacht hatten. Dann ichien bas Sandpferd namentlich immer fest entichlossen, bas Geschäft aufzugeben und sprach seinen Entichluß burch allerlei fühne Stele lungen aus. Gine berfelben genirte mich fehr; es

hob sich nämlich auf ben Hinterfüßen in die Bohe, wobei es mir unmöglich wurde, sein Gebiß zu er= reichen; Hampel schlug von seinem Throne mit der Beitsche auf den Hinterkopf des Thieres, um es zu einer billigen Senkung zu veranlaffen, wobei er jedoch oft meinen Vorderkopf besser zu erreichen schien, als sein eigentliches Ziel. Diese immer wiederkehrende Bete, das naffalte Wetter, und mein Mitleid für bas geschundene Thier, verbitter= ten mir die Reise, die mir wie eine Lustparthie angerechnet werden follte, hinreichend. Wie benn überhaupt in meinem ganzen Leben, eine wohlthä= tige Macht, konsequent bafür Sorge getragen, baß ich niemals im Genuße irgend eines fleinen Gluds, irgend einer bescheidenen Freude übermüthig wer= ben, ober mich meiner Stellung überheben moge! Dafür war stets gesorgt und ich habe, durch meine eigene Erfahrung Till Eulenspiegel als ben größ= ten Weltweisen verehren lernen, lediglich beshalb, weil er bei'm Bergabgehen trauerte, in der Ueber= zeugung, daß seine muden Beine sogleich wieder würden steigen und flettern muffen.

Aber trot des schlechten Wetters und Weges, trot der Widersetlichkeit der Pferde, langten wir sonder Unfall in Halle an, wo ich denn sogleich, ber schon in Ballenstedt genommenen Abrede ges mäß, Mad. HendelsSchütz aufsuchte, von dieser dem alten Hosrath, dem LiteratursZeitungs.Manne präsentirt, und mit einer ungeheuren Ladung Bords dorser Aepfel entlassen wurde.

Dessau scheint für mich nur erbaut, damit ich bort schlasen soll. Während mein Hauptmann Bessuche machte, schlief ich wieder, wie im Sommer auf dem Durchmarsche.

Wir erreichten Potsbam, bezogen bort aber, was mir fehr auffiel, feinen Gasthof; fanden viels mehr, in einem Privathause, beffen Ginwohner eine Wittwe und zwei Töchter waren, Alles gu unserm Empfange bereit. Auch für mich war ein Zimmer eingerichtet. Da ber Bruber meines Saupt= manns, ein fonigl. Regierungebeamter, auch eine Wohnung in diesem Sause hatte, so stellt' ich mich am erften Abende mit ber Ucberzeugung gufrieden, wir waren bei Verwandten. Aber ichon am anbern Tage glaubte ich andere Berhältniffe mahr= aunehmen und burch allerlei Fragen, Beobachtungen und Vermuthungen traf ich endlich bas Rechte: wir waren gefommen, und ju verheirathen! Die ältefte Tochter mar meines Sauptmanns Braut und mich hatte er mitgenommen, Benge gu fein,

wie sie seine Gattin werden sollte. Ich vertrat also gewissermaßen bas ganze Korps. Dieses unbezweifelte Zeugniß einer mir gegonnten liebevollen Gesinnung, erfüllte mich wirklich mit freudiger Rührung. Ich dachte nicht daran, daß es eine Auszeichnung war, die mir vor 200 Anderen zu Theil wurde; ich empfand nur den Hauch ber Liebe, der Theilnahme, der mir aus dem Herzen eines fremden Mannes zuströmte und mein jugendlich= einsames Berg erwärmte. Ich hatte boch so ei= gentlich gar nichts gethan, mir feine Reigung gu gewinnen; vielmehr, Mancherlei sie zu verscherzen. - Das ift mein Schickfal, von jeher, bis heute: hab' ich im bewegten Leben Gegner und Feinde gefunden, fo wurde doch ihre Zahl aufgewogen, durch die Zahl berer, welche Gunft, Huld, Freundschaft und Wohlwollen mir entgegentrugen, .... und ich fann behaupten, daß es stets die Befferen maren.

Es bedarf keiner Erwähnung, daß ich am Hochszeitstage meiner Pflicht als Kompagnies Troubadour genügte.

Auch ein Sonett hatte ich zur Feier des kleis nen häuslichen Festes geschmiedet. Diesem wurde die Ehre, von dem Geistlichen, der die Trauung wollzogen, mit wohltonender Stimme vorgelesen zu werden. Die Persönlichkeit dieses Predigers blieb mir wohl im Gedächtniß, aber den Namen hatte ich, (wenn ich ihn überhaupt damals gehört) verzgessen. — Wie sehr mußt' ich erstaunen, als im Winter 1828 bis 29 im Kasino in Potodam, ein stattlicher Herr auf mich zuschritt, Sich mir als Bischof Cylert zu erkennen gab, und mir sagte, Er habe mich bei der Vermählung meines guten Hauptsmanns, im Spätherbst 1815 gesehen und mein Gedicht dem Brautpaare vorgelesen. Sobald ich Ihn sprechen hörte, erkannt' ich Ihn wieder und der trauliche Hochzeit-Abend, über den sich seitdem füns Grabhügel wöldten, stand mit sanster Wehsmuth vor meinem seuchten Auge.

In Petsdam sein . . . und Berlin nicht geseshen haben! das wär' eine schöne Geschichte gewessen. Der Hauptmann wollte zwar anfänglich nichts von meiner Entdeckungsreise nach Neus Babylon hören, aber die Damen sprachen vor; es wurde mir ein Credit von einigen Friedrichsd'ors eröffnet und ich kaufte mir einen Plat auf der des Morsgens abgehenden Journaliere. Die Karte, welche diesen Plat mir sicherte, enthielt eine Neihe gestruckter Anweisungen, unter denen jene, pünktlich

dreiviertel auf (Sieben ober Acht Uhr) zu erscheis nen die wichtigste war. Run mache man sich ei= nen Begriff von meiner kindischen, fast unglaublis den Schüchternheit. Als ich am Morgen, bei faltem Schneewetter, vor bem Posthause mich einfand, schlugen die Thurmuhren die volle Stunde. Ich, ber ich niemals in einer Postkutsche gesessen und Jeden, der die Königl. Gesetze nicht punktlich hielte, für Einen bem Richtschwert Verfallenen betrachtete, glaubte mich ben härtesten Vorwürfen wegen Verspätung ausgesett. Ich fah zwar die große Kutsche vor dem Sause halten, sah, daß noch Niemand darin faß, wagte jedoch nicht in's haus zu treten, fondern lief, als ob ich ein verfolgter Staats verräther wäre, in's dicffte Schneegestöber zum Thor hinaus, immer gerade fort, bie berliner Straße lang. Eine halbe Meile hinter Potsbam hörte ich ben Wagen, der mich bedächtig einholte, langfam rumpeln. Damit nun Niemand mich für den Frevler halten möge, ber es gewagt hatte, eine Biertel= stunde später zu erscheinen, als befohlen war, zer= riß ich die Rarte in kleine Stude, verscharrte fie unter Schmut und Schnee, und athmete ruhiger als der Wagen mich überholt hatte und vor mir ber fuhr. Nach einem höchst beschwerlichen Mars

sche von 5-6 Stunden fam ich ermattet in Berlin an und starrte die Leipziger Straße hinauf, wie die Kuh ins neue Thor.

Aus ben Gesprächen ber Breslauer Bermanbten war mir ein Name wohl erinnerlich, ben ich oft in Verbindung mit bem Namen meiner seligen Mutter und beren Freundinnen gehört. 3ch wußte, daß ein Freiherr von Trütschler in früheren Zei= ten und jungeren Jahren viel im Sause meiner Pflegeeltern gewesen und daß dieser jest Brandent bei'm Rammergerichte war; man hatte mir fogar von ihm, ale einem "Onfel" gerebet, - mas freis lich leichter zu fagen, als bei ber unermeglichen Ausbehnung genealogischer Verhältniffe zu erweisen fchien; furg, ich hielt ce fur meine Schuldigfeit dieser Respektoperson die erste Bisite zu machen und fragte mich ohne Weiteres burch bie, in meinen Alugen unendliche Leipzigerstraße, über den Donhofeplat nach bem Rammergerichte, wo ich mir die Wohnung bes herrn Prafidenten von einem Amtsboten bezeichnen ließ, und selbige benn auch febr bald in der Kommandantenstraße am Husgange ber Lindenstraße fand. Die Aufnahme, welche biefer wurdige und ernfte Beichaftsmann mir angebeihen ließ, war burdaus berglich und bieber,

gang im schlefischen Sinne, mit lebhafter Erinnes rung an die Seimath und seinen mit meinen näch= ften Angehörigen gepflogenen Bertehr. Er trug mir sogleich an, bei ihm zu wohnen, was mich zwar in furchtbare Verlegenheit sette, was ich aber zurudzuweisen naturlich nicht wagte. Die wenigen Tage, die ich in seinem Sause zubrachte, reichten, trot aller Freundlichkeit, welche seine Familie und er mir gönnen wollten, boch nicht hin, mich vertraut und heimisch zu machen; ich konnte die rud= sichtsvollste Verlegenheit nicht bestegen und fand mich deshalb vorzüglich beängstigt, weil gleich die ersten gewechselten Worte mich überzeugten, daß hier eine unüberlegte Meußerung das Theater betreffend, mich bei'm Präsidenten in einen Abgrund ber Ver= achtung stürzen muffe, aus bem fein Beraustom= men mehr möglich ware. Darum blieb ich forg= lichst auf meiner huth und mag also, der mir sonst geläufigen Offenheit zuwider, wahrscheinlich wie ein rechter Dudmäuser aufgetreten fein. Ginige porlante Worte, musikalische Uebungen betreffend, entsuhren mir bennoch und hatten die Folge, baß ich eines Abends bei'm Thee an's Klavier bugfirt wurde, wo ich wie auf Nabeln saß und mich burch einige Körner'sche Lieber, namentlich burch bas

wohlbefannte ", Vater, ich rufe dich brüllend" aus ber Affaire zog.

Zwei Besuche hatt' ich zu machen. Den ersten bei ber Mutter eines Waffengefährten, ber mir im Augenblick ber Abfahrt von Quedlinburg einige Thaler gelieben, die ich eben biefer seiner Mutter abzuliefern, versprochen hatte. Daß ich bied Bersprechen erfüllte, und mich feine Mühe verbrießen ließ, die etwas unflar bezeichnete Wohnung ju finben, barauf bin ich heute noch ftolg; weil in meis nen Jahren, und bei bem Buftande meiner Raffe, nichts natürlicher gemefen ware, ale bie Rudgabs lung, unter bem Vorwande ber unrichtigen Abreffe, zu vertagen. — Den zweiten bei Devrient, welder fein Breslauer Engagement mit bem Berliner vertauscht hatte, und von beffen lettem Auftritt in Breslau ich noch Zeuge gewesen war. Da ich eben bavon rebe, so will ich, jenen letten Auftritt ans langend, noch etwas nachholen, was auch wieder unglaublich flingen wird, und boch mahr ift. Lud. wig Devrient erschien auf ber Buhne, bie er Jahre lang burch seinen Genius verherrlicht, auf ber er mit feinen beften, frischeften Araften die Borer ents gudt und begludt batte, jum Lettenmale ale "Chye lod." Befanntlich schließt bieje Rolle mit bem

vierten Afte ab, benn im fünften Afte bes Schaufpiels "ber Raufmann von Benedig" hat bas Stud eigentlich ein Ende, und ein mondbeleuchteter, som= merbuftiger Epilog erklingt, um die Schreden bes Drama's zu milbern und zu versöhnen. Dies fonnte, weil bas Stud bereits häufig gegeben mar, dem zahlreich versammelten Publikum so wenig fremd fein, als mir, und ich nahm also, in meiner Gi= genschaft als Gründling im Parterre feinen Anftand, nach Beendigung bes vierten Aftes, laut und vernehmlich Devrient's Namen zu rufen, fest überzeugt, daß alle Welt einstimmen muffe. Das geschah aber nicht. Die Breslauer fanden ce so ungewöhnlich, einen Schauspieler vor gänzlicher Beendigung bes Studes hervorzurufen, daß fie mich nicht nur steden ließen, sondern mich auch, nach wiederholtem Rufen, jum Stillschweigen gischten, wobei ich in meiner Nähe manche fehr bittere Be= merfung über "naseweise Burschen" hören mußte. Raum fentte sich ber Vorhang nach bem fünften Afte, als bas Gebrull aus allen Rehlen fich mäch= tig erhob. Ein Schauspieler trat vor und fagte mit scharfer und absichtlicher Betonung: (o, ich hatt' ihn füssen mögen!) Herr Devrient hat bereits nach Beendigung bes vierten Aftes, das haus verlaffen.

Da standen sie und sperrten das Maul auf. Und so geschah es, daß Ludwig Devrient die Breslauer Bühne verließ, ohne Lebewohl von den Brettern zu sagen und ohne den Abschiedsgruß zu empfangen, der schon so bäusig an Leute versschwendet worden war, die nicht würdig schienen ihm den Staub von den Stiefeln zu lecken.

—— Also, Devrient wollt ich besuchen; und fand ihn auch, auf dem Ruhebett liegend, den Kopf mit einem rothen Tuch umwunden, und Voltaire's Mahomet in Göthe'scher Verdeutschung studirend, so schön, so geistreich, so eigenthümlich wie immer. Er lächelte, mich in Unisorm zu sehen. Als ich ihm den Ausgang unserer Heerzüge beschrieb und mich selbst darüber lustig machte, sing er recht herzslich zu lachen an. Seine Frau und Schwägerin kamen dazu. Später Herr von D'Elpons, den ich aus Breslau schon kannte. — Wahrscheinlich säße ich noch da, wenn nicht die Stunde geschlagen hätte, die mich an meinen Präsitrententisch rief.

Im Theater war ich nur einmal, mahrend

meines ersten Berliner Aufenthaltes. Ich sah "Parstheienwuth" und obgleich Devrient den "guten alsten Gottlieb Koke" spielte, hatte ich doch dies Wachssigurenkabinetstück schon zu häusig in Bresskau gesehen, um mich sehr angezogen zu sühlen. Doch besinn' ich mich, daß Herr Wauer als "Harrison" durch die siegreiche Gewalt der seiner Darstellung einwohnenden Wahrheit, einen bedeustenden Eindruck auf mich machte; bedeutend genug, um ihn in meiner jugendlichen Erinnerung neben Devrient zu stellen. —

— Die Goldstücke, welche mein Hauptmann mir vorgestreckt, (ich sollte denken, ihrer zwei wären es gewesen?) hatt' ich umgewechselt und deshalb einige Handvoll kleines Kourant in den Taschen, die ich auch sorglos darin ließ, wenn ich bei'm Entkleiden meinen Kram auf einen Stuhl legte. Als ich am dritten Tage in Berlin erwachte, sah ich mit meinen Augen, wie der Diener, der leise ins Zimmer getreten war, den Inhalt der Taschen untersuchte, das Geld herausnahm, dann die Kleis der zum Reinigen trug, und später, als er sie zur rückbrachte, wieder etwas in die Taschen steckte. Nachdem er das Zimmer verlassen, stand ich auf, zählte meine Baarschaft, fand mich bedeutend ärs

mer, als am Abende zuvor, hatte jedoch nicht den Muth, eine Silbe zu äußern. Ich brachte noch so viel zusammen, mir ein paar neue Hemden (von Batist waren sie nicht) bei Mad. Mehner in der Mohrenstraße zu kaufen, mir einen Plat auf der Nachmittags Journaliere, den ich diesmal zu benuhen mir und dem Präsidenten schwor, zu nehemen und meinen Rückweg nach Potsdam anzutresten, wo ich ziemlich niedergeschlagen und von Berzlin nicht besonders erbaut, ankam; seelensfroh, mich wieder geben zu dürsen, wie mir um's Herz war; denn der Hauptmann, dessen junge Gemablin, seine Schwiegermutter, Schwägerin und sein Bruder, hatten mich bald liebgewonnen und ließen mich gern gewähren.

Aber völlig einwintern durften wir doch nicht in Potsdam. Der Hauptmann sollte ja noch seine Schaar bis Breslau leiten und diese war schon auf dem Wege, wo wir sie einholen mußten. Es hieß: wieder scheiden. Eines Morgens sehr zeitig, in tieser Dunkelheit brachen wir aus. Dieses Morzgens benk' ich noch sehr lebhast. Nach einem weichlichen Thauwetter war plöglich in den Nachmittagsstunden ein Glatteis gefallen, welches Weg und Steg so spiegelblank und glatt machte, daß

man, um nur unsere Pferde von der etwas erhöhten Hausthüre bis auf den Damm zu bringen,
ganze Ladungen von Sand und Asche streuen mußte.
Draußen singen die Schimmel ihre alten Tänze,
und mit diesen meine alten Verpflichtungen wieder
an. Wie oft ich, bei Ausübung derselben, meiner Absicht entgegen, mich auf das Steinpflaster und
zwar in den unsanstesten Verührungen gesetzt habe,
läßt sich nicht nachzählen. Ich pries meinen Schöpfer als wir den Sand der Straße erreicht hatten,
die uns bis Jüterbogk führte, wo wir denn mit
der liebsten und allerliebsten freiwilligen Mannschaft
uns noch einmal vereinigten.

Sydow fand ich aber nicht mehr. Dieser hatte Protestionen gesucht, die ihm die Bewilligung versschafft, von Quedlindurg aus, sogleich seine Kunstereisen zu beginnen. Er soll dies, wie ich später zu meinem großen Judel vernahm, in einer Unissorm de kantaisie ausgesührt haben, die er meherere Monate trug, und die in ihrer Originalität selbst den geübtesten Militairfreunden und Kennern jeder Truppen-Gattung, ihren Ursprung betreffend, harte Rüsse zu knacken gegeben.

Unser Heimzug, bei immer stärker werdender Kälte und gänzlich eingefrorner Begeisterung war

lang und langweilig. Ich litt zu jener Zeit viel an frampfartigen Magenfolifen, die ich mir theils durch Erfältung, theils durch undändiges Herbsts Obsts Kuchen Essen\*) zugezogen, und welche wirfslich bisweileu die Grenzen des zu Ertragenden überschritten. In einem unserer ersten Nachtquarstiere, während ich mich vor Schmerzen frümmte, wie ein Wurm, rief mich der Wunsch meines Hauptsmanns aus's Schloß des Gutsherrn, wo sie zu meinem Unglück eine alte Guitarre bei den Ohren hatten. Als ich dort, statt der erwarteten Wonnesnur Jammer-Lieder anstimmte, sam die Frau vom Hause mit einem, in ihrer Verwandtschaft erblichen Universal-Mittel, bestehend in einem Pflaster, zum Vorschein. Besagtes Pflaster wurde auf ein Stück

Dar Erflärung tiefes barbarischen Wortes, muß ich noch hinzufügen, baß in Quedlindurg eine Ruchenbäckerin, Madame Romanus, nicht nur die vollfommensten Pflaumens und Apfel-Ruchen gestaltete; sondern sich auch in ihrem Laben, der anmuthigsten, den Verfauf leitenden Nichte erfreute, mit der ich mich sehr gern unterhielt. Ich bin niemald mit mir selbst einig darüber gewerben: ob ich mich zu Schanden gegessen, weil ich ter Schonen den hof machen? Ober ob ich ihr ben hof gemacht, weil ich Ruchen effen wollte?

Leber gestrichen, welches mit Erlaubniß zu fagen, bie Dberfläche meines ganzen Bauches einnahm, und mir, trot alles Sträubens, halb mit Gewalt aufdisputirt wurde; so zwar, daß man sich nicht eher zufrieden gab, als bis ich es in einem Re= benzimmer meinem äußern Menschen anverleibt hatte. Die Ordonanz lautete, bas Pflafter mit fich herum zu tragen, bis es von felbst abfallen würde. Dazu war nun für die erften breißig Jahre feine Aussicht, benn nachdem ich erft eine Racht mit ihm verlebt, faß es fo fest, daß es von der haut, die Mutter Natur mir verliehen, burch nichts mehr zu unterscheiden war, als etwa burch die Farbe. Raum aber war ich eine Meile damit gegangen und faum hatten wir beide, das Pflafter und ich, uns gegenfeitig erwärmt, so begann unter bem verzweifelten Rehleder ein Juden auf meinem Menschenleder, baß ich vor Vergnügen umbersprang, wie ein be= rauschter Ziegenbod. Dieses Juden nahm ftunde lich zu, ja es erreichte nach einigen Tagen einen folden Grad, daß meine Nebenmanner ernstlich zu beforgen anfingen, ob ich nicht ein Marr werden würde? Und auf ihr Zureden entschloß ich mich, es unter ihrer Beihülfe ablösen zu laffen. Mie diese Lösung bewerkstelligt wurde? Und ob nicht

von meiner Haut eben so viel an dem Pflaster hängen geblieben, als das verstorbene Reh an der seinigen dazu geliesert? Darüber will ich schweigen. Das Pflaster war ich los, die Krämpse behielt ich für's Erste, und sie machten sich noch lange mit mir lustig.

Trop meiner Leiden verfolgt' ich auf dem gansen Wege, eine poetischeliterarische Idee, deren Ausstührung, wie ich wähnte, mir nicht wenig Ruhm bringen würde. Ja, ich arbeitete gehend, und über Eis und Schnee stolpernd, unausbörlich daran und konnt' es nicht erwarten, in's Quartier zu kommen, um, was ich im Kopse gereimt, sorgfältig der Brieftasche anzuvertrauen. Und was war es?

Rein, sein Erogeborener vermag zu errathen, was mich mit so heiligem Dichtereiser beseelte.

Boltaire's "Henriade" übertrug ich in deutsiche Alexandriner. Mir war in Duodez Ausgabe ein Eremplar dieser musterhaft langweiligen Cpospöe in die Hände gefallen, ich hatt' es gefauft und auf dem Marsche ging ich an's Werk.—

Meine Kolik muß boch sehr heftig gewesen sein! —?

"Den Helben fingt mein Lieb, ber Frankreich's Scepter führte,

Der burch ber Waffen Necht, wie burch Geburt regierte, Den langes Mißgeschick zum König eingeweiht, Der wußte, wie man siegt, doch auch wie man verzeiht!

D steig' vom himmelsthron herab erhab'ne Wahrheit, Erfülle mein Gebicht mit beiner Kraft und Klarheit; An dir ist's u. s. w."

Ich könnte noch eine Stunde lang zitiren, was ich damals so schön fand. Der Gedanke an diesses Unternehmen beseligte mich. (Erst als Schall, dem ich nach der Ankunft in Breslau mit Stolz davon erzählte, ein unauslöschliches Hohngelächter anhub, hab' ich die Sache fallen lassen; aber auch dann noch sehr schwer.)

Wir trafen in Breslau ein. Mit Glockenklang und Chorgesang, mit Thränen und Kränzen was ren wir entlassen worden. Bei unserm Empfang bellte kein Hund, krähte kein Hahn! Es war ein schmählicher Einzug.

Meine Pflegemutter sogar, durch meine Zusschriften vom Tage unserer Ankunft in Kenntniß gesetzt, freute sich zwar mich wiederzusehen, gab aber doch deutlich zu verstehen, daß es ihr sehr leid thue, das ich kein "Bändel im Knopfloch" hätte!

Unsere Entlassungsscheine wurden bald ausgesfertigt. Manche gaben sich viel Mühe, und wensteten tausenderlei Mittelchen an, um als Obersiäger entlassen zu werden; auch mir ward angesteutet, daß ich diese Begünstigung erlangen könnte. Doch ich ging nicht darauf ein, vollkommen zufriesten mit dem Zeugniß "vorwurssfrei" gedient zu haben, — und doppelt zusrieden, nur überhaupt entlassen zu sein.

So verloren sich denn die Menschen in wenig Tagen und ohne Geräusch und Aussehen auseinsander, die mit so viel Mühe, mit so viel Kostensaufwand, mit so viel ernsten und hochwichtigen Gestanken au Vaterlandspslicht, Ehre und Nuhm, zussammengebracht worden waren, verloren sich, ohne für's Allgemeine etwas gefördert, ohne für sich selbst im Besonderen etwas errungen zu haben; gingen ein Jeder zu seinen vier Pfählen, unbekümmert um das Schicksal dersenigen, welche ihm bis dahin die Rächsten gewesen waren, ungewiß ob und wo sie sich wieder einmal begegnen würden?

Unser braver Hauptmann erhielt seinen Absschied als Major, und trat wieder ins Forstwesen ein, wo er als Königl. Beamter böhern Ranges zu Erfurt gestorben ist. Ginen unserer Offiziere

fand ich im Jahre Sechsunddreißig bei einer Lands parthie im Schlesischen Gebirge gleichfalls als Forstmann.

Einer meiner nächsten Kompagnie- Benossen ift Landrath des Reichenbacher Kreises; ein Anderer ftarb als Burgermeifter einer fleinen Stadt in Oberschlesien. Mehrere sind als Kaufleute etablirt. Dieser ist Apotheker und Postmeister, jener Raffeeschenk auf bem Ravalier: Berge bei Birschberg. Et= liche führen das Schwert der Themis, Andere sind mir als Bettler in's haus gedrungen. Giner begrußte mich als Superintenbent, ein Anderer schrieb mir aus bem Arbeitshause, wo er, als unverbeffer= licher Säufer eingesperrt ift. Einen besucht' ich in seiner Amtswohnung, wo er einem gelehrten Gym= nasium vorsteht; ein Anderer trat mir fürzlich als wohlhabender Gutspächter entgegen; noch ein An= derer wurde, vor meinen Augen, als Taschendieb arretirt; der hübsche, fröhliche Konrad (ein Pole) modert auf dem Schlachtfelbe von Oftrolenka; und was mich felbst betrifft, - fo verfaß' ich zur Zeit meine Lebensgeschichte.

"Terjenige wird nie ein wahrhaft gebildeter Menich fein, ber nur mit Gekildeten umgeht."

"Die boffe Weisheit bes Lebens ift bie, welche wir aus ben Gegenftanden entwideln, die am Wenigften bazu geeignet scheinen."

Bulver.

..Quod non dant proceres, dabit Histrio."

Juvenal.

Machdem ich die ersten Abende seit meiner Heimstehr mit den Meinigen (im weiteren Sinne des Wortes) verlebt und der Psticht gegen meine Pstesgemutter die unerläßlichen Opser gebracht, sind' ich mich, als es mir gelungen, mich loszumachen, nicht im Theater, was mir selbst noch unerstärlich und unglaublich vorsommen will, sondern in einer Reits

bahn, welche herr Guillaume auf dem Kreughofe mit großer Bracht erbaut hat und woselbst er sammt einer glänzenden Truppe Vorstellungen giebt. Ich sehe mich da, noch in Uniform, über die Bänke steigen und friechen und so lange keine Ruhe finden, als bis es mir gelungen ift, in Schall's Mabe zu fommen, den ich gleich bei'm Gintritt entvedt habe. Schall ist sehr zuvorkommend, scheint nicht genau zu wiffen, ob er einen aus dem Schlacht. gewühl und Pulverdampfe Zurückfehrenden vor sich hat, läßt einige Worte von "jungen Belden" fal= len und legt mir die schwierige Berpflichtung auf, ihn über meine gänzliche Unschuld an vergoffenem Franzosenblute in's Klare zu setzen; worauf er benn mit verbindlichem Lächeln beruhigend fagt: tamen laudanda voluntas! Was mir eine bedeutende Hochachtung für seine flassische Bilbung beibrachte. Ich ging ihm ben ganzen Abend fo wenig als möglich von der Seite, und verließ ihn nicht eher, als bis ich die Aufforderung, ihn recht bald zu besuchen, in der Tasche hatte. — Im All= gemeinen vermieden wir, sowohl ich, als meine Rameraden, anfänglich so viel als möglich, uns unter fremde Leute zu mischen, weil man von al= len Seiten bittere Bemerfungen über bie Friedlich:

feit unseres Feld und Kriegszuges machte. Ein Spiesbürger äußerte einmal, in einem, dieses Kaspitel betreffenden Gespräche ganz ernsthaft: ja, ja, so geht es mit dem sogenannten Patriotismus, der erzeugt bisweilen Helventhaten, die hernach gar nicht zur Aussährung kommen.

Während meiner Abwesenheit waren Schmels ka's einigemale bei der Pslegemutter gewesen; er hatte sich in ihrer Gunst besonders dadurch hochsgestellt, daß er unsere in Quedlindung gedruckten "Vermischten Gelegenheits Gedichte", von denen wir dicke Ballen nach Breslau gesendet, an den Mann zu bringen gesucht und wirklich eine große Menge von Eremplaren vertrieben hatte. Bei den Zusammenkünsten, die zwischen diesem Erzsomiser und der alten Frau Geheimeräthin Statt gesunden, war es Lesterer denn auch gelungen, ihn meinem Plane, das Theaterleben betressend, abwendig zu machen und ihn in ihr Interesse zu ziehen. Sie hatte ihm dargestellt, daß ich, wenn ich ihr Verzmögen und mein Berzmögen und mein Berzmögen und mein Berz

mögen fünftig einmal zusammenlegte, wohl im Stande fein wurde, mir ein Landgut zu faufen, und diefer Gedanke war ihm so ehrwürdig erschie= nen, daß er mit allen Gründen, welche ihm nur irgend aus langer Theaterpraxis zu Gebote ftanben, gegen meine Wünsche ankämpfte. Er hatte dies sogar schon schriftlich, wie er nach Quedlin= burg an mich schrieb, gethan. Auch der Baron, ber furz vor meiner Ankunft, aus Dbernigf zum Besuch in Breslau gewesen, war mit ihm bekannt worden und von feinen "moralischen Gefinnungen" sehr erbaut. Sie hatten gemeint, so wie ich nur da wäre, würd' ich nichts Eiligeres zu thun ha= ben, als augenblicklich wieder auf's Dorf hinaus= zuziehen. Ich theilte diese ihre Meinung nicht und stellte ihnen schon in den ersten Tagen, so lebhafte Einwendungen dagegen, daß meine Pflegemutter in sichtbare Verlegenheit gerieth. Einen Augenblick troffete fie fich bamit, es wurde meinem bisherigen Chef und Hauptmann, dem jetigen Major von Fock, gelingen, mich für die Laufbahn als Forst= mann zu interessiren. Dieser wohlmeinende Gon= ner bracht' es auch wirklich dahin, daß ich auf "Hartig's Forst= und Jagd-Magazin," eine damals neugestiftete Monatschrift, abonnirte, . . . aber viel

mehr seste er nicht durch. Ich ließ mich endlich nur willig sinden, vorbereitende Studien für dieses Fach zu treiben. Und da durch einen Ministerials Besehl den, als Freiwillige heimkehrenden, jungen Männern gestattet wurde, ein Jahr lang die Ausditorien der Universitäts Lehrer zu besuchen, auch ohne immatrisulirte Studenten zu sein, so gab ich vor, diese Begünstigung zu nützen und diesenigen Kollegien hören zu wollen, die mir für den theosretischen Theil der Forstwissenschaften sörderlich sein könnten. Dabei beruhigte man sich. Der Major ging an den Ort seiner neuen Bestimmung und ich blieb in Breslau — quod erat demonstrandum.

— Gin vaterländischer Dichter hatte sich, mit lebendiger Borliebe, dem Theater zugethan, Bahn gebrochen auf die Breslauer Bretter, und zulett durch ein zeitgemäßes Drama "die Heilung der Eroberungssucht", in welchem Calderon's Hauptsgedanke "das Leben ein Traum" modernisirt und verbeutscht war, momentane Geltung erworben. Dieser Dichter hieß van der Belde.

Sein ebengenanntes Schauspiel gab Anlaß zu einem Migverständniß, beffen Folgen fast zu ernste haften Unannehmlichkeiten geführt hatten. Weil

von jenem Abend für mein Leben und Lieben eine neue Zeitrechnung beginnt, sei es mir gestattet, mich darüber auszulassen.

Die Truppen kehrten nach und nach heim und wurden, weil ste mit gefochten und gestegt, anders empfangen, als man uns arme Friedensjäger, em= pfangen hatte. Mit besonderer Theilnahme begrüßten Breslau's Schönheiten die "Schüten", welche unter Anführung ihres braven Majors von Reller, bei Kulm Napoleons Wagen erbeutet hatten. Den Major selbst hoffte man wenigstens in den weltberühmten "Bienenmantel" gehüllt, zu erbliden. Bur Keier bes festlichen Tages gab bas Theater sein Saupt- und Brachtstüd: "die Seilung ber Eroberungesucht." In diesem Stude wurde, wie schon aus bem Titel zu erachten, bas Leben eines Welteroberers allegorifd durchgenommen, nach wohlverdienter Strafe seine blutige Laufbahn be= schließend. Major von Keller, mit seinen Offizieren in einer Loge, bei'm Eintritt laut begrüßt, von allen Augen beobachtet, fand, ba ihm ber Gang bes neuen Schauspiels völlig fremd war, schon in ben ersten Aften so heftige Tiraden gegen das edle Kriegshandwerk im Allgemeinen, daß er barüber unwillig wurde; und ohne abzuwarten, bis der

weitere Verlauf ihm zeigen konnte, ob bier die Poefie nicht mit ihren barmlofen Waffen, gegen ben gemeinschaftlichen Teind, ber ja auch ber seine mar, ju Relbe gieben wollte, beutete fein gefranttes Coldatenherz, alle wider ben Krieg gerichteten Worte fo, ale waren fie auf Jeben gemungt, ber bas Schwert im Rampfe geführt! Er brach bald in laute Mißbilligung aus und ließ Tone vernehmen, bie im Theater für Dichter und Darsteller bie fürchterlichsten find. Natürlich fant eine unanges nehme Störung Statt. Fragen, Erflärungen, Un= flagen, Norwürfe, Entschuldigungen gingen queer burcheinander. Die Direktion sowohl, als van ber Belbe, waren schmerzlich berührt, in ihrer besten Absicht so verfannt zu fein. Der Major und seine Freunde tabelten besto bestiger die unpassende Wahl an einem folden Tage. Die Freude war getrübt und man vernahm Bemerfungen, bie wie Rach. flange aus jener für Preußen traurigen Beit, wo Coldat und Burger feindselig gegen einander ge: stimmt gewesen, fich anborten.

Die Streitigkeit ward beigelegt, indem van der Belde ein Festspiel schrieb, welches in wenigen Tasgen gedichtet, vertheilt, einstudirt und unter dem Titel: "Willsommen!" aufgeführt, mit allen Ch-

renbezeugungen begleitet, und badurch bas befte Einvernehmen wieder hergestellt wurde.

In dem Schauspiel "die Seilung der Eroberungssucht" spielte Natalie, mit den schönsten orientalischen Gewändern angethan, eine Prinzessin, oder doch dergleichen. Ich hatte sie so lange nicht gesehen. Ihr Anblick machte mich sehr unruhig. Als mich die oben geschilderte allgemeine Unruhe aus bem Zuschauerraume in die Vorhalle trieb, fing ich bei meinen Freunden, dem Logenmeisteri= schen Chepaar Erfundigungen über Nataliens ge= genwärtigen Aufenthalt und geselligen Buftand einzuziehen an, und vernahm zu meiner Freude, daß fie, um nicht länger isolirt, und jeder Unfechtung, die einem einzeln wohnenden Mädchen drohe, ausgesett zu sein, sich, gewissermaßen unter Obhut ber Direktoren, bei einer ftillen, bem Theaterwesen gang fremden bürgerlichen Familie in Benfion gegeben habe; auch daselbst schon seit einem halben Jahre, ohne (wie Schumann fich ausdrückte) allen Anhang lebe. Diese Worte thaten mir unendlich wohl. Jeder Groll, ben ich gegen sie gehegt, verrauchte an Schumann's Ramin und es fam eine unende liche Sehnsucht über mich, die im fünften Afte, wo Natalie wieder auf der Bühne erschien, so lebhaft wurde, daß ich rudfichtelos gegen meine Vorfage, nach dem hintern Gingange der Buhne lief, und sie, durch den Thurhüter, als ob ich ihr das Wich= tigfte mitzutheilen batte, berunter bescheiben ließ. Sie fam und mich erfennend, was in der dunflen Lampen= und Requisiten : Rammer feine Echwierig: feiten hatte, brach sie in eine so aufrichtige, unverstellte Freude des Wiedersehens ans, wie nur lebhafte Reigung Dieselbe ju außern vermag. In zwei Worten schilderte sie den Zwang, der in ihren jebigen Berhältniffen fie umgebe, ben fie fich zu eigenem Schute felbst auferlegt habe, ber aber nicht hindern wurde, daß ich fie befuche; denn ihre Hausgenoffen würden "ausnahmsweise" gern einem Freunde aus früherer Zeit ben Butritt geftatten; jest muffe ich fort, weil herr R. fich fogleich eins stellen werde, sie abzuholen und nach Hause zu geleiten, was er täglich thue; noch heute Abend aber werde fie mich anmelben; und morgen follte ich nur breift fommen! -

Db ich nach diesem Zwiegespräch aus der Lams penkammer heim gegangen, oder ob ich gestogen bin? Ich kann's nicht sagen. So viel ist sicher, daß van der Velde's Schauspiel meine Erobes rungssucht nicht geheilt hatte. Das lang' unters brückte, mühsam erstickte Feuer schlug in vollen Flammen aus. Natalie und mich betreffend, gab es keine Vergangenheit mehr; ihr Schuldbuch war vernichtet; von der Zukunft erwartete ich den Hims mel! Sie war mein!!

Wir werden ja wohl erfahren, was sich von diesen Hoffnungen erfüllen, wohin meine Liebe mich führen wird??

Wie ich die Sache jett ansehe, lag es damals nur in mir, in meinem Benehmen, ob das leicht= bewegliche, anmuthige Geschöpf sich mir mit Leib und Seele hingeben follte, oder nicht? Natalie mar aus dem Zustande vollkommener Freiheit, mit der sie zulett nicht mehr wußte, was anfangen? in einen selbsterwählten Zwang beschränkter Säuslich= feit übergegangen, der ihr doch nicht recht behagte. Ich war ber Erste, der durch seinen Eintritt ein wenig Leben in den einförmigen Lauf ihrer Tage brachte. Ich war der Erste und blieb eine Zeit= lang ber Einzige, ber in näheren Berfehr mit ihr gelangte. 3ch war eine Quelle in fandiger Büfte. Sie fam mir ohne Rofetterie entgegen. Gie nahm vom ersten Besuche mich als Liebhaber an. Seitdem ich Soldat gewesen, seitdem ein Jahr zwischen und lag, erschien ich ihr nicht mehr wie ein Anabe.

der bei T. Guitarren-Unterricht suchte. Gut war sie mir immer gewesen. Jest schien sie bereit, mich zu lieben. Aber in ihrem Sinne! Sie erwartete, daß ein junger, feuriger, dringender Verehrer, die Leere ausfüllen werde, die sie empfand, und in der sie sich langweilte.

Ein schmachtenber, verzagter, nichts magender Schwarmer trat ihr entgegen, . . . . und ber vers barb es fich eigentlich schon in den ersten Tagen.

Sie wollte leben! Ich wollte lieben! Die große Weisheit, daß es furze glückselige Jahre giebt, wo eine milde Gottheit dem armen Menschen gestatten will, liebend zu leben, war mir noch nicht aufges gangen. Ach, als sie mir endlich einmal aufging, war es zu spät; ... denn der Jüngling war unsterweilen ein Mann geworden.

Was mich in ihren Augen zum Kinde machte, als ich nach E.'s Abreise um sie berum stöhnte, verselte und verehrte, das machte mich jest, wo ich doch für ein Kind nicht mehr gelten konnte, nach ihrer Meinung zum kalten, regungslosen Pesdanten, mit dem, wie sie sich bisweilen durch meine hochtönenden Berse ennuvirt, ausdrückte: ", nichts Vernünstiges anzufangen sei!"

Wenn sie, mit frivolem humor fragte: ob ich

benn auch als Jäger so bescheiben und schüchtern bei Damen gewesen? schlug ich erröthend die Augen nieder und bat mir, wie der Wiener fagt: "einen andern Diskours aus". Das Allertollste dabei, und was mich recht aufrichtig zu reden in das genus der Schaafe hinweiset, war, daß ich mein Berhältniß zu ihr erfannte; daß ich wußte. wo es ihr fehle, und woran es mir fehle; daß ich zu Saufe, ober auf einsamen Spaziergängen mir mit aller Gluth der Leidenschaft gelobte, von nun an, wie ein berechtigter Liebhaber ber Belieb= ten gegenüber zu treten; daß aber jedesmal, wenn ich bei ihr war, die alte ffeptische Zurückhaltung, jenen lebensfrischen Vorfähen in ben Weg trat. Daher war auch unfer fleiner Briefwechsel geras bezu im Widerspruch mit unserem personlichen Be= nehmen. Sie schrieb besonnen, immer mit Vorbes bacht und nur selten entschlüpfte ihr bei'm Schreis ben ein: "guter, lieber!" ober eine: "Sie liebende!" Ich bagegen, am Schreibtische voll bichterischer Be= geisterung und in Liebesmuth aufflammend, nannte fie: "ewig Geliebte, Du mein Alles, reizende Freunbin!" Ram ich bann, so fand sie unerklärlichen Unterschied zwischen meinen geschriebenen und gesprochenen Worten.

Die schlichten Leute, bei benen sie sich aushielt, sahen in mir den Erben der alten Gebeimeräthin, welche noch immer für reich galt, obsidon fast nichts mehr von den Resten eines großen Vermögens übrig war; sahen meine bescheidene, sittsame Liebe; und begünstigten das Verhältniß, weil sie eine gute Partie für Natalien beabsichtigten. Ich durste kommen, wenn und wie ich wollte; ich blieb des Abends nach dem Theater, aus dem ich mun, als willsommene Ablösung für Papa K. die Theure heimgeleitete, oft bis spät in die Racht. Sehr bäusig war ich mit ihr Stundenlang allein. An Gelegenheit also sehlt es mir nicht, das Eisen zu schmies den, weil es warm war. Und dennoch —

In der Stadt galt ich für den begünstigten, glücklichen, Genießenden. Alle jungen Männer besneiveten mich; alle alten Weiber verdammten und erflärten mich reif für die Hölle. Meine Päegesmutter wußte nicht, ob sie schaudern, ob sie mich verfluchen? ... ob sie sich freuen sollte? Denn daß ich für den Liebhaber der hübschesten und beliebtessten jungen Schauspielerin galt, schmeichelte, troß aller frommen Widersprüche, ihrer Citelseit.

3d glaube nicht, daß unter allen Menschen, Die meinen Namen fannten, Giner war, ber mir ge-

glaubt, hätt' ich ihm die Wahrheit enthüllt. — Das ist, was man öffentliche Meinung nennt.

So steht es, um die beliebte vox populi! Und, heiliger Gott, wenn diese die Deine wäre, dann säh' es wohl übel aus, mit uns Menschen!

Wie schön sagt, freilich bei ganz anderen Unslässen, aber doch nicht minder auf alle Lagen menschlichen Lebens passend, der alte Ernst Morig Urndt, in seinen "Erinnerungen aus dem äußeren Leben," während er vom öffentlichen Urtheil spricht: Ich verachtete es, und habe damals und im Lause des Lebens noch mehr gelernt, daß nichts thörichter und kindischer ist, als um Urtheil, Vorurtheil und Nachurtheil der Menge zu buhlen, und aus solcher Rücksicht nur ein Strohhalmbreit von seinem geswöhnlichen Wege abzulenken.

Schall hatte mich also aufgefordert, ihn zu besuchen. Unbezweifelt hab' ich dieser Einladung sehr bald Folge geleistet; aber ich weiß nicht mehr, wie er mich empfangen und wie ich mich bei uns

feren erften Zusammenfünften benommen? Die Stunden, wo ich mich fremd und angitlich bei ibm gefühlt, find mir entfallen. Mir ift ale mar' ich von Anjang an bas "tägliche Brot" bei ibm ge= mefen. Swall war unwiderstehlich für Jeden, Dem er gefallen wollte. Der Gründe, warum er es wollte, waren Vielerlei. Eitelfeit frand freilich obenan. Aber wenn er aus Citelfeit liebensmurbig war, blidte fie bald burch, wie Gilber aus ber Bergoldung, nach furgem Gebrauch. Um Liebend: würdigften war er, und am Beften gefiel er mir, wenn er nicht barauf ausging gefallen zu wollen, fondern vielmehr, wenn nur er gefiel, weil er Gefallen an Dem fand, ben er bezauberte; wenn ber, welcher ihm gegenüber ftand, auf fein Berg, fein warmes, volles, leicht. überlaufendes Berg wirfte. Dies ift bei mir ber Fall gewesen, gleich vom Unbeginn unserer Befanntschaft. Schall hatte Biel gelernt und lernte täglich ju; er wußte unglaublich Biel und Bielerlei. Aber er hatte wenig erlebt, war stets in fleinen Kreisen umbergetrieben worden und fannte Die Welt, (infofern es außer Breslau eine Welt giebt) eigentlich mehr aus Buchern, ale aus Unfdauung und Erfahrung. Mit bem, mas er wufte, wußte er eigentlich nicht recht wobin? Bum Lernen, Lefen, Insichaufnehmen niemals träge, war er es faft immer zum Arbeiten, zum Broduziren. Die wenigen Stücke, die er für's Theater geschrieben, waren, obgleich geistreich, boch bei Weitem nicht bas Beste was er geben können; wie benn überhaupt seine Mittheilungsfähigkeit eine mehr mündliche als schriftliche war. Was er in seinen fritischen Auffägen dem Papiere anvertraut, reichte wohl eben so wenig an das, was er (streitend, oder belehrend,) darüber ausgesprochen, wie jene von ihm wirklich ausgeführten Dramen irgend an die lebendige und eindringliche Gewalt seiner oft erzählten Scenarien und Blane reichten. Er sprach gern und vortrefflich. Damit Einer sprechen könne, muß ein Anderer zu hören verstehen. Gut hören ist auch eine Kunft: So hören, daß der Sprechende aus des Sorers beredtem Schweigen die Rraft seiner Rede auf sich zurückwirken fühlt, wie man in einem reinen Spiegel sein eigenes Bild erblickt. Ein solcher Hörer war ich. An meiner Andacht erwärmte sich Schall und nicht felten, wenn mich bie Lernbegier und die Luft zu hören, bis spät nach Mitternacht vor seinem Lager fest hielt, ließ ihn die Froude über meine Aufmerksamkeit bis an den frühen Morgen seine Bett-Katheder-Reden verlängern; in die ich eben nur so viel Zwischenreden einfügte, als nöthig waren, dem durch Schlaslust gehemmten Strome, neue Lahn zu brechen.

Weil Schall's Wissen so vielseitig war — (ob immer gründlich kann ich nicht beurtheilen,) — mußt' es natürlich anregend wirken und mich, wie es mir meine eigene Beschränftheit vorwarf, desto lebhaster auffordern, irgend wie nachzuholen, was ich kindisch versäumt.

Schall befaß eine icone, reiche Buchersamm= lung. Er, ein Autodidaft batte fich mit ihr und burch sie gebildet. Reine Belegenheit fonnte gun= ftiger für mich fein, als mir von ihm andeuten gu laffen, mas ich junachft lefen und treiben muffe? Dabei lehrte er mir bas "Ercerpte machen," feine Leidenschaft, formlich an, und ich durfte ihm fein gebructes Buch, besondere fein biftorijches, gurudbringen, bevor ich nicht wenigstens ein halbes Buch Papier mit Auszügen vollgeschrieben batte. Ginen leichtfinnigeren Bedanten, ober vielmehr einen pebantischeren Leichtstinnigen, ale Schall bab' ich überhaupt niemals geseben. Bei ber gerftorentiten Unordnung seiner Angelegenheiten im Größeren, verwaltete Diefer unbegreifliche Mann fammtliche Rleinigfeiten mit einer peinlichen Ordnungeliebe;

legte Febern, Papiere, Meffer, Bleiftifte, Lineale und folden Kram wohl hundertmal an einem Tage gerade; und gerieth außer sich, wenn ein Freund zufällig daran streifend, etwas verrückte; und schnitt breite, lange, furze, schmale Streifen zu Notizen, Notaten, Bemerkungen und Auszügen wie ein Buchbinder; und stäubte mit einem fleinen Borstewisch Bücher und Tische ab; ging wie eine Sausfrau im Zimmer herum, Jegliches musternd; ja, er fand feine Ruhe bis die Geloftude (mochten es noch fo wenige sein), deren er sich freute, ihrem Umfang entsprechend aufgethürmt waren, so daß die Thaler unten und die fleineren Stude oben, und die gang fleinen ganz oben, Pyramiden bildeten; benn, meint' er, wenn sie umgekehrt über und unter einander lägen, so "thät' es den kleineren weh!"

Meinem stets wiederaufsteigenden Bunsche, Schauspieler zu werden, begegnete Schall durch bestenkliche Zweisel an meiner Befähigung. Er fand mein Sprechorgan dünn und übelklingend, meinen Gang nachlässig, meine Haltung im Allgemeinen ungraziös, und im ganzen Wesen nichts Bezeichenendes, Vorwaltendes, was auf einen "geborenen Schauspieler" hindeute. Für einen mittelmäßigen

Schauspieler, meint' er, mar' ich zu gut; und ein ausgezeichneter wurb' ich nicht werden.

Zu widersprechen wagt' ich ihm damals nicht. Auch wurd' ich stußig, dieselben Worte, wie sie mein guter Hauptmann nur mit andern Ausdrücken vorgebracht, jest von einem unsehlbaren Kenner wiederholt zu hören.

Die Anerkennung, welche Schall meinen poetisichen Gaben zu Theil werden ließ, beruhigte mich einigermaßen; sollte doch dem Dichter zu Gute kommen, was der Schauspieler entbehren mußte: Aufmunterung und fördernde Ibeilnahme!

Damit stellt' ich mich für's Erste zufrieden, ohne doch die Aussicht auf eine dereinstige glanzende Laufbahn als Schauspieler ganz schwinden zu lassen.

Neber mein Verhältniß zu Natalien war Schall offenbar im Irrthume und theilte bie vorherrschende Meinung, daß ich der Begünstigte sei. Falsche Schaam hielt mich ab, ihm zu bekennen, wie viel ich litt, und wie unglücklich diese Liebe mich machte?

Litt er boch zu berselben Zeit nicht minder, wenn auch aus andern Gründen und in ganz entsgegengesetten Beziehungen, durch seine Verbindung

mit einer Dame vom Theater, an die er unauflöslich gefesselt schien und durch die Macht der Gewohnheit auch wirklich war; während er wie ich, der Mann wie der Jüngling, in einem Punfte völlig gleich standen; nämlich darin, daß Keiner von und Beiden, für die mannigfachen Martern, die aus unserem gärtlichen Umgange entsprangen, sich durch Genüsse zu entschädigen wußte, deren die ganze Stadt und theilhaftig wähnte. Niemand in Breslau mochte ahnen und niemand hätt' es ge= glaubt, daß Schall während seiner vieljährigen Liebschaft, die den Namen einer wilden Che trug, in keinem anderen, als einem platonischen Verhält= niffe zu der sogenannten Geliebten stand. Er, Gi= ner der verrufensten Cpifuräer Brestau's! Daß er nichts als Grillen, Launen, Opfer duldete und brachte; daß er verzweifeln wollte, und sich doch nicht losreißen konnte! Ja, während er, eigentlich auch ohne zu wissen warum, diese Martern durch= lebte, sie vor mir, feinem jungsten, aber doch einem seiner liebsten Freunde, sorgfältig verheimlichend, glaubt' er in mir einen lebensfrohen, in Nataliens Befit überfeligen Jüngling zu erblicken, wie ich in ihm einen weise genickenden Mann!

So täuschten wir uns, ohne uns zu belügen,

nur durch Verschweigen dessen, was jedem auf dem Herzen lag, und ihn brückte. (Und als wir in späteren Jahren, er fast ein Greis, ich ein Mann, dem schon manches graue Haar keimte, den Vorshang jener Zeit lüstend, uns gegenseitig die Wahrsheit zeigten, wusten wir kaum, ob wir weinen? ob wir laut auflachen sollten? Ich denke, wir zosgen das Lettere vor.)

Es konnte nicht sehlen, daß in stetem Umgang und Gespräch mit einem so unterrichteten und vielsseitigen Menschen, wie Schall, täglich, ja stündlich zum Vorscheine kam, wie unvollkommen meine Bildung, wie beschränkt mein Wissen war. Un ernsten und eindringlichen Ermahnungen ließ er es niemals sehlen und zum Glück blieb er dabei nicht stehen, sondern gab mir, wie schon erwähnt, manznigsache Mittel an die Hand, meinen Blick zu erweitern. Durch ihn auch ersuhr ich zuerst, daß es einen Sbakespeare gäbe, der außer "Hamlet" und "Lear", wie ich diese beiden durch Schröder's Bearbeitungen kannte (oder nicht kannte) noch eis

nige andere, nicht gänzlich zu verwerfende Kleinig= feiten hinterlassen habe.

Ich will mich ber Sünde eitler Prahlerei nicht schuldig machen, indem ich etwa die Frechheit übte, gu behaupten, daß mir meines Meiftere Unfichten fogleich in Fleisch und Blut übergegangen wären! Vielmehr muß ich bekennen, daß sich mein verweich= lichter Magen gegen die fraftige britische Rost innerlichst sträubte, daß mir Shakespeare mehr als fremd erschien, und daß ich Schröder's Modifitationen meinem Geschmack vollkommen entsprechend fand. Da ich aber nicht wagte, bergleichen Zweis fel zu äußern, und von Schall's Unfehlbarfeit überzeugt, ohne Weiteres in verba magistri schwor, so entstand eine gewisse ästhetische und fritische Seuchelei bei mir, die mich mit vornehmen Redens= arten umherwerfen ließ, welche mir eben nur auf ber Zunge faßen. Es wurde in jener Zeit ber Reim eines lange wuchernden Uebels in mich ge= legt: ber Reim zu unselbstständiger Nachbeterei. 3ch lernte Vieles schön, groß, erhaben finden und . nennen, deffen Bedeutung mir gar noch nicht auf= gegangen war, bloß beshalb, weil Schall es fo fand ober bezeichnete. Für die meiften feiner Unsichten war ich noch gar nicht reif. Es hat lange

Zeit gebraucht, bis ich es versuchte, mich auf eigene Fuße zu stellen.

Mit meinen poetischen Produktionen fah es, ibm gegenüber, noch mißlicher aus. 3ch fdrieb, nachdem er mir meine llebersetzung der "Senriade" weggelacht hatte, wie beseffen Romodien, brachte ihm ein fleines Nachspiel um's andere, und mußte bei jedem vernehmen, bag nichts daran fei. Er hatte für bieje ichonungelosen Eröffnungen seiner fritischen Strenge immer eine höchst schonende Gingangeformel, beren Wohllaut mich aber nur ein= mal zu täuschen vermochte. Wenn ich ihm ein Dramolettchen überreicht und er es auf einen mir ewig-unvergestichen Edplat feines Bureau's gelegt batte, pflegt' ich mich zu entfernen. Bis zum anbern Morgen schwebt' ich baun zwischen Furcht und Boffnung. Wenn Die elfte Stunde, Die fanktionirte Stunde des täglichen Vormittagsbesuches Schlug, begab ich mich in unbeschreiblicher Angst und Spannung zu ihm. Der Empfang, ben er mir an folden Tagen angebeihen ließ, war stets ein mehr feierlicher als gewöhnlich. Bon bem Manuftript, nach welchem ich forgiam ichielte, begann er niemals eber zu reben, als bis ich, weil bie Mittageftunde ba war, nach meinem Bute griff. Dann

hub er an: Ja, Sie haben mir ba wieber ein Stück gebracht; - ich will Ihnen die Pille nicht vergolden, (das war die schonende Eingangs= formel,) indem ich Ihnen fage, daß auch darin wieder sehr viel Talent sichtbar wird, aber nun ging es los; nun blieb fein gutes haar an meinem armen fleinen Wechselbalg, ich nahm bas vernichtete Kindlein unter'n Arm, schlich heim, ver= brannt' es ohne Weiteres und begann ein Neues! Ich glaube nicht zuviel zu fagen, wenn ich behaupte, baß im Laufe bes erften Winters meines vertrau= ten Umgangs mit Schall, mehr als zehn fleine Stude benfelben Weg gingen. Go groß war meine unbedingte Chrfurcht, daß ich niemals Anstand nahm, augenblidlich zu vernichten, was er verur= theilt. Aber überzeugt, daß die von ihm ausgesprochenen Todessentenzen gerecht seien, war ich eigentlich nie. Meine Entfagung entsprang mehr aus sklavischem Ingrimm, aus unterwürfigem Trope, gle aus wirklicher Ginsicht in die Gerechtigkeit ber ftrengen Rritif. Bu meiner Schande will ich's befennen, daß ich manchmal in den ersten Augenbliden bes Unmuthes, ben bummen Gedanken auffommen ließ, Schall wolle mich und mein Talent aus Cifersucht unterdrücken. Glücklicherweise über-

dauerte fold niedriger Argwohn niemals Die Regungen bankbarer Liebe, und sobald ich an eine neue Arbeit ging, mar bas Miggeschick ber gulegt verworfenen auch ichon vergessen. - Nur einmal hab' ich gewagt, ein Lustipiel, trot meines unerbittlichen Freundes Verdammungsworten, unverbrannt zu laffen. Es bieg "ber erfte April" und war in Alerandrinern geschrieben, welche Schall (barin bestand biesmal die Bergoldung ber Pille) ihres Baues wegen febr lobte. Die Kabel bes Studes nannte er furzweg "armielig." Da aber eine sogenannte bankbare Rolle (es war die eines Geden mit Namen "Sügmilt," und bas ift bas Einzige, was ich noch von dem ganzen Dinge weiß) barin vorfam, und ba einer meiner Schulfreunde auf bem Privattheater Konfordia bas Tach ber Geden fpielte, fo gelang es mir (benn mas gelingt nicht mit Beihülfe eines Schauspielers, welcher applaudirt werden will?) mein Lustspielchen auf tie Bretter jener Privatbuhne gu bringen, mo es benn an einem ichonen Conntage im Gafthaufe "gur großen Etube," in welchem Konfortia waltete, wirf. lich und mahrhaftig aufgeführt wurde. Als ich am andern Morgen, nicht ohne triumphirende Biberfeglichfeit, ben Rapport meines erften Eucceffes

vor Schall's Thron niederlegte, fagte biefer gar nichts, zuckte nur mit den Achseln, so gewaltig. daß sein kurzer Hals gänzlich verschwand, und stimmte durch diese verächtliche Pantomime meine Kühnheit augenblicklich herab. "Der erste April" wurde verbrannt, wie wenn ihn Konkordia nie= mals unter ihre Fittiche genommen hätte. Den einen Vorzug hat jenes kleine Stud vor all' feinen verstorbenen Geschwistern, daß ich, wenn schon nicht seinen Inhalt, boch mindestens seinen Titel noch im Gedächtniß trage. Von den übrigen hab' ich auch die Namen vergessen, und kann mich, wie lange ich immer darüber grübeln mag, nicht auf das Geringste davon mehr besinnen. Nur, was wirklich seltsam ist, im Schlafe ziehen diese Schat= ten jugendlicher Traumgebilde bisweilen an meiner Fantasie vorüber, und ich sehe sie dann theilweise so beutlich vor mir, baß ich die Schriftzuge zu er= bliden wähne, mit benen fie auf's Papier gefdries ben sind. Da ich nun in meinen Träumen häufig ben Gebanken zu fassen vermag, daß ich eben träume, ohne beshalb zu erwachen, so geschieht es nicht felten, daß ich, wenn gerade eines jener Stücke mir recht beutlich ins Traumgedächtniß fommt, mir vornehme: Diesmal gewiß etwas davon zu behal=

ten, und es in's Erwachen mit hinüber zu ziehen! Aber dies gelingt nie; und daß es nie gelingt, ist mir um so unerklärlicher, da ich bei'm Erwachen doch jedesmal recht genau weiß, daß ich den Wilsten geträumt habe, nichts zu vergessen. Und wenn ich mich daran erinnern kann, warum nicht auch an das Andere?

Wie ich in den ersten Monaten nach meiner Heimfehr zu der Pflegemutter und ihren Umgesbungen gestanden habe, davon weiß ich eigentlich keine Rechenschaft zu geben. Eben so wenig, ob und wie oft ich die guten alten Klosterherren in Obernigk besucht habe?

Daß Schaubert ber Ansicht war, ich musse jest, nachdem mich das Geschick einmal aus der Stille des Landlebens wieder in die Welt gerissen habe, meinen Weg verfolgen, und eine wissenschaftliche Lausbahn einschlagen, das ist mir nicht entfallen, weil es zu sehr mit meinen Wünschen übereinstimmte. Der Vormund, der überhaupt ein Nachmund war, sagte dazu: Ja und Amen. Die Pslegemutter war

am Ende recht zufrieden, mich wieder in ihrer Rabe zu haben, denn ihr Herz wurde durch keine Täuschung mehr in Unspruch genommen und der Bflege= fohn wieder (faute de mieux) geliebt, wie früher, auch wohl mitunter gehätschelt und gepflegt und verwöhnt, wie früher; mit Gelde beffer versehen, als früher. Nur so weit reichte mein Ginfluß und ihre Neigung nicht, mich mit dem Zeichen vollfommener Mündigkeit, mit dem Marschallsstabe jugendlicher Freiheit, mit dem Orden eines selbststänbigen Jünglings, mit bem Sausschlüffel zu be= lehnen. Das war eine schlimme Geschichte. Vor neun Uhr ging bas Schauspiel selten ober nie zu Ende. Mußt' ich nun warten, bis Natalie um= gefleibet war und bann mit ihr ben für Breslau weiten Weg vom Theater bis auf den Neumarkt langfamen Schrittes machen, so wurde es fast zehn Uhr, bis wir, ihre Wirthsleute, sie und ich, am Abendtische saßen, oft noch später. Mit dem Schlage Behn aber schloß unser Hauseigenthumer, ber Berr Goldarbeiter D. unwiderruflich seine Gnadenpforte. Die liberale Berliner Einrichtung, daß der Nacht= wächter zugleich Portier und Hausmeister eines ganzen großen Stadtviertels ift, und gegen mäßiges Honorar Jedem jede Thur öffnet, findet in Breslau nicht statt, wie ich sie denn überhaupt, die Wahrheit zu reden, nirgend sonst als in Berlin angetroffen.

Da war es nun etwas höchft Gewöhnliches, mich zwischen Elf und Zwölf unter unsern Genftern auf: und abwandern zu feben, von Zeit zu Zeit mit möglichft fleinen Steinchen nach ben oft ge= fährbeten Glasicheiben werfend. (Glücklicherweise hatte während meiner Abwesenheit ein Wohnungswechsel die alte Pflegemama, welcher bas Erflimmen bes Ranngießerschen Ablerhorstes ohne meine Sulfe allzu beschwerlich geworden, in ein Logis getrieben, ju bem nur eine und noch bagu eine fehr furze Stiege führte.) Un gludlicherweise jedoch schlief fie, zwischen ihren Dienerinnen, Die an jedem Abend ihre Betten, zum Schut gegen etwaige Gespenster: besuche bicht neben bem ihrigen aufschlagen mußten, in einem hinteren Gemach, zu dem zwar aus den vorderen Zimmern eine Ebar führte, bis wobin aber bas Geräusch meiner Steinwürfe nicht immer brang, ober auch, wenn "Liefe" übler Laune mar, nicht beachtet wurde. Mehr als einmal fah ich mich bann genothigt, wollte ich nicht auf ber Strage bleiben, nach größeren Steinchen zu greifen, bie fich im Drange ber Rothwendigfeit bis zu wirklichen

aufrichtigen Pflastersteinen ausdehnten, und durch bas Resultat mächtigeklirrender, zersplitternder Scheisben, Liesen aufschreckten.

"Sie weht' im Hembchen vor bie Thur, Und ließ mich ftill hinein!"

Kanngießer bezeigte sich jest, nachdem die Beheimeräthin nicht mehr bei ihm wohnte, und ihm, wie sie es im Umgang mit allen Menschen so meisterlich verstand, ben Kopf nicht mehr burch ihre unerforschlichen und unaufgahlbaren Dualereien warm machen konnte, als ein edler, anhänglicher und für manches Genoffene bankbarer Freund. Es verging feine Woche, wo er nicht einen fürzeren ober län= geren Besuch machte, gewöhnlich um bie Stunde, wo wir eben unsere Mahlzeit beendeten, und wo er bann gern und viel mit mir rebete. Sonder= bar! der Mann, den ich zu hassen gewähnt, er= schien mir jett liebenswerth. Und er, nicht mehr genöthigt, wie fonft, wo es feine Pflicht als Lehrer war, über mich zu klagen, ging mit mir um, wie mit einem alten Freunde. Meine schriftstellerischen Bemühungen, über die er fich gern Bericht erftat= ten ließ, flößten ihm Theilnahme ein; mein Berhältniß zu Natalien, von der er jedesmal gutmüthig nedend zu reben anfing, ichien ihm zu gefallen; und bag ich, allen Gegenreben jum Trot, über furz ober lang bennoch zum Theater geben wurde, nahm er für abgemacht an. Er gewann mein volles Vertrauen. Wie ich ihm von meinen Besuchen bei Schall ergählte und auch die Ermabnungen nicht verhehlte, welche dieser in Beziehung auf so viele Luden in meinem Wiffen mir täglich angebeihen ließ, so erbot fich Ranngieger, völlig aus eigenem Antriebe, mir im Griechischen und Lateinischen Privatunterricht zu ertheilen und mich wieder so fenerfest zu machen, bag ich es wagen burfe, gum nächsten Berbit in tie Sauptichlacht bes nadzuholenden Eramens pro maturitate ju ruden, und aus biefer, als wirklicher, regelrecht immatrifulirter Studiosus hervorzugeben.

Bielleicht hätte meine strästliche Furcht vor neuen Fesseln mich vermocht, sein großmüthiges Anerbiezten leichtsinnig von der Hand zu weisen, wenn sich nicht, zu dem allerdings in mir wirkenden Antriebe auch ein äußerer gesellt hätte, der noch wohltbätiger war, als die Schallschen, in zu großer Heitigkeit sich ereisernden Vorwürse. Diesen äußeren Antrieb verdankte ich dem schon erwähnten Literator "v. d. Velde." Es war dieser brave Mann, der früher

in dem schlesischen Städtchen "Winzig" als Jurift gelebt, jest in der Eigenschaft eines Inquisitor's bei bem Breslauischen Rriminalgericht\*) angestellt, und ich, durch die Theaterberührungen auch mit ihm in perfönliche Berührungen gefommen. Er, ein großer Theaterfreund, während seines Aufent: haltes in Winzig Direktor eines Liebhabertheaters, jett als Kriminalrichter nichts besto weniger Bubnendichter, huthete sich wohl, mir und meiner Schaufpielerwuth mit philisterhaften Waffen entgegen zu treten. Im Gegentheil: er billigte meine Absicht, (wodurch er mich völlig gewann,) und außerte lebhaft, es sei wünschenswerth, daß junge Leute von gutem Serkommen und von Bildung fich diesem noch immer verkannten Berufe widmeten; aber. fügte er bann liebreich hinzu, Sie muffen nicht

<sup>\*)</sup> Ban der Belbe hatte ein Schausviel, "die böhmisschen Amazonen" in Breslau geben lassen (ohne Beifall), in welchem ganz vertrackte slavische Weibernamen sigurirten. Da nun in Schlessen noch immer viel polnische Reminiszenzen vorherrschen, und namentlich in den niederen Stänzben polnische Namen häusig sind, so sagte der Justizkommissarius Stöckel — (ein Mann, von dem in diesem Buche noch öfters die Nede sein wird,) — bei Gelegenheit senes Stückes, die Personen desselben habe der Dichter aus dem "Stockhause" entlehnt.

zum Theater laufen, wie Einer, der nichts Anderes anzufangen weiß. Wenn ich wie Sie wäre, besog' ich die Universität, ganz so ausgerüstet, als ob ich das trockenste Brodstudium zu ergreisen gesdächte; und dann erst, wenn ich das hinter mir hätte, stieg' ich auf die Bretter.

3d hatte ihm meine Sand barauf geben muffen, dies zu thun. Jener Handichlag mar es haupt= sächlich, ber mich nun auch Kanngießers bargebotene Rechte ohne Zögern ergreifen ließ. Ich wurde fleißig, und Kanngießer war liebenswürdig, gang anders wie fonft im Gymnafium. Er fieht in ber Reihe berjenigen, Die mich zu ewiger Dankbarfeit verpflichtet haben; und mehr noch als sein reiches Biffen förderte mich fein vortreffliches, in früheren Tagen trüber Migverhältniffe oft verfanntes Gemuth. Wie oft hab' ich biefen Mann verkegert und verdammt, als wir bei ihm wohnten; wie oft mit anderen Schuljungen über ihn geschimpft und in leichtfünnigem Uebermuthe ihn verspottet; wie oft ihn gefränft, burch Faulheit und Unordnungen jeber Art. Und ber Mann wurde nun mein Wohls thater, eifrig bemüht, bas Unfraut meiner nichtes nutigen Schulzeit auszurotten und ben verwilderten Ader neu anzubauen. Wurde noch einmal mein

Lehrer, nur aus Achtung für die Gaben, die er in mir ahnete, ohne meiner Sünden zu gedenken, und ohne Eigennut; — denn niemals verlangte oder nahm er ein Honorar!

Und ihm hatte ich eigennützige Absichten bei seinem Verkehr mit meiner alten Pflegemutter unztergeschoben! Und thue das eigentlich jetzt noch, weil ich kein anderes Motiv auffinden kann!?

Des Menschen Leben und Wirken gleicht einem grauen Sommertage; die Glorie der Alles belebensten göttlichen Sonne ist von Wolken umdüstert; bald blickt sie durch, bald wird sie wieder gänzlich verhüllt. Aber gelingt es ihr einmal, Luft zu machen, und sehen wir erst ein Stücken Himmelsstlau, in rechter Klarheit, dann sinken die häßlichen zähen Dünste immer tieser, und eh' wir's denken, steht der schöne Tag in voller Reinheit da.

Ich weiß nicht, ob mein Weg mich noch eins mal mit van der Belde zusammenführen dürste, in diesen Bänden? Deshalb sei mir vergönnt, hier, wo wir ihm begegneten, mich noch ein Weilchen bei dem abgeschiedenen Freunde aufzuhalten.

Sein Geschick als Schriftsteller ist ein ganz besonderes. Er dachte und erstrebte nichts eifriger, als Geltung auf den Bühnen Deutschlands zu ers ringen. Gein Fleiß mar unermudlich, feine Produftionsfraft unerschöpflich. Gange bobe Stoße von fünfaktigen Tragodien und Schauspielen ichrieb er zusammen. Aber außer bem ichon erwähnten: "bie Beilung ber Eroberungessucht," und einigen Gelegenheitsstüden, unter benen fich ber "Achtzehnte Oftober" auszeichnete, gelang es ihm nicht einmal, etwas Größeres auf die Bretter unferer Bater. ftabt zu bringen. Bon allen Theaterdireftionen wurden feine Arbeiten gurudgeschickt. Sofrath Winfler (Th. Hell) in Dreeten, ber fich als wohlgesinnter Vermittler mit bem Vertriebe ber Belde'iden Melvomene viel fruchtlose Muhe gege: ben, und bamals feine "Abendzeitung" begann, folug bem fast entmuthigten Dichter por, für bas neue Journal eine Erzählung ju liefern. Das gelang. Belde machte fich Bahn als Ergähler, fand ein ungeheures Publifum und erlangte urplöglich eine wahre Celebrität. Da verarbeitete benn fein immer reger Fleiß viele ber ichon vollenbeten Dramen zu Novellen und Romanen. Und aus biefen guten Ergablungen machten, nach seinem Tode, Andere, minter Begabte, tief unter ihm Stehente, fdmade Dramen; und tiefe Dramen, aus Erzählungen jugeschnitten, Die ber Autor erst wieder aus seinen ursprünglichen Dramen zus geschnitten, fanden, unter dem Schutze van der Belde'scher Romane den Weg auf die Bretter, den van der Belde's Originale nicht hatten sinden sollen!

Armer Freund, warum auch mußtest du ein Deutscher sein! —?

Julet hab' ich ihn im fleinen Bergstädtchen "Zobten" gesehen, wohin er sich, seiner Inquisitoriatsplacereien müde, als Stadtrichter versehen ließ, und wo Breslau's akademische Jugend beim großen "Zobtenkommersch" dem vortrefflichen Manne ein Bivat ertönen ließ, daß der alte Bater "Zobten" in seinen Grundvesten davon erbebte.

Ich wünschte, sagen zu können: dort, am Fuße unseres heimischen Berges liegt van der Belde bes graben. Aber dort ruht er nicht. Denn auch in Zobten war seines Bleibens nicht gewesen. Er ist als Justizkommissarius in Breslau gestorben, zu früh, um noch die mäßige Gelderndte sammeln zu können, die einem fruchtbaren deutschen Schriftsteller etwa reisen dürfte.

3wifben Schmelfa's und mir war bie Freundichaft ein wenig erfaltet. Nicht blos deshalb meinerseits, weil er, wie ichon erwähnt, fich burch ben Jammer meiner Pflegemutter batte verleiten laffen, von den Schauspielerplänen abzufallen; auch bedhalb seinerseits, weil er es nicht leiden fonnte, baß ich irgend einen Umgang bei'm Theater eifriger suchte, als den mit ibm; ich versäumte feine Raffees ftunden häufig, um, wenn Natalie fpielte, ben Rachmittag bei ihr jugubringen; und bas mochte er nicht leiden. Er wurde denn in seiner Giferfüch: telei, die fast in Reid überging, von dem er leider auch in fünftlerischer Beziehung nicht frei mar, oftmals fo übellaunig, daß er sich nicht mehr beannate, mich zu ichelten, wenn ich einige Tage lang ausgeblieben war, fondern baß er fich auch bewos gen fant, von Ratalien lebles ju reben, und fie in meinen Augen ju verdächtigen. Dag er nicht Unrecht gehabt bat, in ber Cache, barüber belehrte mich wohl die große Lehrmeisterin, Die Zeit. Aber baß er in ber Form Unrecht hatte, ift eben jo gewiß; benn mabrent er nur beabsichtigte, mich ein wenig zu neden, bereitete fein Geflatich meiner ichwärmerischen Liebe, beren Gewalt er nicht abnen mochte, furchtbare Qualen. 3d befag nicht Berr:

schweigen, was mich quälte. Sie errieth augensblicklich, durch wen irgend wieder ein neuer Argswohn erregt war, und schalt mich dann höhnisch wegen meiner Freundschaft für Schmelka, den sie für einen böswilligen Menschen erklärte. So, von beiden Theilen gescholten, gequält und hin und her gezogen, hielt ich mich endlich mehr dorthin, wo ich die Liebe zu hören wähnte und stellte mich taub gegen die Freundschaft.

Um diese Zeit kam ein junger Mann zum Breslauer Theater, den der Neichsgraf zu Herberstein, als ein beliebtes Mitglied seines Schloßtheaters in Grafenort, der Direktion empsohlen, und durch diese Empsehlung bewirkt hatte, daß man seinen Schüßling als "Reitknecht" in Müllner's "Vertrauten" debütiren ließ. Dieser junge Schauspieler hieß Karl Seybelmann.

Ich wohnte seinem ersten Auftritt nicht bei, bessinne mich aber noch sehr genau, daß am folgenzben Tage, wo ich bei meiner Gönnerin, der Masjorin von Seidliß, einer weitläuftigen Anverwandten meiner Pflegemutter, Morgenbesuch abstattete, ein Hauptmann von Kamph von Seydelmann's Spiel lobend und günstig redete. Als ich Frau

von S. verließ, und die unerläßliche Wanderung zu Schall antrat, fand ich vor feiner Thur einen fremben jungen Berrn, ben ich augenblidlich für ben fehr genau beschriebenen Debutanten erfannte. Wir blieben ein Beilden bei Schall, gingen bann mit einander fort, und wurden gleich fo innig befannt, daß ich dem neuen Freunde vorschlug, mit mir zum Effen zu fommen, was er annahm, und unser bescheidenes Mal mit meiner Bflegemutter und mir theilte. Von biefer Stunde an waren wir ein Berg und eine Seele. Und weil er meis ner alten Mama burch sein bamals ichon febr ge= haltenes und feierliches Benehmen unglaublich gefiel - (fie pflegte in ihrer wundersamen Ausbrucks weise von ihm zu fagen: er habe etwas Retire'es und Bofé'es) - fo fand er fich bald heimisch, fam oft zu und und schloß sich zutraulich an mich.

Er spielte gut Klavier, hatte auch eine hübsche Stimme; ba fangen wir benn Allerlei zusammen und bauten Schlösser in die Theaterlust. Sevbels mann war kein glücklicher Anfänger. Seine Perssonlichkeit widersprach den jugendlich natürlichen Rollen, in welche die Regie, des Bedarses halber ihn zwängte. Schall erst wies ihm später die Richstung, die er verfolgen musse. Doch zeigte sich schon

Vangel des hervorragenden Talentes. Sein Fleiß, sein ernster Wille waren unbeschreiblich; durch diese hielt er sich auf einem Plaße, für den seine natürzlichen Anlagen, seine Persönlichkeit ihn keinesweges berufen hatten und wußte dem Publikum, welches ihn nicht liebte, so viel Achtung einzuslößen, daß man sich ihn als Liebhaber gefallen ließ und daß er oft gesiel.

Schon in bem jungen Seybelmann entwickelte sich während unserer Breslauer Lebensepoche jene düftere Abgeschlossenheit, jenes oft unbegründete Mißtrauen und menschenfeindliche Zweifeln, wodurch er als berühmter Meister sich und Anderen bas Leben verbitterte. Auch ich litt darunter. Nicht genug, daß ich zwischen Schmelfa und Natalien in ber Rlemme stedte, Sendelmann qualte mich auch. Es war da ein junger theatralischer Mitläufer, der Bruder einer neuen Schauspielerin eingetroffen, ber mich bisweilen heimsuchte und mit dem ich, da er sich weniger abgemessen, unseren Jahren entsprechen= ber zeigte, luftig und guter Dinge fein konnte. Nachdem Sendelmann ihn einigemal an meiner Seite gesehen, zog er sich empfindlich von mir urud. Ich höre noch, wie er zu mir sagte: Sie

haben einen neuen Freund gefunden, ich wünsche, daß Ihnen dieser Umgang recht viel Freude bereite! — So sest hat sich der kalte, halbehöhnische Ton, in dem er diese Worte sprach, meinem Herzen eingeprägt, daß ich denseiben nach Ablauf eines Vierteljahrhunderts noch häusig aus seinen freundelichsten Aeußerungen berauszubören wähnte.

Emil — so hieß ber neue Jugentsreund — war ein beschränkter, höchst oberstächlicher Mensch; aber sein Wesen einnehmend und anmuthig. Er hatte, kaum zwei Jahre älter als ich, die Keldzüge mitgemacht und so Viel und Vielerlei erlebt, daß er mir wie ein schöner Romanenheld vorkam. Zu sprechen — das heißt: Ideen auszutauschen, geistige Regungen zu erwecken und sortzubilden — verstand er nicht; dagegen wußt er lebhast zu erzählen, und er trug, was ihm begegnet, mit einer anspruchslosen (ich erlaube mir dies niedrige Wort) Pommade vor, die mich verblüsste, und mich zugleich für seine Persönlichseit gewann.

Mit ihm ging ich wohl näher und aufrichtiger als mit Anderen in die Details meiner sogenannten Liebschaft ein, doch stets nur, um laut von ihm verlacht zu werden. Einem Praktiker seiner Gattung konnten meine sentunentalen Theorieen nicht anders als komisch erscheinen, während mir wieder seine kalte, herzlose Betrachtung der Geschlechtsbeziehungen, wie ein Nebermaaß frühzeitiger Berdorsbenheit erschien. Einen Umgang wie diesen hatt ich noch nie gehabt. Dennoch blieb er ohne Einsstuß auf mein Inneres, weil der junge Mann geisstig zu tief unter mir stand, um in meinem Gesmüth eine Veränderung hervorzubringen. Wir liessen und zuleht gegenseitig gewähren und betrachtesten Einer den Andern wie verschiedene Species.

— Die Erlaubniß meiner Pflegemutter, sündshafte Theaterpersonen in das Heiligthum unserer Wohnung einzusühren, konnte nur durch Nachgiesbigkeit errungen werden, die ich meinerseits ihren Ermahnungen angedeihen ließ, auch andere Gesellsschaften, mit ihr, oder ohne sie, zu besuchen. In dem Grade, wie meine Eitelkeit wuchs, und in manchen Kreisen, wo man mir Gelegenheit gönnte, mich im Vortrage von Liedern und Gedichten zu zeigen, genährt wurde, nahm ich derlei Abwechselungen willig genug hin. Was ich im Verkehr mit Sängern und Schauspielern, ja mit Theaterzöchtern, eingesammelt, das suchte und wußte ich im Verkehr mit unseren Bekannten, nicht ohne Gesschick anzubringen und auszugeben; und bei der

Armuth an Belebungsmitteln, welche bie Langeweile der Gefellschaften damals eben so drückend machte, als heute, galt ich, in all' meiner Unbedeutendheit, für einen Reichen; wurde desbalb auch überall gern gesehen.

In verschiedneren Kreisen und in bunteren Rons traften mag fich wohl nicht leicht ein junger Mensch bewegt haben. Aus den wildesten Busammenfunften angehender Schauspieler und Figuranten, unter benen Emil, troß seiner Talentlongfeit und niedris gen Stellung, boch vielleicht noch ber ebelfte war, und wo, weil vom Spiritus bes Kunftfeuers nicht bie Rede sein konnte, lediglich der Riederschlag pobelhafter Sefe bemerkbar blieb, ging ich ftebenden Rußes in die eleganten Gemächer ber alten, murbigen Gräfin Gidftadt, ober anderer feiner Damen, um baselbst ben Thee Diefer "gnädigen Tante", ober anderer gnädigen Tanten, burch meine Vortrage schmadbaft zu machen, und mir bas lob eines jungen Ravaliers von iconen geselligen Ga: ben" bestätigen gu laffen. Auch an "gnätigen Dnfeln" fehlt' es nicht. Immer wieder muß ich auf Die Lächerlichfeiten ber Bermanbicaftegrade gurud. fommen. Co g. B. nannt' ich ben Grafen Ferdinand Candregfo von Candratidug, Majoratsberrn

auf Manze 2c. niemals anders, und er gab mir in huldreichen Stunden auch den "lieben Cousin" und nannte mich Du. Wie aber waren wir verwandt?? Seine Schwester war die Gemahlin des Sohnes des Bruders meiner Großmutter. —

Dieser Mann, nicht ohne geniale Züge und Eigenthümlichkeiten, sührte das merkwürdigste Lesben. Bald, einem Sardanapal ähnlich, gesiel er sich in üppigen Schwelgereien, veranstaltete die reichsten Feste, prunkvolle Schlittenfahrten, und machte seines Hauses\*) Räume zum Tummelplat der glänzendsten Dienerschaft. Dann wieder, lange vor Beginn des Frühlings, verlor er sich, anstatt die Schlösser auf seinen Herrschaften zu beziehen, in eine kleine, armselige, ländliche Besthung, (was man in Schlessen eine "Klitsche" nennt,) kaum eine halbe Meile von Breslau, und saß dort, Monate lang in selbsterwählter Einsamkeit, die nur durch die Guillaume'sche Keitergesellschaft, deren großer

<sup>&</sup>quot;) Es mag als bezeichnend, wie kleinstäbtisch bas große und reiche Breslau in seiner Abgeschlossenheit von der übrisgen Welt, noch immer war, angeführt werden, daß jenes Gräslich Sandreskhische Haus, zu meiner Zeit nicht anders als "das Majoratshaus" genannt wurde.

Macen er war, unterbrochen murbe. Ginmal, ale ich auch wieder für Schreinzer's Ronzert, Billets abzusegen, freundschaftlich bemüht war, machte ich mich auf den noch nie von mir betretenen Weg nach ber "Rlitsche" hinaus, um ben "gnäbigen Onfel" jum Anfaufe eines halben, ober resp. gangen Dugende folder Karten zu bewegen. 3d langte nad Mittag gegen Gin Uhr an, und fand herrn Buillaume, ben Fürften ter Centauren, welcher fast eben so bid war, wie mein "gräflicher Nicht Du= fel", fammt bem gangen männlichen Personale ber Truppe bei Tafel, zu ber ich benn auch gezogen wurde, obgleich ber herr tes Saufes mich febr erstaunt ansah und gar nicht wußte, was er aus meiner Binte machen follte? Die Lehrbuben ber edlen Reitfunft, trieben fich im Sofe mit einigen Efeln umber, welche fie abzuholen und mit nach Breslau ju führen, Erlaubnig erhalten, weil bes fagte Gfel in ber Pantomime "Don Quichote" mits mirfen follten.

Dben im Speisezimmer, stach die Fülle der Bewirthung, gar sehr gegen die Türstigkeit ber Umgebung ab; denn das Wohnbaus machte auf jede Beise einer sogenannten "Klitsche" Ehre. Dierektor Guillaume ließ es sich schmeden und pflegte

fein Schooftind, seinen Leib. Auch die verschiede= nen Reiter legten sich feinen Zwang an und was ren wie zu Saufe. Um sichersten von Allen benahm sich der schöne "Antoine", der Liebling des Breslauer Bublifums, und, wie mir fchien auch ber Liebling bes Grafen. Doch überschritt dieser wirklich zauberhafte Jüngling, wie lebhaft er auch bem Champagner zusprach, durchaus nicht die Grenzen bes Anftandes, ber ihm angeboren schien, und zeigte in feinem vertraulichsten Benehmen gum Grafen, mehr von den Manieren eines ebenbürtigen Benoffen, als von ben roben Sitten feiner Ramera= ben. 3ch war, jum Erstenmale in meinem Leben unter Leuten dieses Schlages, völlig geblendet von bem ganzen feltsamen Anblid, von der unerwarteten Romposition der Tischgesellschaft und fonnte nur felten bazu gelangen, meine fparlichen Worte in bie fauterwelsche, babilonische Sprachverwirrung einzumengen. Erst gegen Abschluß des lufullischen Mables, gelang es mir, mein Sauptthema von Schreinzer's Konzert zu berühren und eine symbo: lifche Bewegung nach ber Brufttafche bamit zu verbinden, in welcher die Brieftasche stedte, in welder wiederum mein Sandels-Artifel ftedte. "Alfo beshalb bift Du herausgekommen!?" rief ber

Graf, schien zufrieden über die Lösung des Rathsels und nahm großmuthiger Weise ben ganzen Rest meiner Waare, so, daß ein formlicher Ausverfauf Statt sand.

Ich hatte bas Glud mit herrn Guillaume und dem Antinous Antoine, (Die lebrigen ritten) nach der Stadt jurudzufahren.

Müde und satt der fruchtlosen Bestrebungen, durch meine kleinen Lustspiele, in denen er, wenn sie versifizirt waren, nur das lvrische Talent lobend hervorhob, Schall's Approbation zu erringen, entschloß ich mich, als der Mai blübte, kurz und gut, zu einem großen Werke. Hatt' ich doch in Schiller's Aussägen über seinen Karlos gelesen: eine Tragödie musse die Frucht eines Sommers sein! Der Sommer kam; er war da; ich auch; Feder und Papier nicht minder; wie konnt' es mir sehlen? Auch der Stoff ließ sich nicht lange suchen. In einem Taschenbuche hatt' ich die Geschichte eizues Korsen: "Bietro von Bastelika" gelesen. Das war mein Mann! Mit Dir, dacht' ich, wollen wir

schon fertig werden! Nur her damit. Die Tage, wo ich in "Stiller's Garten" in ber Taschengasse, mit bem frühen Morgen einzog, bann in einfamer Laube sitzend, einen schönen schwarzen Tintenstecher neben meinem Kaffeegeschirr in die Tafel spickte und bas Scenarium entwarf, gehören unter die lichtvollften meines ganzen Lebens. Das war reine, himmlische Seligkeit. Rur zu bald traten irdische Hindernisse dazwischen. Ich wußte vom Schauplag, von der Lofalität des Landes, von seiner kleinen, bewegten Specialhistorie, so viel wie gar nichts. Und doch mußt' ich, das fühlte ich vorahnend, dort zu Sause, auf diesem Grund und Boden befannt fein, wollt' ich meine Helden wie eingeborne Rorfen disfuriren lassen. Da sucht' ich denn mit lebhaftem Eifer nach belehrenden Büchern, fand jedoch außer einem Werfe, (von "Boswell" wenn ich nicht irre?) we= nig ober nichts. Was ich aus den mir zu Gebote stehenden Quellen schöpfen konnte, bracht' ich redlich, mit einer Gewiffenhaftigkeit, die manchem Antiquar Ehre machen würde, in meinen Jamben an. Es ging wie geschmiert. Ranngießer, bem ich Einzelnes vorlas - (benn einem Lebenben mußt' ich boch bas überfüllte Berg öffnen, und Schall, als hauptperson, burfte ja nicht um ben

Totaleffeft gebracht werden) — machte auf diesen, dem modernen Theater gänzlich fremden Gelehrten, seines hübschen Verstlanges und der eingestreuten historisch geographisch naturwissenschaftlich statistisichen Notizen wegen, einen so gewaltigen Eindruck, daß der gute Schulmann, den damals eben ein Werk über die komische Bühne Griechenlands beschäftigte, keinen Anstand nahm, mich für Schlessien's Euripides zu erklären und, mit Thränen des Antheils im Auge, meiner Pflegemutter die Versicherung zu geben, sie würde noch erleben, daß ich ein sehr berühmter Dichter wäre; zu welcher Verssicherung die Frau Geheimeräthin gar nicht wußte, was sie für ein Gesicht machen sollte?

Unter dem fruchtbaren Wetter solcher Ermunterungen wuchs "Pietro von Bastelisa" sehr bald
zu einer langen, langen Tragödie heran, die an
Umfang dem längsten Schillerischen Trama gewiß
nichts nachgab. Schmelka's waren sehr erbaut davon. Natalie schlief, als ich sie ihr vorlas, glücklich dabei ein. Sevdelmann fand mehrere Rollen
meines feurigen Werses für sich geeignet, und bethätigte seine Theilnahme an der Dichtung und ihrem Geschicke dadurch, doß er mir eine Abschrist
von seiner, alle schönen Handschriften überbietenden

schönsten Handschrift fertigte, in welcher es, um schon das Aeußere dem innern Werthe gleich zu stellen, der letzten Instanz, dem ästhetischen Oberstribunal, dem diesmal doch gewiß entzückten Freund' und Lehrer überreicht werden sollte.

Wäre mein Trauerspiel, als dramatisches Gesticht gewesen, was Seydelmann's Abschrift als Manustript war, so hätten sämmtliche Tragöden nur einpacken dürsen, und Pietro von Bastelisa stünde heut' noch so einzig auf der Schaus, als sein Landsmann Napoleon auf der Welts Bühne stand. Aber ich weiß nicht, das Ding muß nicht ganz klar gewesen sein. Denn Schall sagte, nachdem er das Manustript einige Tage bei sich beherbergt, und trotz meiner häusigen Präsentationen und Bessuche, bei denen ich wie ein lebendiges Fragezeichen vor ihn trat, ein tückisches Schweigen darüber besobachtet, endlich, auf meine direkte Anfrage, der er nicht mehr ausweichen konnte: ja, es ist sehr schön geschrieben!

Sprach er von meinen Bersen? — Rein, er sprach von Seydelmann's Kopie. Meine Verse schienen ihm nicht der Mühe werth, erwähnt zu werden, denn sagt' er, daß Sie hübsche Verse maschen, das dank' Ihnen der Teusel; die sind es

nicht, welche ein Drama geben. Das Ganze ist, neben manchen nicht abzuleugnenden hübschen Sinszelnheiten, ein Durcheinander von rhetorischen Bhrassen, nüchternen Gedanken, kinduschen Keckheiten; die Bersonen sind keine Menschen, sondern ideale Nesbelgestalten; an Darstellbarkeit ist nicht zu benken, und es ist Schade um die Zeit, die Sie Beide darauf verwendet haben, Sie — und Sendelsmann.

Es war ein harter Schlag, und er lähmte auf längere Zeit meinen thätigen Willen. Bevor ich mich gänzlich in mein Geschick ergeben konnte, legt' ich das traurige Stück meinem anderen, älteren lieterarischen Freunde v. d. Velde vor. Dieser freislich verschüttete nicht so hestig wie Schall das Kind mit dem Bade, aber eine Zukunst wagte boch auch er in seiner Gutmüthigkeit und Milde nicht, ihm zu verheißen. Er lobte, wie mir noch sehr wohl erinnerlich, die charakteristische Haltung einer Nebenfigur, eines alten Korsen, dem er nachrühmte, die ser habe Fleisch und Blut!

Also die übrigen nicht? Ban der Belde schwieg. Schall hat also Recht? B. d. Belde sagte: beinab' muß ich ce fürchten. Und ich ging und verbrannte, wie ich so viele kleine Lustspiele verbrannt, auch meine Tragödie, sowohl mein erstes Exemplar, als Sendelmann's köstliche Handschrift; was mir heute sehr leid thut. Vergebens bemüh' ich mich jest noch häusig, mir nur einzelne Züge in's Gedächtniß zu rusen, die jenem Kinde meiner seligsten Schmerzen gehörten? Ich bin es nicht im Stande. Die Schlußzeilen einzig und allein sind mir geblieben. Sie hießen, in einer Art von Chor:

"Genua siegt! Korsifa liegt!"

Was benn allerdings verrüdt genug erscheint.

In Breslau lief, — ich weiß nicht, ob er noch existirt, — ein Mensch herum, der ein dünnes, ziemlich sades Gebäck, unter dem Namen "Korsika" mit näselnder Stimme zum Verkauf auszurusen pstegte. Lange nachdem ich meinen Pietro den Flammen übergeben, blieb dieser Unschuldige mir verhaßt, weil er durch seinen Ruf mich immer an meine Niederlage mahnte, und jedesmal, wenn ich sein "Korsika" vernahm, zwang mich eine dämonissche Gewalt, vor mich hin zu murmeln:

"Rorfifa liegt!"

Die nächste Folge Diefer vernichteten Soffnung, war Furcht, mich an eine neue Arbeit ju magen. Ich verfiel wieder in mußige, freudlose Abspannung. Bas fur Ranngieger's Privat : Unterricht zu thun war, die Aufgaben im Griechischen und Lateinis schen, wurden schnell beseitigt und raubten mir wenig Zeit. Alle übrigen Stunden des Tages sucht' ich, da ich bei Natalien, die außerdem fast täglich burch Proben und Vorstellungen in Anspruch genommen, bot nicht immer figen fonnte, und ba ich bei Schall, wenn ich ihn ftorte, auch nicht ftete ein freundliches Geficht fand, burch anderweitige Besuche und nüchternes Umberschlendern zu todten. 3d gerieth auch in einen Kreis von unbedeutenben Schauspielern und anbern nichtigen Gefellen, ber sich heimlich um einen grünen Tisch versam= melte und verbotene Spiele, hauptsächlich mit Wurfeln, trieb. Man follte benfen, bort fei fur mich ein gefährlicher Ort gewesen? Um so mehr, ba meine männlichen Verwandten jum Theil, durch Diese in unserer Familie von jeher erbliche Leidens fcaft, ihren Ruin gefunden!? Reinesweges! 36 blieb fo falt, bei ber höchsten Erregung fammtlis der Spieler um mich ber, bag ich auch nicht auf einen Moment aus ber Kaffung fam, und nachdem

ich Einigemale die kleinen Summen, die ich bei mir trug, verloren und jeder Aufforderung, ben mir dargebotenen Kredit jum Weiterspielen zu benügen, lächelnd widerstanden, fand ich die Sache höchst langweilig und zog mich zurück. Niemals, auch in reiferen Jahren und unter lockenderen Um= gebungen, hat das Spiel auf mich einen Reiz üben mögen. Ich bin, während meines bunten Lebens, oft genöthigt gewesen, Karten und Würfel mitzuergreifen, weil sich, besonders bei ländlichem Aufent= halte, ohne entschiedene Grobheit nicht ausweichen ließ. 3ch habe auch bieweilen mit Glud gespielt. Aber weder Glüd noch Unglüd vermochten mich an den Spieltisch zu fesseln, den ich jedesmal, so bald sich nur irgend ein schicklicher Vorwand bar= bot, mit faltem Blute verließ. Verlor ich, so war mir der Verluft unangenehm, und wie gleichgültig mir auch das Geld immer gewesen, auf diese Art darum zu fommen, verdroß mich. Gewann ich aber, jo bemächtigte fich meiner eine gewiffe Schaam, von Andern Summen zu empfangen, für beren red= lichen Erwerb ich nichts gethan. Das Ginstreichen des gewonnenen Geldes erschien mir immer so ge= mein, so habsüchtig, so unwürdig, daß ich es häufig mit Absicht verfäumte, meinen Gewinnst zu fordern.

Und bei diesen natürlichen Anlagen gegen ben Teus fel des Spieles, konnt' ich auch glücklich aus jener bedenklichen Spelunke davonkommen.

lleber den ganzen Sommer des Jahres Achtsgehnhundert und Sechszehn will ich mich beeilen fortzugleiten, um den, für mein armes Leben so wichtigen Spätherbst zu erreichen, wenn ich nur noch einige Tage herausgehoben habe, die in Schmerz oder Freude mit stischen Farben vor mir stehen.

Junächst hab' ich von einer Land Lust Tahrt zu erzählen. Einer unserer jungen Shauspieler, ein sehr hübscher und talentvoller Mann, war der Bräutigam einer Dame aus der Stadt geworden. Da es ihr nicht gelang, den Geliebten in die Verhältnisse einzuführen, in denen sie bisher gelebt und die sich, eben der neuen Verbindung wegen, für sie ungünstig gestalteten, so blieb ihr nichts übrig, als sich in die seinigen zu wersen, und sie erschien also, unter Thalia's Völschen, ansänglich ein wesnig spröde, bald aber, als ob sie von Geburt an, unter die lustige, sustige Schaar gehört hätte. Da sie zugleich freigebig bewirtbete, so sehlt' es dem lebensfrohen Paare nicht un sogenannten Freunden und ihr sommerliches Dasein verrauschte in jubeln-

bem Saus und Braus. Auch Emil und ich hatten die Ehre bisweilen mit fausen und brausen zu durfen. Emil fand neben ber Ehre auch noch ein besonderes Vergnügen darin, weil von zwei jungen Schwestern, welche ber bräutlichen Frau gleichwie Gesellschaftsbamen attachirt waren, die ältere ihm wohl gefiel und sich durch Wort und Blid nicht ungunstig gegen ihn erwies. Es ward nun an einem Sommernachmittage, wo schäumender Champagner : Eispunsch den fleinen Kreis belebte, plog= lich der Entschluß gefaßt, ohne weitere Vorbereitung eine Kahrt nach dem (bei Gelegenheit, daß ich von van der Belde fprach, schon erwähnten) "Bobtenberge" zu machen, und die Ausführung folgte fo rafch dem Entschlusse, baß ich kaum Zeit hatte, mir von zu Saufe Urlaub und Wafche zu holen, und einen Wagen zu beforgen, in welchen Emil und ich die beiden Schwestern aufnahmen. Im anderen faß das Brautpaar, ein Schauspieler für fomische Alte, ein Student, und auf dem Rutscher= bod ein Dienstmädchen. Es war also die den Mus fenkindern heilige Neunzahl, die sich nach dem Bobtenberge — ber Mund bes Schlesiers ist gewöhnt, schlechthin "Zotenberg" zu sagen, — begab. Die Schwüle bes Tages hatte sich in Abendregen aufgeloset, ber unaufhaltsam strömte, ale wir bei finsterer Racht in bem fleinen Städtchen "Bobten am Berge" eintrafen, beffen einziges Bafthaus und nur ein einziges Zimmer, (bie übrigen waren entweder befest, oder gar nicht vorhanden?) bargubieten vermochte. Es war eine Art von Saal, jenes einzige, mir unvergestiche Bimmer; ein ober, wufter Saal, in welchem fich nichts befant, ale in ber Mitte eine große Reibe von Tischen, und an ben Wanten viele Etuble. In Diefem ungefälligen Raume follten wir und nachtlich einrichten. Nur über brei Betten vermochten bie Wirtholeute zu bisvoniren. Diese brei Betten wurden aufgestellt und vertheilt. Aber wie? Es flingt unglaublich, boch ift es wahr; und bas Allerunglaublichfte und bas Allerwahrste babei ift, daß die Bertheilung, wie ich nie jest zu meinem eigenen nachträglichen Erstaunen, folglich auch gewiß jum Erstaunen bes Lefers, angeben merbe, in ber falten, regnerischen Bobten- ober Boten-Racht, Riemand in Erstaunen feste, fondern vielmehr mit einer faft Chriurdt gebietenten Raivetat von allen betreffenden und betroffenen Partheien auf. und angenommen wurde. Im erften Bette lag bas Brautpaar; im zweiten: Emil - und tie altere ber Schwestern; im britten: Die jungere - und ich!

Unter den Tischen, mitten im Saale fanden sich einige Gebund Stroh, mit Leinen und Decken gesschmückt, zum Nachtlager für das Dienstmädchen der Frau von \*\*\*, den Studenten, und den fos mischen Alten.

Die Schwestern, nachdem durch ihre lustige Gönnerin festgesett worden war, in welcher Ordnung geschlafen werden sollte, wagten auch weiter feine Widersprüche; nur erflärten fie mit Festigfeit, sie würden sich nicht eher niederlegen, als bis vollkommene Kinsterniß herrsche. Welche benn, durch das Ausblasen einiger Kreuterkerzen sich leicht bewerkstelligen ließ. Meine Situation war mir vollfommen neu. Weder hatte das junge Mädchen, welches da neben mir lag, jemals den geringften Eindrud auf mich gemacht, noch kannt' ich fie irgend näher, außer daß ich vielleicht zwei Worte mit ihr gewechselt, und bei diefer fleinen Fahrt ihr im Wagen gegenüber gefessen. Ich empfand auch nicht den geringsten Antrieb, mich ihr zu nähern. Dennoch hielt ich es, die Wahrheit zu geftehen, für meine Schuldigkeit; ich fürchtete sehr unhöflich zu erscheinen, wenn ich nicht den — mindestens bescheidenen, - Bersuch machte, von einer so vers hängnifvollen Lage Bortheil zu ziehen. Dies schiem

mir um so unerläßlicher, als ich von allen Seiten, ja sogar unter ben Tischen, flüstern, lispeln, rausschen hörte. Aber wie geschah mir, als meiner "bescheidenen Annäherung", mit ruhiger, falter Abeweisung begegnet wurde?

Erst nahm ich es für Ziererei. Bald aber sollt' ich eines Besieren belehrt werden, denn meine junge Nachbarin, sich sest in ihren Shawl und sonstige Enveloppen verhüllend, sagte mir, ohne Hestigseit, mit freundlicher Milde: glauben Sie wirklich, daß ich mich zu Ihnen hierher gelegt haben würde, wenn ich nicht wüßte, daß ich vollsommen vor jeder Ungezogenheit geschüßt bin? Nur ein Wort dars ich aussprechen, und Sie lassen mich ruhig schlasen.

Gin Wort, fragte ich erstaunt?

Einen Namen, fuhr fie fort. Darauf faßte fie meinen Kopf mit beiden Händen, zog mein Ohr ganz nah' an ihren Mund, rief, — daß es mir durch den ganzen Körper rieselte — "Natalie!" hinein, stieß mich dann zurud und hüllte sich wieder in ihre Tugend.

Mir fiel nun mit Gentnergewichten auf's Herz, daß ich von Breslau abgesahren mar, ohne zu Ratalien zu gehen, ohne mein Ausbleiben zu entschulbigen, daß sie nach dem Theater vergebens auf ih= ren Führer gewartet haben, daß fie es außerdem nicht gunftig vermerten wurde, wenn fie durch die Schwathaftigfeit bes "fomischen Alten" erführe, wie unser Nachtlager bestellt gewesen?? Und wahr= haftig, bas gute Rind an meiner Seite, wenn es ihm mit feinem bannenden Bauberworte rechter Ernst gewesen, wie ich aus Allem entnehmen burfte, hätte fein schlagenderes finden können. 3ch grämte mich fehr und verseufzte, während nach und nach fämmtliche Saalbewohner ben beften Schlaf genof= sen, eine langweilige, traurige Racht, von nichts weiter aufgeregt, als von den unzähligen fleinen Thierchen, die stets vorzugsweise an mir ihre Blutgier zu stillen geliebt, und die mich auch in Zobten wach erhielten, bis die Stimme des mit feiner Stalla= terne eintretenden Saustnechts, der fehr ehrenwerthen Gefellschaft verkündete: es sei hohe Zeit ben Weg anzutreten, wenn wir vom Gipfel bes Berges bie aufgehende Sonne begrußen wollten.

Ich schweige über die Zustände, welche glücklischerweise vom Schimmer der hausknechtischen Lasterne nur schwach beleuchtet wurden, und wollte darauf schwören, daß der Name "Natalie" feiness

weges das allgemeine Felogeichrei im Nachtlager zu Zobten gewesen!

Mit Regenwolfen und tiden Rebeln kämpsend, erklimmten wir den schönen Berg und langten zu rechter Zeit bei der Kapelle an, um zu sehen, wie der klarste Morgen sich aus den gerrissenen und vom reinen Ditwind zerstreuten Wettern herausars beitete. Als wir nun, in reger Geschäftigkeit Holz suchten, Feuer anmachten, Kassee und Eier kodzen und Ieder sich am frischen Tage erfreute, da kam, wie ein rechter Trost, der Gedanke über mich, Nattalien buchstäblich die Wahrheit zu erzählen; und ich knüpste sogar an diesen Plan, die süßesten und kühnsten Hoffnungen für unsere Liebe.

Wie gewöhnlich ein Zwift, in der durch ihn herbeigeführten Verföhnung, die Leute einander nas her bringt, so machte auch auf Natalien, nachdem sie einige Tage mit mir geschmollt, meine unschuls dig wiederholte Erzählung der unschuldigen Nacht an der Seite einer tugendhasten Rupmacherin, den günstigsen Cindruck und es fanden Gespräche zwisschen und Statt, die und in vertraulichte Mittheilungen führten; wie denn überhaupt, das was ich mit ihr zu reden seinen Anstand nahm, meiner liebesfranken, schüchternen Verzagtheit in jeglichem

anderen Erfühnen, weit vorangeeilt war. Wer und schwaßen hörte, konnte wohl kaum an meine Dummheit glauben.

Schien doch Natalie selbst kaum daran zu glauben. Zweiselte sie doch sichtlich an meiner Liebe, an meiner Treue für sie, und gab mir mitzunter nicht undeutlich zu verstehen, daß sie mich im Verdacht habe, nur deshalb so bescheiden und so kalt ihr gegenüber zu sein, weil ich an andern Orten desto seuriger wäre!?

Ich beschwor die Aechtheit meiner Gefühle und blieb der Esel, der ich nun einmal bleiben zu sollen vom Schicksal bestimmt schien.

Im ersten Bande dieses Buches, und wenn ich nicht irre, auf den ersten Blättern, hab' ich beis läufig angedeutet, wie die mir von Kindheit eins gelernte Furcht vor Gewittern erst gänzlich besiegt worden sei, als ich einmal von leidenschaftlicher Gluth angetrieben, in Sturm und Blit hineinges lausen. Dies geschah während meines Verhälts nisses zu Natalien. Die Familie, bei der sie lebte,

hatte, in größerer Entfernung von der Etadt als man gewöhnlich Commerwohnungen zu nehmen pflegt, einen Barten gemiethet, welchen anzubauen und zu pflegen eine ihrer fleinen fparfamen fpies. bürgerlichen Erholungen gewährte. Gin Anfenthalt für die Racht war in bem bagu gehörigen Commerhauschen nicht geboten. Deshalb ging Natalie nur bann mit hinaus, wenn fie auf ber Bubne nicht beschäftigt war, und bas tam, weil fie auch in ber Oper nicht mußig blieb, febr felten vor. Un einem beißen Augusttage batte nie nur im fleinen Vorfpiel zu thun. 3ch war, ich weiß nicht wodurch, verhindert, fie aus dem Theater abauholen, und wir hatten verabredet, daß nie mit bem herrn des Saufes, ber auch erft nach fieben Ilhr aus seinem Komptoir sich wegiteblen durite, hinausgeben, daß ich aber gegen Reun nachlemmen und bann mit ber gangen Gippichaft aus bem Gar. ten jur Ctabt gurudfebren follte. Bie ich jur bestimmten Stunde mich loe, und auf ben Weg maden wollte, brachen bie Gewitter, welche ichon feit langerer Zeit an allen Geiten tes Boricontes gebrobt, wie auf ein Rommandowort quiammengerudt, mit vereinter Dacht los, und bilbeten eines jener Unwetter, wo ce gar nicht aufhört zu bonnern und

zu bligen, und wo der Furchtsame wirklich so etwas von Weltuntergang zu spüren glaubt.

Nachdem ich mich vergebens nach einem Wagen umgethan, begab ich mich zu Fuße auf den Weg, ber von Regenguffen überschwemmt, fleinen Bachen gum Bette Diente. Meine Gedanken und Ginne waren so einzig und allein darauf gerichtet: ob ich Natalien noch draußen im Garten finden würde, daß ich auf den Lärm der Elemente um mich her, gar nicht achtete, vielmehr wie ein Wahnstuniger jauchzend, in dem freudigen Gefühl, Tamino gleich durch Wasser und Feuer zu ihr zu eilen, mich überglücklich fühlte. Ich labte mich im Voraus an ber Bewunderung, die mein heldenmuthiges Benehmen erregen, an ben Danksagungen, die es mir eintragen werde, ohne zu überlegen, daß ben armen Frauenzimmern, denen eben nur mit einer soliden Rutsche gedient sein konnte, mein persönliches Erscheinen in diesem Augenblicke durchaus gleich= gültig bleiben mußte.

Herr K., der Hausvater, war klüger gewesen als ich. Schon bei'm Hinausgehen war ihm klar geworden, daß die gelben Wolken ihren Ueberfluß an Schwesel und Wasser ausschütten würden; er hatte sich bei Zeiten eines Lohnfuhrmanns bemächs

tigt, durch diesen die Seinigen zur Stadt zuruds spedirt, und während ich mich im kalten Bade von der Gewittersurcht emanzipirte, und niedergeschlagen, unbewundert nach Breslau beimkehrte, saßen die (ohne mich) Geretteten, meines Ausbleibens spottend, und mich scheltend, um ihren kleinen Abendetisch im trochnen Stübchen.

Gegen Mitternacht fiand ich vor dem Hause, sah im Wohnzimmer noch Licht, batte aber nicht ben Muth binaufzurusen, um mich zu melden, und mir bestätigen zu lassen, daß ich pflichtgetren auf dem Bosten gewesen. Ich schwamm betrübt davon, mußte mich am andern Tage bei Natalien frank melden, in Folge der bestigen Erkältung, und bestam ein spises, boshastes Billetchen als Antwort, in welchem unverstedte Zweisel an der Wahrbeit meiner Aussagen enthalten waren.

Mir erblühte also fein Vortheil aus der Cache, außer daß ich jenes beängstigenden Gefahls, welsches mich bei beranziehenden Gewittern immer niedergedrückt, von nun an Herr zu werden vermochte.

Bald nach dieser Gewitternacht muß es gewes fen fein, wo ich an einem frühen Morgen, ben Natalie mit ihrer weiblichen Hausgenoffenschaft und beren Verwandten zu einem für mich ganz uners warteten Spaziergange benutt hatte, ihnen nachging, sie in ihrem Garten, und bei ihnen einen Mann traf, ber mir durch Schmelfa's Berichte schon seit geraumer Zeit als ein gefährlicher Nebenbuhler geschildert worden war. Ich wußte doch, daß er Chemann fei, und in diefer Beschaffenheit glaubt' ich ihn feinesweges fürchten zu durfen, um so mehr, weil er mit herrn R. in freundschaftlichen Berührungen ftand, und diefer biedere Philifter, wie ich ihn zu kennen glaubte, einen entstehenden Liebeshandel zwischen einem Familienvater und der feiner Dbhut anvertrauten Natalie, im ersten Reime schon erstidt haben müßte! Wie groß war mein Erstannen, als ich den bedenflichen Gaft, mitten unter meinen Damen, als Theilnehmer einer Morgenpromenade fand, die ohne vorhergegangene Berabredung nicht Statt finden können, und von ber ich feine Silbe gewußt hatte?! Mein unvermuthetes Erscheinen machte auf Alle einen ungünstigen Eindruck; auch Natalie war verlegen, — doch blieb fie freundlich gegen mich; auch fuchte fie bei'm Burudgeben nach der Stadt Gelegenheit, mir unbemerkt zuzusichern, daß sie von dieser Begegnung nichts gewußt habe. Offenbar auch war sie berglicher, zutraulicher gegen mich als gegen meinen

Rebenkubler. Gleichviel! Die Gifersucht mar ers wecht und fie bemächtigte fich meiner mit all' ihren armseligen Martern.

Id legte mich nun, meinem Karafter ganzlich zuwider, aufs Erkundigen, Fragen, Horchen und Beobachten — und da war es denn zu gewiß: Natalie spielte eine doppelte Rolle. Sie verlengenete mich vor Jenem und Jenen vor mir!

Schon ramals ging Er mit dem Gedanken um, die Bande, die ihn drückten, zu trennen, und sich mit Natalien zu vereinen: schon damals wußte sie um seine für sie wohlmeinenden und redlichen Abstichten, in denen ihre Hausgenossen ihn unterstäßten, — weil sie von ihrem Vertrauen auf mich, den sie bei näherer Betrachtung zu findisch, zu unzuverlässig, zu jung gefunden hatten, zurückzesommen: vielleicht auch, weil dem berechnenden Hausberrn die Augen über meine Vermögensverhältnisse gesöffnet worden waren!?

lleber Natalien barf id nicht flagen! 3br ganzes Wefen, ibre Erziehung, ibren Stant, ibr früheres leichtes Leben . . Alles dies wohl erwogen, benahm fie fich gegen mich uneigennung, guthmüthig, schwesterlich treu, und wär' ich nicht ein Theefessel geblieben, sie bätte sich nicht von mir

gewendet. Aber ich mußte mit meiner Demuth ihr endlich langweilig werden. Erst als sie es vor Langerweile mit mir nicht mehr aushalten konnte, erst da gab sie mir den Lauspaß. — Und auch jetzt noch wär' es zwischen uns nicht zum entschies denen Bruche gekommen, wenn nicht ein Zusammenstressen der Umstände mitgewirkt hätte, dem ich mich endlich fügen mußte.

Unfer Brautpaar follte nun den ersten Aft sei= nes Cheftandes wirklich beginnen, von dem die Nacht in Zobten am Berge, nur ein Prolog oder Vorspiel gewesen. Wer Thalia's Farben trug, sei's als Rleidung der Dienstbarkeit, sei's auch nur als freigewähltes Abzeichen fröhlicher Partheischaft, war eingeladen, dem Feste beizuwohnen, welches auf dem Lande vor sich ging. Schon bes Nachmittags verfammelte sich "zu allen Humoren aufgelegt" die Mehrzahl der Gäste; nur wer des Abends ... au thun" hatte, war dispensirt bis nach Beendigung des Schauspiels. Mein Nebenbuhler war ausges blieben, doch Natalie fehlte nicht. Es war zum Erstenmale, daß ich mit ihr tanzte. Ich tanzte und trank mich fühn. Wir hatten uns verabredet, vor Einbruch des Abends das Fest zu verlaffen, und nur unter diefer Bedingung war Madame R.,

ohne beren Chrenwache Natalie nicht erscheinen wollte, mitgekommen. Um acht Uhr war unser Wagen bestellt. Ich konnte biese Stunde kaum erwarten, denn mein Vorsatz stand sest: auf bieser Rücksahrt zur Stadt, hauptsächlich aber, wenn wir erst drinn sind, werf' ich meine verwünschte Blözbigkeit röllig ab, und benehme mich wie ein Liebzhaber, dem dieser Ball Gewisheit schenkte, daß er geliebt sei! Während dieses Tanzes schon nannt' ich Natalien "Du!" Sie erwiederte dies zauberhaste Wort mit lächelnden Lippen, gab mir jeden Händes druck zurück, schmiegte sich an mich und sprach mehrmals leise: wenn wir nur erst zu Hause wären. An diesem Abend wäre sie mein geworden.

Aber, es follte nicht fein. -

Als ich mit der willsommenen Nachricht, unsere Kutsche sei bereit, den Damen mich näherte, und diese so unbemerkt und eilig wie möglich ausbrechen wollten, erspähten und die Blide der Neuvermählten, und es begann ein Bitten und Flehen, und Verweigern und Sich entschuldigen, wie es bei solechen Gelegenheiten gewöhnlich ist. An Nataliens festem Willen und ihrer entschiedenen Versicherung, daß sie nach Hause muffe, um noch für morgen zu lernen, brachen sich zulest die Wogen der seite

geberischen, stürmischen Zuruckhaltungewuth und man ließ die Tänzerin (an solchen war ohnedies fein Mangel), da es denn einmal nicht anders sein follte, endlich los. Aber "Holtei muß bleiben!" hieß es, auf den haben wir gerechnet; ber barf uns nicht fehlen. Ich betheuerte, daß meine Pflege= mutter mich erwarte, und daß ich nicht länger Ilr= laub hätte! Diese Ausrede wurde mit höhnischem Jubel niedergelacht. Nein, rief ber junge Chemann, dem der Kopf glühte, spottend aus, der Mutter wegen will er nicht fort; von Natalien müffen wir ihm Urlaub erbitten! Und alsogleich richteten sich alle junge Herren an sie, mit der Bitte, sie möchte mir boch zu bleiben gestatten. Sie werden sich durch mich nicht abhalten lassen, hoff' ich, wenn es Ihnen Bergnugen macht? fagte fie.

Ich kann Sie doch nicht bei dem schlechten Weg und Wetter mit dem halbbetrunkenen Kutscher allein fahren lassen? erwiederte ich.

Warum nicht, war die Antwort. Und dabei hatte sie ihre Begleiterin schon am Arme gefaßt und machte sich Bahn mit ihr, nach dem Ausgange hin. Mich hinderte man, zu folgen. Ich wurde wie wahnsinnig, stieß und schlug um mich, drängte mich ihnen nach, und es hatte wirklich einen Augen>

blid das Aluschen, als sollte unter lauter Scherzen eine ernsthafte Schlägerei entsteben. Natalie wens dete sich vermittelnd um, und schlug vor, ich möchte sie begleiten und bann sogleich mit demselben Wasgen zurücklehren.

Das ware schon recht, meinten bie Herren, wenn er es nur auch thate; aber int er einmal in ber Statt, so bleibt er auch trinn, wir baben bann feine Mittel, ihn abzuholen.

Ich, zu Tode froh, nur eine Möglichkeit zur Flucht zu sehen, versprach Himmel und Hölle, wand mich los, und gelangte wirklich, balb im Guten, halb mit Gewalt, in ten Wagen.

Da saß ich nun, ihr gegenüber, Knie an Knie, und pries den Mann, der die Kutiche so eng gestaut, und den besoffenen Kutscher, der zu spät gestommen war; und den lieben Gott, der den dunksten Abend durch seine diden Regenwolfen noch dunkler machte; und den Wein, den ich da draußen getrunken, und den Zwist und die Balgerei, weil dies Alles meinen Muth erböbte. Und suchte und suchte in Mantel, Tuch und Shawl nach Nataliens Hand, immer denkend, hab' ich nur erst einen Finsger ... aber ich mochte suchen, wie ich wollte, ich fand nichts; immer fester hüllte sie sich ein, immer

weiter zog sie sich von mir zurüd; immer näher rückte sie zu ihrer Nachbarin.

Was hast Du benn, flüsterte ich, zitternd vor Liebe und Bangigkeit.

Lassen Sie mich, ich mag nichts von Ihnen wissen, — entgegnete dieselbe', die noch vor einer . Stunde ganz Hingebung schien.

Was hatt' ich nur verschuldet? War ich nicht, meinem vorher gegebenen Versprechen getreu, mit zurückgefahren? hatt' ich nicht Alles aufgeboten, um nicht ohne sie an dem Orte der rauschenden Freude zu bleiben? Hatt' ich denn mehr thun fönsnen? Warum zürnte sie mir?

Ich grübelte und fann, versuchte abermals mich zu nähern, wurde abermals kalt und hart abgeserztigt; und so verging die schöne Zeit im schönen dunklen Wagen, auf die ich so viel gehofft; und der unausstehliche Kutscher jagte so rasch; wir kasmen dem Thor immer näher.

Auf einmal erhob Natalie sehr laut ihre Stimme und sagte zur Begleiterin: nicht wahr Madame K. Ihr Mädchen kann heute noch zur Frau Geheimeräthin gehen, und ihr ankündigen, daß Herr von Holtei diese Nacht nicht nach Hause kommt, damit sich die alte Frau nicht unnüß ängstet?

Was fällt Ihnen ein, schrie ich triumphirend (denn nun hatt' ich's weg, nach meiner Meinung, warum sie schmollte) was fällt Ihnen ein? Wie sollt' ich dazu gelangen, die Nacht außer Hause zuzubringen?

Weil Sie wieder hinaussahren werden, entgegnete Natalie sehr entschieden.

Ei, daran dent' ich gar nicht, jubelte ich auf's Reue, ich bleibe noch ein Stundchen bei Ihnen und bann geh' ich seelenvergnügt in meine Zelle.

Sie muffen hinaus, Sie haben Ihr Ehrenwort gegeben!

Was hab' ich? . . .

Ihr Ehrenwort haben Sie gegeben; und geswiß thaten Sie das nur, um sicher zu sein, daß Niemand die Macht über Sie üben könne, Sie zus rückzuhalten. Sie hätten (fügte sie leiser binzu) das nicht nöthig gehabt; ich würde Sie gewiß nicht in Ihrem Vergnügen stören wollen.

Und dabei blieb es. Sie hörte nicht auf meine Bertheidigung, nicht auf meine Schwüre, daß, wenn dieses unglückselige Wort mir wirklich entsschlüpft wäre, ich es ohne leberlegung, nur in der peinlichen Angst, zurückgehalten, und von ihr gestrennt zu werden, ausgestoßen haben könne.

Sie achtete auf nichts, sondern blieb kurz und einfach dabei: Sie haben Ihr Ehrenwort gegeben, und müffen es halten.

Run, fagt' ich ihr leife, wenn Sie ber Meinung find, daß ich ein im Taumel gegebenes Chren= wort nicht brechen dürfe, so werden Sie mir doch nicht bose sein, daß ich es erfülle. Und dies sa= gend sucht' ich wieder ihre Hand. Diesmal ließ sie sich finden, aber nur um eine Minute leblos in der meinen zu liegen, und sich dann, ohne eine leiseste Regung zurudzuziehen. In Diesem Augen= blick fuhren wir im engen Nifolaithore, dessen Reste Ruinengleich damals noch ftanden, mit einem an= bern Wagen zusammen, aus bem Gesang tonte. Es waren die auf der Bühne beschäftigt gewesenen Kollegen, die da eilten, ihren Antheil am Feste nicht zu verfäumen. Ich erkannte Emil's Stimme. Sogleich ließ ich ein Rutschenfenster herab, rief hinaus, es wurden einige Worte gewechselt, und aufgebracht, wie ich war, stieg ich, nachdem ich flüchtig gute Nacht gesagt, aus meinem Wagen in den andern hinüber, zum weidlichen Ergößen der bereits fest eingepfropsten jungen Freunde. Im Augenblicke des Aussteigens war es mir wohl vor= gefommen, als hätte Nataliens Sand nun die meine

gesucht? Aber ich fühlte mich zu zornig. Ich warf die Thür meines Wagens hestig binter mir zu, und rief, nachdem ich mehr auf, als neben Emil eine Art von Siß gewonnen, dem neuen Kutscher ein donnerndes "Zugefahren" binaus, gleichsam als wollt' ich zeigen, wie bose ich sei. — Emil war von allen in der Kutsche Zusammengeworsenen der Einzige, mit dem ich in näherer Beziehung stand. Er umschlang mich vertraulich und fragte mich ins Ohr ganz erstaunt: Natalie fährt zur Stadt und Sie fehren wieder um??

Was schiert mich bas?! jauchzte ich in verzweiseltem Uebermuth; beute Nacht wollen wir toll sein und toben wie die Wilden.

Damit war Emil sehr gern zusrieden gestellt, und wir trieben denn schon unterweges unser Wessen so arg, als ob es feine Natalien auf der Welt gäbe, und seine trüben Stunden, seine verliebten jungen Versmacher, und seine neue Morgensonne.

Aber ach, sie fam, Die neue Sonne, und ichien auf eine Horde mud' und matt getanzter Trinfer, auf welfe Blumen und bleiche Wangen, auf Ueberdruß und bittere Reue des Liebenden.

Bu meiner Pflegemutter batte Natalie redlich bie Nachricht entiendet, bag ich über Nacht aus

bleiben würde, und hatte dies mit dem ausdrück= lichen Zusate gethan, daß ich; ohne alle Welt zu beleidigen, unmöglich ausweichen fonnen. Daburch war mein Empfang, als ich um die Stunde, wo man eben die nächtlichen Lager verließ, das meine suchte, gut genug, und ich durfte ungescholten zu Bette geben. Obgleich in meinem Bergen ein beftiger Aufruhr tobte, und ich mich in einem Zwies spalt von Schmerz und Groll befand, der, wenn er in einem älteren Manne waltete, hinreichen würde, diesem auf ein halbes Jahr ben Schlaf zu rauben, schlief ich bennoch wie ein Jüngling ein, und verschlief - Dank meinen ermatteten, abge= rafeten Gliebern, - glüdlich ben ganzen Tag. Mit der Abenddämmerung erwachend, und mich vom Staube und vom Schweiß bes unseligen Soch= zeitsubels reinigend, machten erst wieder die Bilder des vorigen Abends mit ihrer ganzen Bedeutung in mir auf, und ich bürfte wohl nicht übertreiben, wenn ich versichere, daß jener Abend einer der dü= ftersten in meinem Leben gewesen ift. Das Schau= spiel mußte bald zu Ende sein. Ich begab mich auf den mir zugehörigen Posten und erwartete Ra= talien am Ende des Ausganges. Emil fam vor ihr. Hat sie nach mir gefragt? raunte ich ihm

zu. Freilich, entgegnete dieser, und es schien sie sehr zu belustigen, als ich ihr erzählte, was für Unsinn wir getrieben. — Du hättest auch 'was flügeres thun können, bacht' ich mir, Deine Erzählungen werden meine Sache nicht verbessern.

Giner nach dem Andern ging vorüber. Die Dienstmädchen mit den "Theaterförben" solgten sich in raschem Lauf, nur Nataliens Zose, sonst immer eine der Ersten, blieb aus. "Wäre sie schon fort?" Aber nicht möglich: Durch diese enge Pforte muß sie kommen; "es führt kein anderer Weg nach Küssenacht!" — Ach Gott, die Nacht war da, jedoch die Küsse . . (Ich erschrecke über diesen schleche ten Wis, im Augenblicke, wo ich ihn niedergeschries ben; aber mir zur Schande, und als warnendes Erempel, wie tief ein Schristseller sinken kann, wenn er à tout prix geistreich scherzen will, soll er stehen bleiben!) —

Ratalie erschien endlich, biesmal mit bem Dienste madchen.

Auf meine sehr erstaunte Frage, was doch diese nieerlebte Abweichung von der Regel zu bedeuten habe, wurde mir die kurze Antwort; wie konnt' ich glauben, daß Sie sich, noch ermüdet von der ver-

gangenen Nacht, um mich hierher bemühen würden? Und allein konnt' ich doch nicht gehen!?

Wir gingen zu Dreien, das verwünschte Mädschen mit ihrem ungeheuren Korbe dicht neben und; Natalie nahm meinen Arm nicht an, sprach keine Silbe, überhörte, was ich sagte. An der Hausthür fertigte sie mich ab: sie sei sehr müde, ich würd' es noch mehr sein; K's. wären unwohl und schon zu Bett; sie müsse mich also ersuchen, sie nicht hinauf zu geleiten. — Und weg war sie. Der dunkle Hausslur verschlang sie, und ihr Mädschen und deren Korb. — — Da war's denn ausgesprochen, es ist vorbei! Sie hat mir den Abschied gegeben!

Ein langer Brief war die erste Folge meiner Entsetzung. Db sie ihn jemals gelesen? ich weiß es nicht. Eine Antwort ward mir nicht zu Theile. Ich schritt nun zum Aeußersten, packte Alles zussammen, was ich von ihren Büchern, Musikalien u. vergl. bei mir liegen hatte und stellte ihr diese Kleinigkeiten, unter denen sich auch einige Geschenke befanden, mit tropigem Begleitschreiben wieder zu. Die Botin brachte mir, als Rückfracht, den ganzen Kram ähnlicher, mir gehöriger Gegenstände, ohne weitere Bestellung. Auf einem Heste "Lieder zur

Buitarre" war, von ihrer fleinen Sandidrift ges frigelt, ju lefen: "liebster Soltei!" Auf Diese zwei Worte feuft' ich weinend meinen Mund und füßte fie beinahe fort. Go trieb ich's mit Rlagen und Weinen, immer allein, wo möglich in mein Zimmer versperrt, etliche Tage lang. Dann, wie von eis nem fühnen Entschlusse gefräftigt, macht' ich mich auf ben Weg, und suchte am Trotel ein Paar alter Terzerolen mit bagu gehöriger Rugelform, Die ich um ein Billiges faufte. Mit Diesen Utenfilien und mit einem Pulvervorrath, der hinreichend ge= wesen ware, mich, meine Pflegemutter und ihren hund in alle Lufte ju fprengen, febrte ich beim, benutte ben nachsten Alugenblid freien Spielraums in der Ruche und goß mir ein halbes Dugend der schönsten blanken Rügelchen für die Terzerole.

Ja, ich wollte mich erschießen. Wann ich mich erschießen würde? darüber war ich noch nicht im Reinen; heute auf feinen Fall. Ich malte mir lebhaft aus, welchen Eindruck diese That bervorzbringen musse, vermied dabei aber wohlweislich, an meine alte Mama, an Schaubert und den Onstel, an Schall oder auch an Sevdelmann zu benfen. Immer nur stellt' ich mir Natalien vor, wie sie ausschen, in Jammer ausbrechen, wie sie zu spät

bereuen wurde, mich so lieblos behandelt zu haben. und wie sie meine Leiche umklammernd, mir ihre Rlagen ins Grab nachriefe. Dadurch rührt' ich mich selbst überschwenglich, steigerte mich in dieser Rührung zu immer machsender Wehmuth, und es wäre boch vielleicht möglich -- (ich sage: viel= leicht?) — daß diese Narrheiten ein schlimmes Ende herbeigeführt hätten, wenn nicht ein höchst reeller Schmerz über den idealen und sentimentalen ben Sieg davon getragen. Mein alter intimer Keind, der Zahnschmerz, trat diesmal wie ein Freund auf. Er bemächtigte sich meiner, wahr: scheinlich durch mein Winfeln, Weinen und Rafen herbeigerufen, mit fo furchtbarer Gewalt, daß ich Terzerole, Pulver, Rugeln, Musifalien und Glegicen bei Seite schob, und wenn auch wo möglich noch stärfer, boch aus andern Grunden winselte, weinte und rasete.

In diesen Kämpfen fand mich Schmelka, den ich lange nicht besucht, und der einmal nach mir sehen wollte. Er fand mich zum Erschrecken hers unter, wie man wohl nach so viel durchheulten Nächten ein Recht hat auszusehen. Hauptsächlich war er gesommen, über den Bruch mit Natalien das Nähere zu erforschen; denn bei'm Theater

fonnte es nicht unbemerft bleiben, bag ich meinen Posten als Führer und Begleiter niedergelegt. Da ich nun, bei meinen wuthenden Schmerzen, außer Stande war, ein Gespräch zu führen, so ging feine nachste Corge babin, mich biefer Schmerzen ju entledigen, und er erbot sich sogleich, mich in's Kloster der barmbergigen Brüder zu begleiten, wo ein berühmter Zahnbrecher weilte. Auf dem weiten Wege dabin suchte er mich sowohl bei meinen mit jedem Schritte ichwankender werdenden Entichlies gungen in Betreff ber auszureißenden Bahne, als auch bei jenen noch ichwanfenderen, in Betreff ber Trennung von Natalien festzuhalten und darin zu bestärfen. Er bewies mit unermudlicher Redseligfeit, baß gegen Zahnschmergen meiner Gattung nur bas Ausreißen, und gegen Liebesichmergen, auch wieder meiner Gattung, nur bas Lodreißen rabifale Beilung gewähren fonne. Wie fehr ich ihm auch Recht gab, ichlug mir bod bas Berg nicht minder, als ich, im großen langen Rrantenfaale, wo aus allen Betten bleiche Angesichter auf mich binftierten, auf einen vor ben Altar geschobenen fleinen Schemel niedergeduct wurde und ber Bater Handfest sich hinter mich stellte, mir ben Ropf nach rudwarts bog und mit feinen Mordinstrumenten gu

wirthschaften begann, daß mein armer Ropf frachte und dröhnte. Wie viel Bahne ber unbarmbergige Barmbergige herauszuholen für nöthig fand, fann ich bei'm besten Willen nicht angeben, muß jedoch vermuthen, daß es nicht über 32 Stüd gewesen. weil mir schon einige fehlten. Hebrigens war es, wie gewöhnlich bei mir in folchem Zustande, der Schmerz hörte in den nächsten Tagen noch nicht auf, und machte sich an ben Stellen luftig, wo die Bahne hatten fteben fonnen. Während diefer qualvollen Tage besuchte Schmelfa mich treulichst, mit der vollen wiedererwachten Anhänglichfeit, und schwatte dabei auch Vielerlei von Natalien. So unter Andern, daß fie, als er bei einer Musikprobe von meinen "Leiben" ergählt, ihn bei Seite ge= nommen, und ängstlich nach mir gefragt habe, worauf er benn gesagt hätte: jest wird es schon beffer werden, der franke Bahn ift auf jeden Fall heraus: und das bleibt das sicherste Mittel; was uns Schmerzen macht, muß heraus, und wenn auch bas Serz baran binge!

Er wußte sich nicht wenig mit dieser Allegorie, die er seiner kleinen, lieblichen Gegnerin unter der Hand beigebracht. Doch war er zu ehrlich und zu gutmüthig, um mir vorzuenthalten, daß ihm seine

giftige Aeußerung bald wieder leid gethan, weil sie dieselbe mit betrübtem Gesicht, stillschweigend hins genommen, und nachher den ganzen Vormittag niedergeschlagen geblieben sei.

Das war kein Balfam in meine Wunden, es war Del in's Feuer!

Auch Emil brachte die Nachricht, daß Natalie, sonst so heiter und lebendig, auffallend ernst und still wäre, und daß — was mir am Besten gestiel — der begünstigte Nebenbuhler gerade jest, wo ich doch fern blieb, ebenfalls sehr fern gehalten würde.

Was Wunder, daß ich den Tag völliger Gesnesung, den Abzug der Zahnschmerzen, durch einen Besuch hinter den Kulissen seierte?

Mit einem vielsagenden Lächeln nahte mir Nastalie und sagte: ach, lieber Holtei, mein Mädchen kommt heute nicht, es sind gar keine Sachen zu holen, weil ich nur Theatergarderobe brauche; da Sie doch gerade hier sind, so sind Sie wohl so gütig mich "noch einmal" nach Hause zu bringen. Ich verneigte mich stumm.

Stumm und verlegen ging ich neben ihr ber. Auch sie schwieg; sie schien zu erwarten, daß ich, wie billig, beginnen wurde? Warum ich eigentlich jest noch troste, nachdem der Augenblick wieders gekommen war, den ich so sehnsüchtig herbeiges wünscht? . . Ich war wie gelähmt; regungslos und förmlich ohne Gedanken, wie unter dem Banne eines überwältigenden Zaubers. Es wäre mir nicht möglich gewesen, mich zu irgend einem Worte, zu irgend einer That aufzurütteln; so schlich und schwankt' ich hin, als ob mir Blei auf den Gliedern läge. Eine Angst, eine Muthlosigkeit empfand ich, die nicht zum sagen ist. Ob wohl andere Menschen, in ähnlichen Lagen, etwas Aehnliches empfanden?

Dben angelangt, wo ich von der Familie nicht ohne einiges Erstaunen, und mehr abgemessensartig, als herzlich empfangen wurde, wartete schon das Abendessen und wir setzen und sogleich zu Tische, ohne weiter viele Worte zu wechseln. "Der gnäsdige Herr!" — diese Benennung sollte einen Scherz vorstellen, den sich Herr K. zu machen beliebte, wenn er, der ergraute Komptoirdiener, mit mir restete — der gnädige Herr haben sich ja lange nicht sehen lassen? war die lebhasteste Phrase, die versnommen wurde.

Ich war frank, sagte ich, mit einem Blick auf Natalie.

Diefe, als ob ihr bie läftige, vorherrschende

Spannung unerträglich sei, sprang plößlich, ohne noch die Speisen berührt zu haben, vom Tische aus, ergriff einen Leuchter, und rief mit, mit einer Bestimmtheit und einem sesten Tone, wie ich niemals von ihr vernommen, zu: Rommen Sie mit, Holtei, in mein Zimmer, ich habe nothwendig mit Ihnen zu sprechen! Als wir in ihrem Stübchen waren, seste sie den Leuchter auf den Tisch, schloß dann, nach kurzem, zögerndem Besinnen, die Stubenthür von Innen, und nun trat sie vor mich hin, schlug die Arme unter, wie ein General, sah mich lange fragend an und brach am Schlusse dieser vielsagenden oder vielsragenden Pantomime in die Worte auß: was soll denn nun eigentlich auß uns Beiden werden?

Diese Frage war die Mutter ungähliger Antsworten und ungähliger neuer Fragen von beiden Seiten. Wir erschöpften und gegenseitig in Vorswürsen, Anklagen, Entschuldigungen und konnten doch nicht auf & Reine kommen, weil der mehre erwähnte, von Schmelka als solcher geschilderte "begünstigte Nebenbubler" der eigentlichen Aussgleichung im Wege stand. Natalie verleugnete ihn entschieden. Bis jest — (so etwa drückte sie sich aus) — haben Sie noch keinen Grund, auf ihn

eisersüchtig zu sein, und wenn Sie einmal Grund dazu bekämen, so könnt es nur an Ihnen gelegen haben. Und somit bot sie mir die Hand, die ich weinend ergriff, sie durch einen heißen- Thränen; strom benetzend. Wir versprachen und gegenseitige Wahrheit und Offenheit, volles Vertrauen, auch bei aufsteigenden Zweiseln, und jeder Argwohn, jester Groll möge vergessen sein. Vei Alle dem aber, und bei den schönsten Worten von meiner Seite, wagte ich auf keine Weise, von den mir nun so seierlich dargebotenen Rechten irgend Gebrauch zu machen. Ich hielt ihre Hand, und stand da, wie ein rechtes Schaas.

Sie fing schon an, ungeduldig zu werden. In dieser Ungeduld war sie es, die mir einen Kuß andieten mußte, den ich mehr annahm, als gab. Und als er geleistet war, dieser Kuß, trat wieder eine Pause, eine recht lange, schweigsame Pause ein.

Sie find ein wunderlicher Kaut, fagte sie guts muthig.

Ich fühlte wohl, was das heißen, was es besteuten solle? Ich sagte mir selbst, daß es nur eine gütige Umhüllung der Worte: Sie sind ein Stock, ein langweiliger Narr! u. s. w. sein könne! Ja, ich gestand mir selbst ein, daß

ich diese Titel und noch weit schlimmere verdiente. Aber cs wäre mir nicht möglich gewesen, mich aus meiner Apathie zu erheben. Ich war geradezu unsfähig, den Trieben zu folgen, die mich in wildester Stuth durchstürmten, wenn ich, fern von ihr, der Geliebten dachte.

Noch einmal versuchte sie, den Fluch meiner Dummheit von mir zu nehmen. Sie machte sich mit der Pußschecre und der Kerze zu thun, und trieb das so lange, bis wir — natürlich mit einem: o weh! aus ihrem Munde — im Finstern standen.

So blieben wir — nein, es ist doch gar zu schmählich, vor seinen Lesern eine solche Figur zu spielen — so blieben wir noch einige Minuten stehen; ich, im peinlichsten Kampse, doch ohne Sieg. Ich regte mich nicht! Vielmehr war ich nahe daran, in stumpse, traumähnliche Bewustlosigseit zu verssinken. Aus dieser Lethargie schreckten mich Natasliens Worte auf: "Nun, so wollen wir denn hinsübergeben!" Und in einem Nu war die Ibur gesöffnet, das Licht in der Küche angezündet, und Natatalie saß, che ich mich noch sammeln und wiederssinden konnte, an dem Tische, an welchem die guten Kischen mit dem Essen auf und gewartet batten.

Das mussen ja Dinge von schrecklicher Wich= tigkeit gewesen, die Ihr euch zu sagen hattet, meinte Herr K.

Ich schlug die Augen nieder, hob sie dann wiester, richtete sie nach Nataliens Gesicht und sah in diesem einen so unverkennbaren Ausdruck von Aerger und Unwillen, daß mir die Lust zum Essen völlig verging.

Verstört, beschämt, niedergeschlagen verließ ich den Schauplatz meiner Albernheit. Doch kaum war ich auf dem Heimwege, als mit voller Jusgendfraft die Eindrücke des Erlebten nachzuwirken begannen. Ihr nicht mehr gegenüber, schien der Zauber von mir genommen, und Natur wie Liebe schlugen in hellen Flammen aus. Welch' eine Nacht! Ich durchlebte in wachen Träumen die Zussammenkunst mit ihr noch einmal; aber wie versschieden war der Ausgang!

Nun, noch ist ja nichts verloren, tröstete ich mich. Daß sie dich liebt ist sicher. Die gestrige Stunde mag die letzte gewesen sein, von den ersbarmungswürdigen Flegeljahren. Jetzt stehst du am Ziele.

Ich ergoß die Fülle meiner nächtlichen Empfinbungen in einem Schreiben, welches in dem Grade, als ich am vergangenen Abende zu verzagt, durch leidenschaftliche Ausdrücke wieder zu kühn sein mochte; aber ich ließ der hestigsten Begier freien Lauf; ich suchte zugleich mein Benehmen zu erkläzren, indem ich es als die Folge eines lebermaasses von Liebe schilderte; und versprach, naiv gesnug, künstig dergleichen Undankbarkeiten gegen zärtsliches Entgegenkommen, nicht mehr zu üben. Diessen Feuerbrief sandt ich als Vorboten, mich selbst für den Abend anmeldend.

Sehr bald wurde mir eine Antwort eingehans digt. Ich wog diese voll Erstaunen in meiner Hand: es war ein wirklicher, dider Brief? Rataslie, die sich faum zum kleinsten Zettelchen Zeit zu nehmen pslegte, sollte diesmal, und in so kurzer Zeit, so viel geschrieben haben? Bebend riß ich den Umschlag auf und was mir daraus entgegensiel, war mein eigenes Schreiben, un eröffnet, wie ich es abgesendet.

Da begriff ich erst, was ich verbrochen; da ahnete mein armes Herz erst, daß mir niemals verziehen werden, daß meine Schmach nimmermehr abgewaschen werden könne. Sie wollte nichts von einem Tölpel wissen, der ihr ein halbes Jahr und länger die Ohren voll seuszt und pinselt, sie ge-

reimt und ungereimt um Gegenliebe fleht, und der wenn sie ihm sagt: ich will die Deine werden, nichts weiter zu thun wagt, als ihr zu versichern, daß er treu bleiben wolle.

Sie hatte Recht.

Ein Glück war es, daß mein Wille mich zu erschießen, mir fürzlich erst durch den Eintritt der Zahnschmerzen verleidet, und jenes falsche Werthersthum, mit dem ich kokettirt hatte, mir vorher schon, bei geringerem Anlaß lächerlich erschienen war. Hätte ich den Gedanken jest zum Erstenmale gesfaßt, jest, wo ich mich wirklich sehr unglücklich fühlte, und durch meine Schuld-noch dazu, — wer weiß, wie es abgelausen wäre?

Nach einem traurigen Tage, ging ich Abends doch in's Theater und fand mich auch bei'm Aussgange zum Abholen ein. Ich wollte noch einmal versuchen, mir Gehör zu erringen! Vergebene Mühe. Sie erschien am Arme des "beglückten Nesbenbuhlers". Zum Erstenmale durste dieser sie begleiten. Meine Absehung war öffentlich erstlärt; es war, als ob sie in den Zeitungen deklarirt sei!

Und so hatte denn mein trauriges Geschick ein Band zerriffen, welches ich schon lange trug; wels

ches ich, auch ohne daß ich es wußte, seit dem ersten Zusammentreffen mit ibr, niemals gänzlich abs gestreift; ein Band der reinen, jugendlichen, innisgen Reigung und Anhänglichkeit.

Ich stand erstarrt und rathlos da, hielt die flatternden Enden, wie ein Kind, dem sein Spiels. werf verdorben, und fand keinen Trost, als in ohns mächtiger Buth, in beimlichen Thräuen tropiger Beidämung.

Lebe wohl, Traum meiner Knabens und Jüngslingsjahre; lebe wohl du schöne, holde, anmutbige Natalie! Du und ich, wir werden in diesem Buche nicht mehr zusammen kommen. Ist mir doch, ins dem ich hier Abschied von Dir nehme, als müßt' ich weinen, wie damals. Ist mir doch, als süblt ich noch einmal Deinen Kuß auf meinen Lipven, und als wollte längst verloderte Gluth noch einmal durch meine Abern rinnen?! D welch' lächersliche Täuschung.

Nichts, gar nichts ift mir geblieben, aus ben Tagen meiner Liebe zu Dir; benn auch ber Erinnerung muß ich entsagen, weil sie mich nur qualt, wenn ich sie herbeiruse. Nichts ist mir geblieben, als die trodne, berbstliche Wahrheit bes Schiller', schen Ausspruchs:

"Bas Du von ber Minute ausgeschlagen, Bringt feine Ewigfeit jurud!"

Senbelmann suchte mich wieder einmal auf, und zwar mit einer, mir fast ironisch klingenden Bitte: ich möge ihm, der sich doch mündlich wie schriftlich auf's Allerfeinste und Gewandteste felbst auszudruden verstand, ein Gesuch an die Breslauer Theaterdireftion auffegen, daß Sochdieselbe ihm, dem Seybelmann, einen achtwöchentlichen Urlaub, und burch diesen Belegenheit geben folle, sich ein Gummchen zu verdienen. Auf dem Schloßtheater des Reichsgrafen zu Berberftein, in Grafenort bei Glat, wo S. schon mehrmals im Beginn feiner theatralischen Laufbahn thätig gewesen, sollten auch in diesem Berbst wieder Vorstellungen gegeben werben und an ihn war bemnach eine bringende Aufforderung ergangen, entweder sich in Person, oder wenn dies nicht auszuführen sei, einen Andern an feiner Statt zu ftellen.

Die Worte "Schlostheater", "Grafschaft Glat", "Grafenort" (man erinnere sich meines Aufenthal-

tes in Lanbed!) gingen mir wie elektrische Schläge burch Mark und Nerven. Niemals wohl ist ein Bittgesuch entworsen worden, bei dessen Absassung der Verfasser so lebhast auf ungünstigen Erfolg gehofft hätte, als ich that, indem ich Seydelmann's Wunsch erfüllte. Daß ihm, zur Herbstzeit, bei neu-wirkender Regsamkeit der theatralischen Produktionen ein so langer Urlaub nicht gestattet werden könne, nahm ich für abgemacht an. Daß ich sein Stell-vertreter sein würde, darüber waren wir einig.

Eine günstigere Gelegenheit konnte sich meiner Theaterlust nicht darbieten, als auf dem Lande, im Schlosse eines vornehmen Herrn, wie ein wirklischer Schauspieler auszutreten, ohne doch die Rückwirkungen der Dessentlichkeit auf meine Breslauer Verhältnisse und den Zorn der Verwandten bes fürchten zu dürsen. Aus meiner eisrigsten Bemüshung, die Sendelmann'sche Gingabe recht wacker zu stolissen, leuchtete doch der noch lebbastere Siefer: selbst nach Grasenort wandern zu können hers vor, und ich war viel zu offen und ehrlich, um mich gegen meinen besonnenen scharsblickenden Freund irgend verstellen zu können. Ich that damals eisnen Blick in seinen Charaster, der ihn mir wahrshaft edel und liebenswürdig zeigte, indem er die

Keuerprobe bes Neides aushielt. Sendelmann leugnete nicht, wie fehr und innig er von dem Wunsche durchdrungen sei, den erbetenen Urlaub zu erhal= ten, und zeigte baneben bie gutmuthigste Unbefangenheit, mir die Erfüllung meines Bunfches zu gonnen, wenn fein Gesuch verweigert wurde. Ja, er berichtete ichon im Voraus nach Grafenort, daß Einer von uns Beiden unfehlbar fich einfinden werde; brachte mir auch ben Inhalt der Grafenorter Erwiederung, worin ausgesprochen wurde, daß man ihn begehre und einen Substituten gar nicht gern sehe, so schonend und zart als möglich bei. Ich sehe noch das spigbubische Lächeln, mit dem er mir sagte: Sie muffen biefen Irrthum ben Gra= fenorter Berrichaften nicht übel beuten; man fennt Sie bort noch nicht! -

Und nun erzählte er mir vom Aufenthalt in Grafenort und machte mir den Mund so wässerig, daß ich manchmal vor ungeduloiger Angst nicht aus, noch ein wußte, und seinen begeisterten Mitsteilungen lauschte, bis tief in die Nacht.

Diese Anregungen waren so lebhaft und gins gen mir so tief in's Blut, daß die dadurch aufs Neue erweckte Theaterlust, mir glücklich über die gewaltsame Trennung von Natalien hinweghalf. Wenn wir uns dann (immer noch in ungewifsfer Erwartung bes lange zögernden Direktionsbesschlusses,) in allen möglichen und unmöglichen theastralischen Träumen und Luftschlössern verloren, und Kindern gleich unsere Kartenhäuser ausbauend, zu Kindern uns geplaudert und geschwaßt hatten, da machte gewöhnlich das Sprüchlein Bredlausscher Straßenjungen:

"Senbelmatschke, Senbelmaan, 3ch wil' mei' Gröschel wieder ha'n!"

ben Beschluß. — Ein Refrain, durch den ich Sens belmann eigentlich ärgerte und den er erst in den letten Tagen unseres Zusammenseins in Berlin, einige Monate vor seinem Tode, mit humoristischer Duldung sich gefallen ließ. Ich besitze noch einige Briefe von ihm, worin er die Resignation so weit treibt, sich "Sendelmatschie") zu unterzeichnen; eis

<sup>\*)</sup> Matschee, ein acht foleniches Diminutiv von Mat, welches, (wie bei "Staarmap",) junachft Begelnamen, bann aber auch andern Namen, im Sinne einer halbs spöttischen Liebkosung angehängt wird. Das obige, erhabene Gebicht lautet eigentlich: "Rarlematschee 2c." und wurde von Schall, ber gleich mir und Sepbelmann Karl hieß, zu fühner Bariante gestempelt.

nen sogar, worin er das ganze Sprüchlein keck und fröhlich zitirt. —

Kur ben von ihm gefürchteten, von mir gehoff= ten, von Beiden vorausgesehenen Fall, daß ihm Die Direftion den Urlaub verweigern werde, muß= ten schon im Vorans allerlei Zubereitungen ge= troffen werden, um mir die Abreise in ben ersten Tagen bes Oftober möglich zu machen. Das war nicht fo leicht und erforderte vieles Ropfzerbrechen. Endlich hatten wir's! In der Rahe von Franken= ftein, ju Fußen ber wunderbaren Bergfestung Gilberberg, also beinah auf bem Wege nach Glat und Grafenort, liegt "Lamperedorf", wo bamals mein lieber Vetter Karl von Thielau, als junger Gutsbesitzer lebte. Dieser hatte mich schon öfters eingelaben, ihn zu befuchen und einige Wochen bindurch seine ländliche Einfamkeit zu theilen. Es wurde nun eine neue bringende Aufforderung von bort aus fingirt und meiner Pflegemutter gefpracheweise mitgetheilt, daß Thielau meine Gegenwart fehnlichst wünsche. Ferner ward ausgeheckt, daß ich in Grafenort meinen erften Brief an die Mutter von Lampersborf aus batiren und in bemselben ichreiben folle, wie ich bei einem Jagen bie Befanntschaft bes jungen Grafen aus Grafenort, (benn

baß ein folder, ein öftereichischer Diffgier, auf Urlaub da war, wußte Sendelmann,) gemacht, und wie biefer, in Berücksichtigung bag ich ber Pfleges sohn bes ehemaligen Landraibs von Glat fei, mich eingeladen habe, feinem Papa in Grafenort aufzuwarten. Dann follte ih bas zweitemal von Grafenort berichten, wie ich nun wirklich bort eingetroffen, gut aufgenommen sei und auch auf bem fleinen Befellichaftstheater im Edbloffe manchmal mitspielte. Daburch mare bann etwaigen bis nach Breslau bringenben Gerüchten, binreichend vorgebaut und in feiner Weise etwas ju furchten. Wahre Scheinlich bat Genbelmann - Gott gonne ibm eine fröhliche Urstätte! - an biesem ichonen, feinen Plane mehr Theil gehabt, wie ich; benn meine Diplomatie wurde faum heut' gu Tage fo weit reis den; geschweige benn gar bamals!

Gesagt, geschehen. Herr Prosessor Mode, ber Dramaturg, und die beiten Kausteute Webstv und Schmiege, — benn so hieß das dirigirende Trium, virat, — fanden sich "nicht bewogen" Sevdelmann's Urland zu bewilligen. Ich hätte ihnen zu Küßen sinfen mögen, den würdigen, vortresslichen Männern, die so sest das Interesse der ihnen ans vertrauten Anstalt im Auge bielten.

Unmittelbar nach Erlaß biefes Direttionsbries fes an Seydelmann, befam ich eine gang unglaubs liche Luft, Lamperedorf einmal wieder zu feben; meinen guten Better Karl zu begrüßen! War ich boch nur als fleiner Junge bort gewesen, wie Onfel und Tante noch lebten; und war es mir boch zwiefach wünschenswerth, jest als Jüngling bort zu wandern, wo ich als achtjähriger Knabe, von einem ungestümen Reiter barnieber geritten und ernstlich verwundet, fa nah' am Rande eines fruh= zeitigen Grabes gestanden! Ich machte bie Sache so eindringlich und meine Schnfucht nach Lampers= borf so natürlich, daß ohne Bedenken die Ginwilligung zu ber kleinen Reise gegeben ward. Was von Fegen und Lumpen in meinem Bereiche aufzutreiben und was meine theatralischen Freunde nur irgend entbehren konnten, bas padt' ich in eis nen unfinnig großen Koffer zusammen; suchte an Gelbe das Mögliche zu erschwingen; und vertraute mich, so ausgerüftet, bem Postwagen an, ber, wenn mich nicht Alles täuscht, des Freitage Nachmittage zwischen brei und vier abzugehen pflegte, um in weiser Bedächtigfeit am Sonnabend gegen Mittag, oder noch fpater, in Glat einzutreffen. Der Schirrs meifter Diefer foniglichen Beforderunge-Unftalt hieß

Steinbod, und war von ben vielen groben und versoffenen Schirrmeistern jener Beit, unbedenflich einer ber gröbsten und versoffenften. Er hatte nicht übel Luft, mich wie einen Jungen zu behandeln, und idmautte mich gleich auf ber ersten Deile fo furchtbar an, daß ich mich ichon verloren mabnte. Gin fehr lächerliches Migverftandnig murbe Beranlaffung, bag er mich, wie man eine Sand ums breht, ploglich ehrfurchtevoll anstaunte und mir alle nur mögliche Zuvorkommenheiten erwies. Au-Ber mir und einer ältlichen Frauensperson, befand sich nur noch ein junger Susarenoffizier auf bem Postwagen, ben ich in Bredlau ichon gesehen und ber auch mich, als einen angehenden Literaten und Bernfer zu fennen ichien. Diefer holte von Zeit ju Beit ein fleines Buchlein aus ber Tafche, in welchem er blätterte und mich bann immer mit bem Ausbrud einer gewiffen Abfichtlichfeit anblidte. Steinbod, welcher fast vor jeder Schenke anhalten und fich mit einem "Bittern" bewirthen ließ, wurde gar bald vor lauter genoffenen Bitterfeiten fuß, wenigstens fo weit es fein berbes Raturell gestattete und fang voll Lebens Luft und Kraft, (er war ein Rerl wie ein Riefe) mit erschütternder Stimme. Doch muß fein Lieder Repertoir nicht umfangreich

gewesen sein, denn er blieb bei einem und demselsben, und zwar dem allbekannten: "Wer wollte sich mit Grillen plagen?" unerschütterlich sest und erslaubte sich in demselben nur die eine geistreiche Veränderung, bei der Stelle:

"Noch scheint ber liebe Mond so helle, Wie er burch Abam's Baume schien,"

"durch Abam's Beine" zu singen, worüber er dann, jedesmal wenn er's gesungen, in ein brülslendes Gelächter ausbrach.

Der Husarenlieutenant fragte ihn, ob er benn wisse, daß der Versasser des ihn so oft ergöhenden Liedes, zu seinen heutigen Passasieren gehöre? Und ließ ihn, da Steinbock ungläubig das Haupt schütztelte, auf das Titelblatt seines Vüchleins schauen, welches sich mir bei'm ersten Blick, als eine Auszgabe der Gedichte von Hölty erwies. Steinbock nahm den Post=Passasier=Zettel aus der kleinen Ledertasche, die ihm vor dem Magen hing, verzslich, buchstadirte und wurde sehr stußig. Ferner schlug der Lieutenant des Mannes Leiblied im Vuche auf, und ließ es ihn nachsehen. Beide, Steinbock und er, zweiselten keinen Augenblick, daß ich der Dichter Hölty sei, und meine Gegenein=

wendungen wurden, als von falscher Bescheibenheit distirt, für null und nichtig erklärt. Ich war und blieb Hölty, so daß ich mir's zulest gefallen ließ, und endlich, nachdem ich mich geneigt fühlte, selbst daran zu glauben, daß die Gedichtsammlung von mir herrühre, gab ich meinen Reisegefährten einige meiner eigenen Gedichte zum Besten, welche so viel Beisall sanden, daß der Lieutenant mich lebhast aufforderte, dieselben in der nächsten Edition doch ja nicht zu unterdrücken; was ich ihm auch, zu seinem und des Publisums Besten, seierlich verssprach.

Daß ber junge Kriegsheld, von den vielen Tausend Büchern, die auf Erden eristiren, gerade dieses, und dieses einzig und allein bei sich führen mußte, als ihn der Zufall mit einem Menschen auf dem Postwagen zusammenbrachte, dessen Name sich nur durch ein bescheidenes e von Hölty's Namen unterscheidet; und daß dadurch eine so verzräckte Verwechslung möglich wurde, ist einer von den Späsen, welche sich der Zufall bisweilen erzlaubt.

Steinbock feierte mich fortwährend burch Wies berholung bes mir untergeschobenen Liedes, bis ber Schlaf ihn übermannte. Mir jedoch war nicht beschieden, ein von ihm hochgeachteter Sänger in Glaß einzusahren, denn als der Lieutenant uns auf dem Wege verlassen, eine zu uns stoßende Nebenpost uns aber mehrere neue Gefährten zugebracht, die in Glaß heimisch und in Grasenort bekannt waren, fragte mich Einer derselben, auf meine Aeußerung, daß ich nach Grasenort ginge, ob ich wohl gar zum Theater gehörte? Und kanm hatt' ich diese Frage in schüchsternem Stolze mit Ja beantwortet, als Steinbock verächtlich ausries: Also ein Komödiante sind Sie? und sogleich wieder in den groben Ton versiel.

Ganz zuletzt stieg ich doch wieder in seiner Achtung, theils weil ich ihm ein anständiges Gesschenk machte, theils weil ich zwei Pferde und eine Extras Chaise bestellte, die mich nach Grasenort bringen sollten.

An einem Sonnabend, Nachmittags um halb Vier Uhr, blickt' ich vom Mellinger Berge hinab in's Grafenorter Thal und sah zum Erstenmale das verhängnißvolle Schloß, mit seinen vielen rothen Giebeln vor mir liegen.

Heilige Schauer durchwehten mich! Unfägliche Angst und Befürchtung, wie man mich aufnehmen werde, fämpsten mit rathselhaften Entzückungen und

mit peinlicher Ungeduld, den Schleier der Geheimnisse zu lüften, die meiner harrten. Wie ein Feenschloß stand der seltsame Bau vor mir, das eigens
in jenes Thal gezaubert wäre, damit ich meine Abentheuer daselbst beginnen solle! Wären mir Zwerge, Mohren und Niesen entgegen getreten, ich hätte mich nicht gewundert. Im Zustande einer buntphantastischen Craltation, an allen Gliedern bebend, mit glühendem Kopse, meiner Sinne nicht mehr mächtig, suhr ich in den Schloßhos; dergleischen, meint' ich, habe noch Keiner erlebt und Wilshelm Meister wäre nur ein Hund, gegen mich.

lleber die Art meiner Eristenz in G. war vorsher nichts abgemacht, noch bestimmt worden. Sepstelmann hatte mir wohl erzählt, daß die engagirsten Schauspieler sich nach Umständen und Gelegensheit im Dorse Wohnungen suchten, daß ich aber, da ich doch gleichsam als Volontair austräte, wahrsscheinlich im Schlosse untergebracht werden würde. So lang' ich in Breslau verweilte und seinen ansdern Gedanken hegte, als nur sort und auf die Bretter zu kommen, waren mir alle diese Rebensdinge höchst gleichgültig gewesen. Zeht aber, wo ich sremd und wie vom Himmel geschneit in den unheimlichen grauen Räumen stand, mich vergebens

nach einem Menschen umsah, und gar nicht begriff was zunächst aus mir werden sollte, stiegen mir benn doch verschiedene Bedenklichkeiten auf, ob ich benn überhaupt ein Necht hätte hier meinen Einzug zu halten? Ob man mich denn auch erwarte? Ob Seydelmann mich gehörig angemeldet? Ob man seine Meldung besriedigend acceptirt? — Der Postillon, mein Koffer und ich, wir waren Einer so unbekannt wie der Andere im Grasenorter Schlosse; keiner von uns Dreien wußte Bescheid. Endlich kam aus einem Nebengehöste ein kleines "Jagdwürstel" mit zwei schönen braunen Englänzbern bespannt, zum Vorschein, und ward vom Kutzscher, der uns sehr erstaunt anblickte, vor eine steiznerne Treppe gelenst.

Unmittelbar darauf trat über die Treppe herab ein Büchsenspanner in den Hof. An diesen wagte ich irgend eine sehr bescheidene, aber wahrscheinlich unklare und konsuse Frage zu richten, die der gute Böhme nicht zu beantworten wußte; wie er denn überhaupt nicht wußte, was er aus mir machen sollte? Als ich ein Wort von "Theater" fallen ließ, verklärte sich sein Angesicht und er ries: Ale scheint mir, hör' ich, belieben Schauspieler zu sein? —

Und er wieß mich an Madame Petrillo, die in diesen Angelegenheiten einzig und allein zu bes stimmen habe, und welche in dem großen Hause wohne, welches mir gerade entgegenstehen würde, wenn ich durch den Park u. s. w., u. s. w. mich bemühen wollte.

Ich empfahl meinem Postillion, gleich wie meisnem Koffer Geduld und Ruhe, und beeilte mich, auf vorgeschriebenem Pfade nach dem Park zu geslangen, um nur bei Gottes Gnade nicht dem Grasfen in den Wurf zu gerathen, der da unbedenklich im Begriffe stand, auszufahren.

Noch nicht zwanzig Schritte hatte ich im Schloßsgarten zurückgelegt, als ich eine Dame auf mich zukommen sah, die ich Rupfersticken und andern Bildern zu Folge, augenblicklich für Madame Pestrillo, geborne Eigensaß, erkannte. Sie hielt eisnen Brief in der Hand, über dem sie, im Gehen noch las. Als wir einander dicht gegenüber waren und ich sie begrüßte, rief sie aus: Ach, sind Sie vielleicht der Student, den und Sendelmann in diesem Schreiben meldet? Und dabei maß sie mich mit einem flüchtigen Blide, als wollte sie prüfen, von welcher Gattung der Stellvertreter sei, schien jedoch von meiner Art mich zu präsentiren

nicht fehr erbaut, und wenig geneigt, Hoffnungen für bas Bebeihen bes Theaters baran ju fnüpfen. Dennoch forderte sie mich freundlich genug auf, ihr auf die Buhne zu folgen, wo eben die General= Probe des alten Gotter'schen Schauspiels "Ma= riane" abgehalten werden wurde. Für bas Arrangement meiner Wohnung gab sie im Vorbeigeben bem sogenannten "Zimmerwärter" die nöthigen Auftrage, ich befriedigte in Gile ben harrenden Boftillion und betrat nun, über ein fleines hintertrepp= chen fletterub, ben fünftigen Spielraum meiner theatralischen Großthaten. Der erste Mensch, ber mir entgegenkam, war ber mir fcon von feinem Breslauer Gaftspiel befannte (vor mehreren Jahren in Prag verstorbene) Fren, ein guter Schauspie= ler, ben ich auch im Umgange mit Schall als geistreichen und wohlunterrichteten Menschen fennen gelernt. Er freute fich, in mir einen Rollegen zu erbliden und bot mir Beirath und Unterftugung an. Was ferner in ber Brobe, und um mich her geschehen, weiß ich nicht. Ich finde mich erft bei'm Abendessen, welches mir und Fren, mit dem ich zus sammenwohne, auf die Stube gebracht wird, und laffe mich burch meinen herrn Genoffen, in bie bei unferm kleinen Sofe herrschenden, für und wis

ber wirfenden Partheiungen und Rabalen einweis ben. Er und ich waren bie Gingigen, bie im Schlosse hauseten, und hatten zwei geräumige Bimmer zu unferer Disposition, bie und nur an Spiels Abenden geschmälert murde, weil an folden, diese unsere Wohnzimmer sich in allgemeine Garderoben verwandeln mußten. Es ift mir noch fehr erins nerlich, daß ich trot meiner Mudigfeit, febr fpat und mit einer unendlichen Alugst vor bem nachsten Tage einschlief, wo es die Lage ber Dinge mit sich brachte, an der Tafel des Grafen zu erscheis nen; ein Unternehmen, welches mir bochit bebentlich vorfam, und dem ich mich faum gewachsen glaubte. Unter einem öfterreichischen Grafen, beje fen Besitzungen in Steiermart, jum Theil über ober an ber Ungarischen Grenze liegen sollten und ber, mabrent feines Aufenthaltes auf ben ichlefis fden Gutern, in feinem alten Echloffe theatralifde Borftellungen veranftaltet, bachte fich meine ftets geschäftige, über bie Grengen bes Alltäglichen fo gern binausichweifende Ginbilbungefraft, etwas fo Ungeheures, Unnabbares, daß ich gar nicht einfab, wie und in welchen Ausbruden ich einem Colden ju entgegnen haben wurde, wenn er mir bie Ebre erweisen sollte, mich anzureden?

Frey, als guter katholischer Christ, führte mich Sonntag Vormittag in die Kirche, die für eine Dorskirche wirklich schön ist, die mir an jenem Morgen aber, während Weihrauch mich umnebelte und eine alte Messe mit süßen Klängen an mein Herz brang, wie der Kölner Dom erschien. In dem dirigirenden Schulmeister und Kantor wurde mir zugleich der Kapellmeister unseres Theaters, der brave, geschickte Simon \*) gewiesen.

Seit Aushebung der Frohnleichnamsprozessionen in Breslau, hatte ich feinem katholischen Kirchensdienste beigewohnt. Er machte hier einen gewaltigen und ergreisenden Eindruck auf mich; besonsders deshalb, weil sich mit der sinnlichen Erschützterung, die das Hochamt in mir hervorbrachte, auch die theatralische Bewegung und Erregung und zunächst der Gedanke verband, daß dieselben Perssonen, welche jetzt da oben auf dem Musikhore spielten und sangen, des Abends in unserem kleinen Orchester und auf unserer kleinen Bühne spielen und singen würden. Ein eigenes Gefühl, — ich

<sup>\*)</sup> Ich habe versucht, biesem mir unvergeßlichen in seis ner Art einzigem Manne, burch eine Stelle in meinen "Grafenorter Briefen" ein fleines Denkmal zu setzen.

möcht' es unbeilige Frommigkeit nennen, - walstete in mir vor und ich mußte fast weinen.

Ich habe später, viel später, in derselben Rirche, recht ernstlich geweint, Thränen des innigsten, herzsterreißendsten Jammers, niemals jedoch, ohne der bangswohllüstigen Morgenstunden zu gedenken, wo ich der ersten Messe in Grasenort beiwohnte!

Alles war für mein Ange damals mit dem Rosendust der Poesse umwoben: bis auf den Diasleft der Dienstboten, bis auf den Schnupstabak, den sie führten, und an dem ich, — (es war "schwarzbeister") — aus Achtung für seine kaisersliche Abs und Herfunst, die Unart erlerute, bissweilen davon zu naschen.

Wie nun erst mußte mir zu Muthe werden, zu welcher seierlichen Stimmung mußt' ich mich erhoben füblen, als die Speisestunde berannabete. Ich suchte mich durch beste Toilette würdig vorzubezreiten; diese Vorbereitung aber raubte mir so viel Zeit, daß ich noch nicht im vollem Glanze da stand, als die verhängnißvolle Taselzlocke gezogen ward; Frev batte des diabolischen Clementes hinreichend in sich, um an meinen schülerhaften Verlegenheiten seine Lust zu sinden, und ging, ohne die Vollenzung meines Pupes abzuwarten, besbaster Weise

ben, ihm ichon feit einer Woche geläufigen Bang, voran; fo bag mir nichts übrig blieb, als einsam nachzuhinken. Man wies mich an eine, mit einem schweren, wappenbenähten Teppich verhangene Thur und während ich mich vergebens anstrengte, neben diesem Teppich vorbei bis an die Klinke der Thür zu gelangen, vernahm ich im Junern bes mir noch verhüllten Beiligthumes feltfamliche Tone, von denen ich burchaus nicht ergründen konnte, ob fie heftigften Born, ob fie unbeschreibliche Freude ausbruden follten? Durch scharfes Aufhorchen gelangt' ich endlich bazu, auch weil ich einzelne Wörter verftand, ben Ausbruch eines entschiedenen Brimmes, mit allerlei fleinen Sausflüchen burchschoffen, gu erfennen. Go fonnte, bas war mir beutlich, in ben Gemächern bes Grafen, nur ber Graf felbft, fo burfte nur ber herr bes Saufes toben! -Und da follt' ich hinein? — Um keinen Preis!! Wem fonnt' es gelten? War es mein Kollege und Regisseur, mein hochverehrter Stubengenosse Fren, bem biefes Aufgebot gemacht wurde? Beiliger himmel, was hatte ich dann zu erwarten? Das stand mir bevor?

Während ich noch zögernd lauschte, sah ich über bie Stiege, die aus der Rüche herauf geht, einen

fropfbegabten, biden steprischen Hausfnecht mit dem Suppennapse fommen, hörte ihn herausteuchen. Diesen befragte ich mit stummer Gebehrbe, über den Grund der lebhaften Konversation im Innern des Palastes?

"D, das macht nir! — sprach ber biedere Gräßer, — geh'n Eu'r Gnaden nur eini; unser Graf schreit halt a Bissel!" —

Co blieb keine Wahl; die Suppe stand im Besgriff aufgesetzt zu werden! Ich trat ein, aber mehr in der Boraussetzung, mich aufessen zu lassen, als irgend etwas zu essen.

Da stand der Schneider, einige Node, die er für's Theater umgeändert hatte, über'm Arm, und hörte mit stoischem Gleichmuth das Register seiner Sünden an.

Der Graf, in einem Ausbruch von Wuth, auf welchen ich entschiedene apoplektische Zufälle erwarstete, war noch im besten Schelten, als ich ihm vorgestellt wurde — und in demselben Augenblicke wo dies geschah, zeigte er mir das freuntlichste Gesicht, hieß mich mit dem Ausdruck und Benehmen vornehmer Leutseligkeit willsommen und versrieth von dem Jähzorn, dem er so eben noch unsterlegen, auch nicht die geringste Spur. Der

Schneider benutte mit unaussprechlicher Weisheit, die durch mich herbeigeführte Unterbrechung, und wand sich zwischen Thür' und Teppich in's Freie, wie ein Wiesel.

Ich konnte mich, troß aller Freundlichkeit bes Grafen, so geschwind nicht von meinem Schrecken beruhigen. Ich saß in fortwährender Besorgniß, vor einem neuen Ausbruch bei Tafel und genoß so wenig, daß ich mit einem Wolfshunger wieder aufstand.

Wie man mir in Tagen näherer, vertraulischer Bekanntschaft nicht vorenthielt, hab' ich in der ersten Woche meiner Anwesenheit in Grafenort auf Alle bei Tasel Sitzenden, und auch auf die hinter den Stühlen Stehenden, den Eindruck eines sehr bescheidenen, verlegenen Jünglings gemacht, den der Himmel eben nicht mit überstüssigen Geisstesgaben gesegnet und von dem, weil er bei jeder an ihn gerichteten Frage purpurroth im Gesicht wurde, man gar nicht begreisen konnte, wie er es wagen wolle, Komödie zu spielen? Jedesmal, wenn ich mich absentirt hatte, sollte gesagt worden sein: das scheint ein recht wohlerzogener, artiger, junger Mann, aber er kann ja den Mund nicht austhun!

Wie nur ber Sendelmann auf ben Gebanken gerathen ift, uns fo Einen zu schicken?

Dennoch waren sie gütig genug, meine ersten Austrittsrollen mich auswählen zu lassen; ich richstete meine Wahl zum Theil nach den Wünschen der Aelteren und da nun Frey sehr geneigt schien, den Grasen Papa in Körner's "Braut" und Herr Rösner nicht minder geneigt, den "Nachtwächter" in Körner's lustiger Posse gleiches Namens zu spieslen, so entschied ich mich für den "jungen Grasen, und den Studenten Wachtel". Diese beiden Kleisnigkeiten sollten im Verein mit dem Reichardt. Gösthe'schen Operetichen "Jery und Bätely" die Soirte bilden, wo ich zum Ersteumale "losgelassen" werden würde.

Ich schrieb mir natürlich meine Mollen selbst aus, und rannte, nachdem dies rasch geschehen, im Park umber, das Geschriebene meinem Gedächte niß einzuprägen; was denn auch mit einer solchen Festigkeit geschah, daß ich sie bald wie ein Uhrewerk ableiern konnte, "Stichwörter und den ganzen Plunder, Alles miteinander!"

Noch heute, wo ich des Theatertreibens längst überdrüßig und ber ehemaligen Lust baran so matt und mude bin, daß ich es z. B. versäume, rein

aus Bequemlichfeit verfaume, berühmte Rünft= ler von benen gang Deutschland redet, aus eigener Anschauung bewundern zu lernen, heute noch ge= hört es zu meinen feligften Rückerinnerungen, und ich kann, wenn ich mich recht ungestört hineinverfente, mir noch ab und zu eine glückliche Stunde bereiten, sobald ich an ben Sonntag Nachmittag bente, wo ich, vor Beginn bes Schauspiels in ben schon herbstlich entlaubten Alleen bes Gartens, auf raschelnden gelben Blättern einherwandelnd, meine Rollen, die ich ja längst im Kopfe hatte, der Form wegen noch in der Hand hielt, und so, im ganzen Gefühle meines bevorstehenden Glückes, ben Des fellschaften begegnete, die aus Glat, Sabelschwerdt und vielen Nachbardörfern eingetroffen maren, um Abends das Theater zu besuchen. Daß sie mich ohne Weiteres für einen Schauspieler erfennen mußten, unterlag feinem Zweifel. Waren fie boch zum Theil meinetwegen gefommen! Sah boch ber Kommandant der Festung Glat, mit seiner Bemahlin und ihrer schönen Tochter, in bem Abstei= geguartierchen, welches sie lediglich, um nach spät geendetem Schauspiel nicht in die Nacht gurudfahren zu burfen, bei'm Tifchler Blafchte gemiethet hatten, bort ichon aus dem Fenster, und ging ich

boch, so oft als nur schidlich, unter biesen Fensstern, die durch ein Gartenthor in den Park bliden, vorüber! Zeigten doch viele hübsche Kinder aus Habelschwerdt, oder Illersdorf, oder Eisersdorf, oder Eisersdorf, oder irgend einem Dorse mit dem Finger nach mir hin und flüsterteu: dort geht auch Einer!

Gine Stunde vor Beginn bes ersten Studes faß ich angesteidet und geschminft, wie "die Ges duld auf einem Grabe" und bat Gott, um Besschleunigung nur dieser einen Stunde! Dann mochte ja Alles auf Erden geschehen, wie Er wollte!

Hatt' ich durch gewandtes Benehmen und sicheres geselliges Auftreten, die Erwartungen des Grassen und seines Hauses schon im Voraus günstig für mich und mein Spiel gestimmt gehabt, so würde höchst wahrscheinlich meine gewiß stümperhaste Darsstellung durchaus nicht genügt haben. Da man sedoch meiner bis dahin bewiesenen Schüchternbeit gar nichts zutrauen zu dürsen übereingekommen war, so überraschte ich die Anwesenden, wenn auch nicht durch meine mimische, doch durch die rhetorische Leistung. Ich besinne mich noch sehr wohl, daß ich mir, weil ich doch an einem Abende zwei Studenten darzustellen hatte, mit unglaublich tiese

eingehender Zergliederung meiner Rollen, eingesprägt: in der ersten den Grafen, den Jüngling von seiner Welt und zarten Sitten, in der zweiten den derberen Burschen vortreten zu lassen. Das her mochte es auch kommen, daß ich in der ersten Rolle nur getheilten Beisall fand; in der zweiten aber vereinten sich alle Stimmen zu meinem Lobe, und ich wurde mitten im Reden einigemale von Beisallszeichen unterbrochen.

Am andern Tage gab die Tischgesellschaft mir ihre volle Zufriedenheit zu erkennen und der junge Graf, ein neunzehnjähriger stattlicher Kaiserlicher Ofsizier, der aus seiner italienischen Garnison auf Urlaub gekommen war, und mich bis dahin ziems lich kalt behandelt, wendete sich von nun an mit unverkennbarer Theilnahme zu mir. Wer hätte damals gedacht, daß dieser blühende Erbe eines schönen Majoratsbesißes nur etliche Jahre nachher in sernem fremdem Grabe liegen sollte? Niemand von uns; am Wenigsten wohl sein jüngerer Brusber, der mit kindlichsreger, brüderlicher Liebe an dem Aelteren hing, nicht erwägend, daß diese Ausgen so früh dem Lichte des Tages sich schließen müßten, damit er Majoratsherr werde.

Da ich mir nun als Schauspieler Bertrauen .

erworben und Genbelmann's Empfehlung wenigftens feine Schanbe gemacht batte, fo ging es ruftig an die Bertheilung größerer Stude unter meiner Mitwirfung. Mit bem Gefühle meiner Brauchbarfeit stieg auch mein Celbstvertrauen und sobald ich mir bessen bewußt wurde und war, benahm ich mich ficherer, magte mitzusprechen, ließ meiner Bunge bei Tafel freien Lauf; wobei ich Rube genug behielt, die Wirfung ju beobachten, welche biese Umwandlung zu meinen Giunften hervorbrachte. Aus bem verlegenen, ichweigsamen, leicht errothenden Jungen, war ein gesprächiger, mittheilender und nicht gang ununterrichteter Tijchgenoffe geworben; womit benn alle Partheien wohl zufrieden ichienen. Jest erft begann ich zu leben in bem neuen Rreife, und ich fah mich, - warum foll ich es verichweis gen? - febr bald ber Liebling Aller werden, vom Beren bes Saufes, bis gu feinen niedrigften Dienern hinab. Auch die Doribewohner, Die nicht felten bas Theater bejuchten, gewannen mich lieb; wo ich mich seben ließ, nidten sie mir freundlich entgegen und luden mich bringend in ibre Dbitgarten ein. Cogar ber bamalige Pfarrer, ein Chrenmann, aber ein strenger Accet, und wahrlich fein Freund bes Theaters, ber Schanipieler, und

fein Freund unseres Treibens im Schlosse, machte bei mir eine Ausnahme, sah mich gern auf dem Pfarrhose und freute sich an den Gesprächen mit mir. —

Einige Lieder, die ich dem jungen Grafen vorgesungen, hatten bas Gerücht verbreitet, ich fei im Besitz einer erträglichen Stimme und ba weder Donzelli noch Rubini zu jener Zeit in Deutschland aufgetreten, auch jugendliche Tenoristen beim Grafenorter Schloßtheater überhaupt im Ueberfluffe nicht vorhanden waren, so machte man ernstliche Anstalten, mich für unsere große Oper zu gewin= nen. "Abolf und Clara" ober "die Gefangenen" betitelt sich die reizende D'Alagrac'sche Operette, in welcher mir die Parthie des Adolf zufiel, und worin ich als Sänger debütiren follte. Unfer Bassist, Rösner, ber sich als tüchtiger Musiter, mit dem wackeren Schullehrer Simon in die Leitung ber musikalischen Uebungen theilte, bläute mir meinen Bart ein. Der biedere Mann trug zum Glud ichon graue haare, als die Studien begannen; sonst würd' ich mir Vorwürfe gemacht haben, daß meine Hartföpfigkeit sie ihm vor der Zeit gefärbt. Co leicht auch jede Melodie stets in mei= nem Gedächtniß haften blieb, eben fo schwerfällig

erwies ich mich, wenn es auf das Erlernen einer zweiten Stimme ankam. Der Singproben, die in unseren Wohnzimmern abzehalten wurden, mußten so viele sein, daß zulet alle Tiener, die nur über den Saul bei unseren Thüren vorbeigingen, sämmts liche Hauptmotive der D'Alaprac'ichen Oper auszwendig trällerten, bevor diese noch in Scene ging. Bei einer dieser Singproben erlebten wir die selts samste lleberraschung, die desto seltsamer wurde, durch den Moment, in welchem sie eintrat. Wir übten gerade ein Musiknück, (ich weiß nicht mehr, ob Terzett, oder Quartett,) welches mit den Worsten beginnt:

"Ihr jungen Schwärmer, voll Feuer der Ingend! rc."
und Rösner sprach eben das Wort "Feuer" ans, als der junge Graf rasch eintrat und "Feuer" ries. — Nu ja, sagte Rösner, der vom Pslichtiges sühl ermutbigt, am Klavier mit Niemand Umstände machte, so artig und devot er sonst immer war, nu ja, wir wissen's schon, aber stören Sie uns nicht, Herr Graf. Abermals erhub er seine Strose:

"Ihr jungen Schwarmer voll Teuer -"

Meiner Geel', 's ift Feuer im Ecbloffe! rief

ber junge Graf und im felben Augenblicke hörten wir ichon das Sturmgelaut. Die Probe war aufgehoben; fammtliches Opernpersonale fturzte bin= aus. Irgend eine Ladung von Fett oder bergleis chen, war dem betrunkenen Roch in den Schorn= stein geflogen, aus diesem war die Flamme in die mit Holzschindeln gedeckten, tiefliegenden Dacher gerathen und es brannte so hübsch, wie man's nur an einem Festtage verlangen fann. Bon allen Seis ten strömten die Dorfbewohner mit Löschgeräth her= bei; unter dem Kommando der Beamten wurden Retten von Menschenhanden gebildet, burch welche die Eimer mit Waffer in großer Ordnung und Schnelligfeit auf und abgingen, und ba jum Glud bei'm Ausbau eines neuen Schloßflügels, Maurer und Zimmerleute beschäftigt waren, so konnten biese ein Wort mitreben; das Feuer war binnen einer Stunde gebändigt. Während diefer gangen Beit hatten die Damen ben Grafen in seinen Zimmern festzuhalten gewußt, ohne daß er eine Ahnung be= fam, was unterdeffen in feiner alten Burg vorging? Als aber seine Uhr drei Viertel nach Zwei zeigte, und ihm die Nachricht, daß aufgetragen fei, Die er punktlich um halb Drei entgegen zu nehmen gewöhnt ift, immer noch nicht gebracht wurde, ba

wollt' er felbit nadichauen, mas ber Grund bieier noch nie erlebten Bergogerung fei? Er ließ nich nicht länger banbigen, fturzte in ben Speifesaal, brang, ba er biefen leer fand, immer weiter, und stand nun plöglich — (ich werde biefen Anblich nie vergeffen) - wie ein Deus ex machina auf bem Balfon ber fteinernen Treppe, bodblich erstaunt, bie Echloghofe bermagen belebt ju finden. Das Feuer war mittlerweile jo ziemlich besiegt worden und man fonnte ihm die Berficherung ertbeilen, daß jede Befahr vorüber fei. Dies machte gro-Ben Cindruck auf ibn, und er bankte mit berglicher Rührung ben guten Leuten, Die fo bereitwillig gur Bulfe geeilt waren. Diefer Auftritt bewegte mich fehr und gewann in feiner gangen Gruppirung ets was Imposantes und Feierliches. Damit jedoch ber verneinende Beift nicht zu furg fame, murde der fast nüchtern gewordene Roch vor ben Balfon gitirt, und befam von oben berab feine geborige Labung, mit ber tröftlichen Audnicht, bag bice nur Die verbale Ginleitung ber realen Etrafe fei.

Daß dies Alles vor fich ging, vom Ursprung bes Brandes, bis zu seiner Löschung, das batte nichts Außerordentliches für mich und ich nahm es, obgleich ein wenig ausgeregt und ans der rubigen

Wochentagestimmung aufgerüttelt, ganz ergeben hin. Daß wir aber, fünf Minuten nach ber großen Strafund Born Predigt, wie gewöhnlich zum Effen gerufen wurden, und bei bemfelben unfer gewöhnli= ches Diner, ohne ben fleinsten Abbruch, einnahmen, das erschien mir, wenn ich daran dachte, daß eben in und über der Rüche der Hauptspektakel gewesen und vor meinen fichtigen Augen Gefchirr und Alles herausgeräumt, auch resp. geworfen worben war, erhaben und groß und ließ den Roch, trot jedes Rausches, in meinen Augen als einen Heros glanzen. Wo er, die mitten im Keuer, burch's Feuer, aus dem Feuer geriffenen Speisen gahr gefocht und gebraten? wo, ihnen den Anftrich fünftlerischer Vollendung gegeben hat, mit dem sie doch in Wahrheit bei und auf der Tafel prangten? Das zu enthüllen ist mir niemals gelungen und ich staune es heute noch an, als eines ber größten Wunderwerfe, die ich erlebte.

Der Feuerruf, der in die Singprobe von "Adolf und Clara" drang und sie störte, muß übrisgens auf mich als Adolf keinen bekeuernden Einskluß geübt haben, denn Clara klagte lebhaft über meine Kälte und jeglichen Mangel an erotischer Leidenschaftlichkeit. Clara war freilich nicht mehr

jung; Clara war eine etwas vertrocknete Sanges rin, die, wenn auch nicht meine Mutter, doch in jedem Fall eine bedeutend ältere Schwester bätte sein können. Aber sehr bedeutend. Ich sühlte, sos bald ich neben und mit ihr sang, immer nur eine Sorge: richtig zu singen und richtete deshalb meine Augen weit öfter nach meiner Freundin der ersten Violine, die mir in sistlichen Fällen aus der Noth half als nach meiner Geliebten auf der Bühne, die immer nur ihre Noten sang und unbefümsmert um meine Noth, nebenbei Zärtlichseit verslangte.

Die Vorwürse des Grafen, über den Mangel an Liebesfeuer gegen Clara, — denn die lebhaste Künstlerin batte üch sörmlich über mich beflagt, waren höchst komisch, sesten mich aber doch in bittre Verlegenheit.

Nun hieß es immer: wenn nur Luise kommt, da wird fich die Lebhaftigkeit im Spiele ichon finben! —

Wer war Luise? Die Längstverfündete, täglich Erwartete?

Ein gang junges Madchen vom Berliner Softheater, die Pflegetochter der Eigenfag, sagte man mir, die sicher bald eintreffen werde! Der junge Graf und ich, wir wetteiferten in Ungeduld, sie zu sehen und keine Stunde verging, wo wir uns nicht fragten: wann wird Luise komsmen? Wie mag sie ausschau'n? Was sie für Ausgen haben wird? Wer von uns wird sie zuerst seh'n? u. s. w.

Frey nährte mit schelmischer Lust unsere Neus begier und verstand es so gut, uns zu spannen, daß er uns zu Nebenbuhlern gemacht hatte, bevor noch der Gegenstand unserer Cifersucht sichtbar ges worden.

Wie oft, wie unzählig oft, durchlief ich den Garten in der Gegend wo das Wohnhaus der Cigenfatz lag, in der zuversichtlichen Ueberzeugung, sie müsse mir begegnen; obgleich ich nur zu gut wußte, daß sie entweder noch unterwegs, oder noch gar nicht von Berlin abgereiset sei. Doch das hinderte mich nicht, immer denselben Weg zu maschen, immer den Blick nach derselben kleinen Seiztenpforte zu richten. Ich wußt' es, diese Pforte wird sich einmal öffnen und Luise wird in den Garzten treten. Dieses Wissen hätte freilich ganz einsach die Folge klarer Ueberlegung sein können; denn wenn Luise einmal in Grasenort war, so gab es nichts Natürlicheres, als daß sie, voransgesetzt der

Regen gieße nicht in Strömen, geneigt sein würde sich im Garten umzusehen, und wollte sie das, mußte sie wohl eintreten. Aber so prosaisch war meine Berechnung nicht; so viel Besonnenheit bes saß ich gar nicht, diesen Schluß zu zieben. Nein, ich fühlte nur einen dunklen Trieb der Abnung, der mich stets wieder nach der kleinen Pforte zog, — der mich endlich auch nicht täuschte.

Denn, wahrend noch feine Seele im Schloffe von ihrer Ankunft wußte, und während ich vor einer Sauptprobe bes Schröderichen Luftfpiels aus bem Englischen "Stille Wäffer find betrüglich" vor ber Zauberpforte auf- und abging, öffnete fich biefe und Luife Rogee, einen grunen Schleier vor ibrem Beficht, burch ben zwei bunfle Sterne glang. ten, trat ein und fam geraben Beges auf mich gu. 3ch frand unbeweglich, in Erstaunen verfenft. Run fich erfüllte, mas ich erwartet, übermannt' es mich, wie ein Bunber. In Gebanken hatte ich fie täglich burch bieje Pforte eintreten jeben, nun fie's in Wirflichfeit that, wollt' ich meinen Augen nicht trauen. Gie hielt mich offenbar für ben jungen Grafen, benn fie erwiederte meinen Gruß verbindlicher, mit mehr Refpett mode ich fagen, ale fie es gethan haben wurde, wenn fie in

mir einen jungen Kollegen, einen Lehrburschen bes Geschäfts erkannt hatte.

Ich ließ, ohne eine Silbe zu reden, sie ruhig ihres Weges ziehen und blieb noch ein ganzes Weilchen mit offnem Munde stehen, indem ich mich nachträglich erst recht wunderte, daß es pünktlich so eingetroffen sei, wie mein Propheten-Talent vor-hergesehen.

Aber als es nun zur Probe ging, fiel mir ein schweres Bedenken auf's Herz. Mir war in dem Luftspiel "Stille Waffer sind betrüglich" die Ne= benrolle des Kammerdieners zugetheit worden und Frey, der so etwas meisterlich verstand, hatte mich bei ber Vertheilung badurch zu beschwichtigen gewußt, daß er mir vorredete, diese kleine Rolle sei, weil sie durch Meldungen und durch Kommen und Gehen in die Handlung eingreife, fehr bedeutend und muffe "sicheren, zuverlässigen Sänden" anvertraut sein. Jest regte sich meine Citelkeit. Luise wird die Aufführung natürlich anschauen und du wirst vor ihr - Gott, in welchem Lichte! - als anmeldender, Stühle wechselnder Diener erscheinen, der zwanzig Worte zu sprechen hat! Was wird fie von Dir halten? Ich verwünschte meine nach= giebige Gefälligfeit; boch war es zu spät, eine

Alenderung herbeizuführen und ich mußte mich in mein trauriges Schickfal ergeben.

Von Luisens Angesicht hatt' ich burch ben grüs nen Schleier eigeutlich nichts gesehen, als ihre Augen.

Der junge Graf war glüdlicher gewesen. Er hatte einen vollen, unverschleierten Anblid gehabt, und wir tauschten unsere Meinungen über bas lieb: liche Kind, obidon innere Stimmen Jedem von und fagten, bag Giner bem Undern im Wege mare, mit jugendlicher Offenbeit gegen einander aus. Ja, wir gingen so weit, und nicht vormenthalten, welche Plane und Hoffnungen Jeter bege, fich bei bem neuen Gaste in Bunft zu segen und (ich wenigstens,) während ich schon von einer herzburchwühlenden Eisersucht erfüllt war, bewahrte bem Sohne meines Gonners unverstellt und unveranbert bie bisberige Reigung. Gin foldes Abtrennen ber Cache von ber Perfon, ift leiter nur eis nem achtzehnjährigen Jungling möglich. Denn mit bem Manne madit auch fein Egoismus und in reiferen Jahren fann man fich fdwer ben elenben Troft verfagen, biejenigen ju banen, bie Schuld an unseren Leiben, wenn gleich unschuldig baran find.

Während der ersten Zeit unserer eifrigen Beswerbungen, stand offenbar der junge Graf im Vorstheil. Es unterliegt keinem Zweisel, daß mein demüthigendes Austreten in der vermaledeiten Kamsmerdienerrolle, beigetragen, mich herabzusehen, in den schönsten Augen welche ich, für meine Ruhe zu früh auch ohne Schleier betrachtet.

Alles verschwor sich gegen mich. Arm, unbesteutend, dürftig wenn auch reinlich gekleidet, verslegen, schüchtern, ein angehender Schauspieler.... wie konnt' ich aufkommen gegen einen reichen, gewandten, eleganten, sich fühlenden Kavalier? Er that viel, sich liebenswürdig zu zeigen; ich wußte nichts anderes zu thun, als zu schweigen, einen traurigen Blick von Seuszern begleitet zu erheben, und mich tiefgefränft, zurückzuziehen.

Da kam ein kleines einaktiges Lustspiel an die Reihe, ... wer kennt es nicht? "das war ich!" Ist diesem gab Luise die Nolle des Bäschens, mit einer Naturwahrheit\*), die so ganz aus ihrem kind=

<sup>\*)</sup> Der felige Contessa, wenn er nach Luisens Tobe, (bem nur zu balb der seinige folgte) von ihr sprach, pflegte zu sagen: wir haben auf unserer Bühne noch eine halbe Elle Wahrheit gehabt. Drei Viertheile dieser Hälfte hat sie mit ins Grab genommen.

lichen Gemüth entsprang, daß ich behaupten möchte, sie habe in reiferen Jahren, wo sie in Breslau und Hamburg, in Wien und Berlin Tausente durch eben diese Rolle entzückte, nicht weniger und nicht mehr tabei gethan, als damals in Grasenort.

In diesem Stücke war mir die Rolle des Knechtes, der das Bäschen liebt und den das Bässchen wieder liebt, zugefallen. Wir machten, damit es als ein Lieblingsstück des Grasen, rund zusamsmengehe, viele Proben davon und ich bewog Luissen außerdem noch zu häusigen Repetitionen unserer Scenen, die wir manchmal ohne Zeugen, sogar ohne Sousstleur übten. Es ist da ein anmuthiges Spiel mit Blumen, zu welchem ich aus dem Garten, wo noch verspätete Knespen in Menge stanzten, jedesmal frische mitbrachte. Bei diesen Prosben sing ich an, mir ein Herz zu sassen, und zu reden. Luise wunderte sich erst, daß ich noch etzwas Anderes als seuszen sonne?

"Dein Lieblingsblumden, Reseda, das hab' ich im Herzen schon fur Dich gepstückt!" hat ber ehrs liche Knecht zu sagen. Bon diesem Lieblingsblumschen blühte bicht bei'm Schlosse noch ein ganzer Wald, (was man in der Gartensprache einen "Klumpen" nennt) und davon bracht' ich stets eis

nen Busch mit, wovon zur Noth eine Kuh sich hätte sättigen können. Die Blumen blieben, wenn die Probe zu Ende war, gewöhnlich am Boden liegen und wurden weggesegt. Am Tage nach der ersten Aufführung von "das war ich," die sehr gesfallen und wobei auch ich mein Theilchen Ehre geerndtet hatte, trug Luise ein schon verwelktes Resseda-Zweiglein vor der Brust.

Auf meine Frage', wann sie's gepflückt, erwiesterte sie laut und vernehmlich, so daß der junge Graf und Frey, die daneben standen, es hören mußten: es ist noch von gestern Abend.

Und aus diesem welken Blümchen, dem kalten Herbst entsprossen, blühte denn der Frühling einer freudigen Liebe auf. Nicht daß ich's ihr gesagt, daß ich's ihr abgesragt hätte; das wir uns näher gekommen wären? Behüte. Nur daß wir Beide wußten, Jedes wisse woran es sey?! Darin bestand die schuldlose Freude!

Es war zu viel des Glückes, auf einmal: Mit allen Sinnen und Kräften dem Theater zugewens det; Rollen schreibend, lernend, darstellend; ihr zur Seite, die wirklich wie ein scherzender Engel, rein und lächelnd über unseren Mühen schwebte, und Aller Bestreben veredelte; des Grasen Huld; das freie, reichliche Leben; ber schönste nachsemmernde Spätherbst; ber lachende Garten; die hoben Berge umber; die frische und erfrischende Gebirgslust! — Und mein Talent; mein oft bezweiseltes, mir von Schall abgesprochenes Schauspielertalent, anerkannt, belobt, gesördert! die wichtigsten Rollen mir ans vertraut! Studirt' ich doch oben den Prinzen in "Emilia Galotti," und der Schneider Scholz schnitt mir eine alte Hofunisorm des Grasen zu und nähte sie mir auf den Leib mit einer Taille, wie sur die hungrigste Wespe! Und der Kammerdiener Purrsmann flebte mir einen Stern, — denn ohne Stern hätt' ich ja den Hettore Gonzaga nicht gegeben, und hätt' ich mir einen vom Himmelszelte holen müssen.

Die Rolle des Prinzen gesiel mir nur aus Werehrung für Lesting. Meiner Liebe sagte sie nicht zu, und Appiani ware mir lieber gewesen. Vergebens sucht' ich Luisen die Meinung einiger seinen Kritiser plausibel zu machen, daß es eigentslich doch der Prinz sei, den Emilia liebe; denn wenn sie sich nicht vor ihrem eigenen Herzen surch, tete, brauchte sie sich doch nicht so hastig tod zu stechen? Aber nichts da; ich ward abgewiesen, und der Prinz sammt seinem Marinelli, den Fred mit

höllischem Apparate gab, wurden als ein paar schlechte Patrone bei Seite geschoben.

Desto mehr sagte mir ber eisersüchtige Schäfer Eridan in Göthe's "Laune der Verliebten" zu, worin die Eigensatz eine brillante "Egle" und ihre Pslegetochter eine "Amine" recht, wie man es in Schlesien nennt, nach dem Herzen Gottes war.

Böse Zungen wollten behaupten, ich hätte an diesem Abend, von den Reißen Egle's wirklich versblendet, zwischen Mutter und Tochter geschwankt, und Frey machte in seinem Theaterjournal eine Anmerkung bei Göthe's Schäserspiel, die eben so wißig und boshaft, als bedenklich war, und die ich leider nicht wiederholen darf.

Die Göthe'schen Alexandriner, die und Allen, wollten wir sie fließend und doch wohlklingend sprechen, viel zu schaffen machten, waren unserem Sousseur höchlichst zuwider. Schon die Lessing'sche Prosa, in ihrer scharfen, wortsesten Gedrungenheit hatt ihn genirt; mit den Göthe'schen Reimen gesrieth es ihm gar nicht. Zwar brauchten wir ihn nicht; vielmehr wußten wir unsere Nollen so sicher, daß wir schon in den ersten Proben ihm weit vorsaneilten; aber er sollte, den Finger auf den Zeilen,

folgen, und bas vermocht' er nicht. "Was zu tull is', is' zu tull!" rief er einmal über bas anbere im fleinen Raften aus und stampfte babei mit feinem Stelgfuß auf ben Boben. Diefer originelle Greis, meines Wiffens lebt er noch, war früber Gerichteschreiber ter Gemeinde, und außertem Strauß und Lanner von Grafenort gewesen. Tang. mufifen zu birigiren und babei nach Bedürinis bies oder jenes Instrument zu erefutiren, - benn er spielte jedes, wie benn überhaupt in der Graffdaft Glat alle Leute mufifalisch = vielfeitig fint, - war feine Luft; trop feinen fiebzig Jahren blieb "Mude" bei Festen ber Lette auf bem Plage. 2118 Birtuose blies er Trompete und Vosaune und murbe in biefer Qualitat zu größeren muntaliichen Aufführungen oftmals weit in's Land hinein verschrieben; wo er bie langften Wege mit feinem Etels fuß, ruftig wie jeber Undere mit zwei Sugen, gurudleate. Das Couffiren batte er nicht erfunden und Webe bem Schanspieler, ber fich auf ibn batte verlassen wollen!

Gin anderes Driginal wirste im Theater: Dr. chester als Rontrabas mit. Es war bies ber ichon erwähnte Tickler Blajdse. Ein guter Munfer, und im nüchternen Zustande der gutmutbigste, sanf:

teste und verträglichste Mann. War er aber an den verwünschten Branntewein gerathen, fo schlig er völlig um, und wurde jum Butherich. Seine arme kugelrunde, dicke Frau, war von den vielen Löchern die er ihr geschlagen und geworfen, mit Narben bedeckt; auch begegnete man ihr wöchentlich einmal gewiß, daß sie einen verbundenen Ropf zeigte. Aber sie ließ sich diese Kontrabaß Ererzitien auf ihrem Schäbel, weiter nicht zu Bergen geben und wurde täglich fetter babei. Mit die= sen Leuten, in deren Obstgarten Pflaumen von der besten Qualität gediehen, hatt' ich einen fehr poffirlichen Abonnements = Bertrag abgeschlossen. Bei all' meiner Liebe, und bis über beibe Dhren in Boesie und theatralische Wonne versenft; mehr schwebend in Lüften, als gebend auf Erden; mitten im unversiegbaren Freudenrausche unausgesetter Begeisterung; empfand ich doch nicht minder einen recht plumpen, prosaischen, gemeinen Sunger, ber besonders deshalb sich so breit machte, weil mir die Egglode', in Breslau ober auf bem Lande, um zwölf, spätestens um ein Uhr geschlagen hatte, und weil zur gräflichen Tafel erft um halb Drei ge= läutet wurde. Die Noth der letten anderthalb Stunden war ohne zweites Frühftud nicht zn tragen. Und beshalb hatt' ich mich bei Blaichke's im Pflaumengarten abonnirt. Die Frau kam mir, sobald ich zwischen Zwölf und Einst eintrat, mit einem koloss salen Butterbrote, nach ihrem eigenen persönlichen Maaßstab gemessen, entgegen und die Pflaumen schütztelte ich auf Diskretion. Für diese Vergünnigung zahlt' ich wöchentlich den zivilen Preis von "fünf Böhmen." Einigemal ist es vorgesommen, daß der Tischler eben um die Frühstückzeit, von Svirituosen dams pfend, Feuer gefangen und vulkanische Eruptionen hatte. Da kam mir die bereits geprügelte Handsfrau, statt mit einem Butterbrote mit einer Warsnung entgegen und ich mußte, ungelabt, das Weite suchen.

Noch eines Mannes hab' ich zu gebenken, der bei unsern Grasenorter Theatergeschäften eine wichstige, an und für sich aber eine merkwürdige Figur war. Soll ich ihn Schauspieler, Illuminateur, Theatermeister — wie soll ich ihn vorzugsweise nennen? Denn er war dies Alles in Cinem, und außerdem noch Alles Mögliche. Ursprünglich Bürger und Handwerfer in Glaß, — wo die Theasterliebhaberei stets in Liebhabertheater übersging, welchem Drange die deutsche Buhne auch ihren nievergessenen Sevdelmann verdankt, — war

unser Freund Gräbner von ber nämlichen Liebhaberei ergriffen und als geschickter Taufendkunftler, (was man in Schleffen einen "Baftler, nennt) dem Tempel Thalia's unentbehrlich geworden. Dieselbe Unentbehrlichkeit wußt' er sich in Grafenort zu erringen und so gewiß, als nach der Meinung des Volkes der Todtenvogel auf dem Dache des Hauses in dem ein Kranker liegt, die nahe Leiche verfündet, so gewiß verfündete Gräbner's Erscheinen in Grafenort die bevorstehende, theatralische Produktion. Man war damals in der all= gemeinen Lampenkultur noch nicht so weit vorgeschritten als heut zu Tage, und die Erleuchtung ber Bühne wurde sehr einfach durch Talg bewirft. Bon diefer Auftlärungsmaffe machte Grabner ber sich gewöhnlich bei Frey und mir einquartirte, red= lichen Gebrauch, und zwar in unserer nächsten Rahe, indem er, auf einem kleinen Raffeeheerde bicht vor unseren Thuren die Schmelzung des duftenden Stoffes, so wie die Füllung der kleinen Blechkaften, aus denen uns am Abend ber Bor= stellung die Sonne der Kunft aufgehen follte, beforgte. Bum Neberfluß ftellte, - aus Furcht baß ein Muthwilliger darüber gerathen könnte, — der pflichtgetreue Mann, die ihm anvertraute Seerbe

am Liebsten in unsern Bimmern auf, so bas wir vor Gestant fait umfamen. Aus foldem Rebels bunft traten mir Bothe, Leffing und Korner wie Rogebue, Gaveau wie d'Alayrac entgegen. Und mag man mir's glauben ober nicht, fo weit ging mein Gifer für die Schauspielerei, bag ich, sonft bis jum lebermaaß empfindlich gegen üble Beruche, Diesen mit einer Art frommer Runfibegeis sterung einsaugte, und mich bann erft recht in medias res verfest mahnte. Der beilige Ernft ben Grabner an die fleinen Borfebrungen für die Buhne sette; bas schwere Gewicht, welches er einer ums audrehenden Ruliffe, einem auszuflicenten Bersegungestud, einem gerriffenen Etrid beilegte, erbobten feinen Werth in meiner Unficht. Er batte fo gar nichts ron Fren's Frivolität, die über unfere großartigsten Leiftungen ben Epott nicht zu unterbruden vermochte. Er fab jete Aufführung für ein großes Greigniß an, auf welches Europa's Angen gerichtet waren, und nahm ein bingeworfenes Wort bes Lobes ober Tabels aus bem Munbe bes Grafen, für einen Urtheilefpruch, ber ihn ente guden, ober vernichten fonnte. Dabei war er nie aufrieden und flagte unaufhörlich über Burudfepung. Bald hatte man ihn, wenn er anlangte, nicht gu-

vorkommend begrüßt; bald hatte man ihn bei Austheilung eines neuen Studes durch anderweitige Besetzung einer ihm zusagenden Rolle verlett; bald hatte gar ber Kammerdiener verfaumt, ihn zur Conntagstafel zu laben; ober was es immer fein mochte! Etwas war es gewiß, was ihm wie Aranfung erschien. Und da vertraut' er mir, ben er für seinen redlichsten Freund erkannte, jedesmal unter bem Siegel tiefer Berschwiegenheit (boch mit dem lebhaften Wunsche, daß ich es brechen und burch meine Mittheilung eine Reparation herbei= führen möchte, was mir auch immer gelang), fei= nen Rummer an, und versicherte mich, während er mit eiserner Beharrlichkeit seine ungähligen Db= liegenheiten erfüllte, auch nicht die geringste von ben Rleinigkeiten bie jum Theater gehören, verfäumend, daß er diesmal noch Alles in Ordnung bringen wolle, daß es aber gewiß zum Lettenmale fei, und daß er nie mehr an einem Orte sich einfin= den werde, wo man ihn so verkenne. Kaum aber neigte fich die Conne des Tages, welcher bem nächsten Spieltage voranging, so war, ehe noch die Fledermäuse in den dunklen Sallen des Schlosfes ihren gitternden Flug begannen, Freund Grabner ichon bei feiner Raffeefuche und ließ bas Gett in Strömen rinnen.

Mit ihm, der nach die ser Rolle lüstern war — (und daraus mag man seinen, von selbstischer Eitelkeit ganz freien Kunstünn erkennen) — spielte ich auch den schon in der Kindheit eingeübten Des vrient schen "Schauspieler wider Willen," oder viels mehr er spielte diesen in der Person des "Murrstops," während ich, zum Erstaunen des an diesem Abende nur halb betrunkenen Kontrabasüsten, den sich ostmals verkleidenden "Psifferling" zum Besten gab und lebhastesten Beisall fand.

Ich fann Gräbner's Bild mir nicht zurückrusfen, ohne von Wehmuth und Rührung durchdrunsgen zu werden. Arm, oft mit Mangel fämpfend, fand er in seiner kindlichen Reigung für's bunte Theatertreiben, einen zerstreuenden Trost; suchte der ihn bedrückenden Wahrheit, sei es nur auf Stunsden, zu entsliehen, um in der Welt der Täuschunsgen zu vergesien, was ibm sehlte. Gewissenbaft redlich, bis zur lebertreibung bedenklich in der ehrlichen Verwaltung der ihm anvertrauten kleinen Ausgaben; sparsam und doch uneigennüßig; sür die Seinigen räterlich sorgend; in seiner armselisgen Häustlichkeit reinlich, sauber, ordnungsliebend:

mit Wenigem zufrieden; trachtete fein Geift nach nichts, als aus ber Beschränftheit seines Stanbes und seiner Bildung, manchmal einen Blid in die Regionen thun zu dürfen, aus denen ihm doch eine poetische Luft zuwehte. Und hatte er diesen Blick gethan, dann schlich ber arme, bedrängte Spies= burger wieder willig beim in die engen Festungsmauern und glättete seine Kattune, und erwarb fein spärliches Brot. Alles trug er in Freuden, Alles entbehrt' er gern, nur feinen Stolz wollt' er für sich bewahren, und in seiner Armuth wollt' er mit Achtung behandelt fein. Wir haben oft über ihn und seine ewigen Klagen gespöttelt! Und wir haben Unrecht gehabt! Gerade aus diesen spricht bas Bewußtsein bes vollen Menschen = Werthes und Rechtes. Und deshalb lieb' ich ben Grafen, wie ich ihn damals schon lieben lernte, weil er, mit allen Schwächen und Mängeln, benen er, wie jeder Abamssohn, unterworfen ift, und mit all' ben ihm angeborenen und anerzogenen aristofratischen Borurtheilen, die oft als Hochmuth erscheinen, doch immer ein volles reines Berg für die Forderungen zeigte, die ein Mensch; auch Einer im zerriffenen ober abgeschabten Rode aus seinem Menschenherzen an ihn stellte. Wenn wir lachten, daß Gräbner

grolle, weil er wieder auf irgend eine Art übersgangen sei, so war der Graf der Erste, der Sorge trug, ihn durch irgend eine Auszeichnung zu berushigen, und es sam ihm nie in den Sinn, durch Gelogeschenke ausgleichen zu wollen, wo der Arme sich an der Ehre gefränkt wähnte. Und so ließ er unsern Gräbner, in seinem fadenscheinigsten Röckschen, ostmals an der Mittagstasel sigen, weil er wußte, daß es dem wunderlichen Kattunglätter eine Art schmerzhafter Bohllust war, vom "Herrn Kammerdiener" und dem "Herrn Taseldecker" servirt zu werden, wie der Graf selbst.

Daß ich von Luisen begünstigt wurde, konnte den scharf und sicher beobachtenden Bliden ihrer Pflegemutter nicht entzehen; eben so wenig, als es mir entging, daß mein Sieg über meinen vornehmen jugendlichen Nebenbuhler, nicht willkommen war. Doch mischte man sich auf teine Weise ein, und ließ den Empfindungen der zärtlichen Herzen freien Lauf, für die Gegenwart durch meine Bescheidenheit vor jeder Befürchtung gesichert; von ber Zukunft, die ja mit einer so naheliegenben Trennung begann, ein balbiges Berblühen unseres berbstlichen Liebesfrühlings ewartend. Luise war nach Berlin, ich nach Breslau heimzufehren verpflichtet. Damit schien jede Besorgniß erschöpfi. Auch fahen wir uns felten, ober niemals allein; höchstens auf einen Augenblick, wo nur ein flücht'ges Wort gewechselt werden konnte. Und, Ach! schon neigte fich ber Grafenorter Aufenthalt feinem Ende zu. Schon fanden fich die Jagdgafte, Ravaliere, öfterreichische wie preußische, aus ber Nachbarschaft, ein. Montag follte das abelige Bergnügen, viele in einen Kreis zusammengetriebene Safen todt zu schiessen, seinen Anfang nehmen, und Donnerstag, oder Freitag schon sollte die lette theatralische Aufführung ftatt finden; am nächstfolgenden Tage brach bann Alles auf: Gafte und Dienerschaft, Graf und Saushalt, Luise — und die Romodis anten.

Während der Jagden gab es allabendlich Schauspiel. An einem dieser Abende gelang es mir noch, in einem allerliebsten kleinen Festspiel, welsches Frey dem Grasen zu Ehren geschrieben, und worin er mich mit einer guten Rolle bedacht hatte,

alle Neun zu schieben und einen recht ausgiebigen Applaus zu erregen.

Gigen war es, als am letten Jagbmorgen, mo bie Reffeltreiben fich in ber Rabe bes Schloffes, gulegt bis bicht an Die Bartenmauer gezogen batten, im Barten spagieren ju gebin. 3ch lief umber, theils um meine Rolle mir felbit vorzusagen, theils in ber hoffnung Luifen, Die vielleicht bafs jelbe thun wurde, ju begegnen? Immer naber brang ber garm ber Treiber, immer icharfer fnall: ten bie Schuffe ber Schugen. Und bie armen Safen, die vom anrudenden feindlichen Seere bis an die Mauer getrieben, fich gar feinen Rath mehr wußten, und wenig Luft verspürten, sich in einen ungleichen Rampf einzulasien, suchten wie und wo fie ein Loch, einen Graben, einen Staketengaun finden möchten? Was auch einigen Bevorzugten gelang, Die gerettet, mir in ben Weg, fait zwischen bie Fuße fturgten, bann links um machten, nicht minder erschroden ale ich, feinen Unftand nahmen, ibr weltbefanntes "Safenpanier" ju entfalten, und por mir auszureißen, als ob meine Rolle eine Klinte gewesen mare.

Bu ber großen Abendtafel, bie nach bem Schau- fpiel fur bie Jagbgafte gebedt wurde, fant fic

auch einiges Theatervolk ein. Fren und ich ohne Ausnahme. Da wußt' ich mir benn so manches Lobsprüchelchen einzufaffiren und stedt' es überglücklich in meine Sparbüchse. Die Grafen Magnis, Gögen, Fürstenberg und Andere ließen fogar meinem Pringen in "Emilia Galotti" Onabe für Recht angedeihen, und die Worte, welche nament= lich der Landgraf Fürstenberg an mich richtete, brangen mir tief in's Berg und blieben fo fest darin wohnen, daß ich, als ich im Jahre Siebenund dreißig diesen herrn in ber Stellung eines Hof Burg Theater Intendanten zu Wien wieder fah, und ihm zum erstenmal in Gefellschaft begegnete, meine Entzudung faum zu mäßigen vermochte. Ich Thor begehrte, daß Er sich meines Prinzen aus Grafenort erinnern follte? - Bei bem Worte "Bring" horcht' er lächelnd auf und schien sehr huldreich. Alls er aber spürte, wo es hinauswollte, verzog sich fein Lächeln in's Bitterfüße, und bie Befürchtung, als könnt' ich auf Gaftrollen bei'm Burgtheater Ansprüche machen, ließ ihn die Unterhaltung möglichst abfürzen.

So geht es den Theaterprinzen! — Den Theaterprinzessinnen soll es bisweilen besser gelingen!? Die lette Vorstellung war eine, burch Fren's bühnengewaltige Handwerkshand zusammengeworfene; aus den verschiedensten Stüden und Scenen aneinandergeklebt; eines jener barbarischen Luodlibets, die später so häufig wurden, und leider in Wien sehr viel beigetragen haben, den reineren Sinn für's Theater zu Grunde zu richten. Was ich an jenem Abende Alles gewesen bin! In wie verschiedenartigen Trachten und Gewändern ich mich umherzetrieben habe!? — Gott mag's wissen.

Unvergestlich ist mir, daß bei einem Auftritt aus "König Lear," wo Frey den wahnsnnigen König, Gräbner den Narren und ich den "armen Tom," (im strengsten Sinne des Wortes, sast nadend) gab, mir neben meinem Hauptamte: versstellten Wahnsinn darzustellen, auch noch das Nesben amt oblag, Gewitter zu spielen. Während Frey seinen grauen Bart zerzauste und die wilden Elemente zum Nachefamps gegen undansbare Tochster emporbrüllte, mußte ich ab und zu bei Seite gehen, und eine schwere Kanonensugel fünstlich über den Boden rollen, damit die Elemente ihr gehörisges Wort mitsprächen! Ganz leicht war die Ausgabe nicht; denn wenn bei dem höchst beengten Naume hinter den Kulissen, meine Donnersugel

Unrecht verstand und den Weg auf die Bühne nahm, so konnte sie leicht einen König schieben, worauf es hier nicht ankam.

Nach dem Theater erwortete mich eine längst erwartete Stunde. Ich hätte den Abschied und die Trennung segnen mögen, weil ich sie ihnen verbanken follte. Luise fam in ben Garten, mir Lebewohl zu fagen, sich Lebewohl fagen zu lassen. In der sogenannten "Seufzerallee," die im beiße= sten Sommer unter fühlendem Buchenlaub ben schattigsten Gang barbietet, die jest aber schon burr und wüst, von November Stürmen entkleidet war. wandelten wir bei'm zweifelhaften, in falten Regen= wolfen verschwimmenden Mondschein auf und ab. während rings umber Alles schlief. Wir gelobten uns dauernde Liebe und steten Briefwechsel, von Berlin nach Breslau, wie umgekehrt. Gine vertraute Zofe follte und wollte ihre Abresse zum Deckmantel meiner Episteln gestatten. Bor Ralte gitternd, nur durch die dunnen Theaterfleider bedeckt; von Beforgniß erfüllt, daß Luise vermißt, gesucht, gefunden, gescholten werden fonnte? Mit dem schmerzvollen Bedanken, die Sonne in Grafenort nicht mehr zu sehen, . . . so ging ich an des armen, auch im Frost bebenden, Madchens Seite.

bis spät nach Mitternacht in der Seuszerallee eine her und wir machten durch unsere Seuszer jenem Namen feine Schande. Denn wir seuszien viel. Wie süß die Gegenwart immer sein mochte, ihr Reich ging zu Ende, das wußten wir. Und was wir von der Zufunst eigentlich begehrten, — das wußten wir nicht. Daß die Bühne der Plat wäre, wo wir uns wieder zu suchen hätten, darzüber waren wir einig. Aber wie, wann und wo? Darüber schweigen durch Kusse.

Ein beftiger Regen übernahm gulett bie Rolle fürsorgender Pflegemütter und trieb und auseins ander, jeden in sein einsames Gemach! — —

In dem meinigen angelangt mußt' ich noch ordnen und einvaden und ohne mich zur Rube geslegt zu haben, vernahm ich um vier Uhr, wo noch tiefe Nacht in tiden Wolfen über den Bergen bing, das Raffeln des fleinen offenen Phaeton's der, mich nach Glatz zu fördern, beordert war.

Mit jedem Schritte den wir langsam auf dem halsbrecherischen Wege aus tem Thale zurücklegten, wurden die Regengusse hestiger. Dabei war es so pechsinster, daß der Kutscher von Zeit zu Zeit absteigen und den Steinweg mit den Händen su-

chen mußte. Mir lief bas Waffer von Außen in die Rleider, von Innen in den Wagen; ich schwamm; ich fror; ich flapperte vor Ralte. Und hinter mir die Zeit meines Entzudens; bas Bauberschloß meiner poetischen Träume; der Herbst voll Liebesduft und Frühlingsblüthen! — Und vor mir - Breslau, mit seinem Wochenmarkt und meiner Tagesplage; mit feinen griechischen Stunden und ben Gesellschaften meiner Pflegemutter! Ein "Schauspieler" war ich gewesen, - - und ein junger Breslauer sollt' ich wieder werden?? Ach, es war zu viel bes Jammers; ich war' unterlegen, wenn nicht ein Besit mich aufrecht, mich über Waffer gehalten batte. Auf meiner Bruft lag eine Brieftasche und in dieser befand sich die schönste. glänzendste, bunkle Lode, die Luife im Augenblide bes Scheibens aus ihrem Bufen genommen hatte, sie mir mit auf die Reise zu geben. Auf meinem Bergen fühlt' ich die Brieftasche und es war wäh= rend der schauderhaften Morgenfahrt, als ob von dem Plate wo sie lag ein erwärmendes Leben sich nach allen Seiten hin zöge, ben erlöschenden Soffnungemuth neu zu beseelen.

Noch im Posthause, wo ich auf die abgehende Vost — (denn schon damals war es mein Schicks sal, wie heute, stets zu früh zu kommen, und auf Andere zu warten, während Andere regelmäßig mich warten lassen) — harrend, im sinstern Stübschen hinterm Ofen saß, um mich möglichst zu trocksnen, holt' ich von Zeit zu Zeit die Locke hervor, und stärfte mich durch ihren Anblick, wie durch den Duft den sie anmuthig verbreitete. —

Im Grasenorter Garten besindet sich eine alte, längst versallene Grotte — (ich basse diese Grotte, und ich habe den Grasen ein wenig im Verdacht, daß Er sie blos mir zum Aerger noch nicht völzlig niederreißen ließ!) — die aus einer geschmacktosen Periode herstammend, mit Tritonen, Wasserzgöttern, speienden Beestern und anderem Neptunisschen Unrath überladen, oben aber durch eine hübsche Gallerie geziert ist, zu welcher dunkle Stiezgen führen. Die Neugier, verbunden mit dem Wunsche, Luisen über die gebrechlichen Stusen hinzauf geleiten zu dürsen, batte mich einmal auf jene Gallerie gelock, und ich hatte da, unter andern Inschriften und Namendzügen, solgende wahrscheinzlich gut gemeinten Reime entdeckt:

"Du schones Grafenort, Ein Spanier fagt Dir bies: Warft Du an einem andern Ort, Du marft ein Paradies." Trop der unausgesetztesten Bemühung war es und nicht möglich gewesen, den Sinn dieser Zeilen zu enträthseln, wir hatten eben so viel darüber geslacht, als gestritten, was der Spanier eigentlich gemeint habe?

Als ich aber ben in Strömen eingesogenen Regen im Poststübchen zu Glatz hinter'm Ofen verdampste, und von der für mich so reichen Versgangenheit nichts mein nennen durste, als eine Haarlocke und die Erinnerung, — so dacht' ich mit unendlicher Sehnsucht an das spanische Quastrain, und würde, um es wiederum, und täglich, mit Luisen von der Wand der mir verhaßten Grotte ablesen zu dürsen, herzlich gern Calderon, Lope de Vega und Cervantes aufgegeben haben; . . von denen ich jedoch damals noch gar nichts wußte.

Daß Grafenort ein Paradies sei, hatte mein Spanier ausgesprochen. Unter welcher Bedingung? Das konnte mir gleich gelten! — Und dieses Paradies mußt' ich mit Breslau vertauschen! —

Breslau; im Anfang des Dezember; bei Resgenwetter: unsere finstere Wohnung; ein scharfes Examen von Seiten meiner Pflegemutter; das nahe bevorstehende Examen von Seiten der Kommission für die nachzuholende Abiturientens Prüfung; Luise

in Berlin; ich nicht mehr Komödiant, sondern wies der zurücktretend in's Philisterthum? . . . Das waren die Flüche, die meiner barrten, nachdem der Engel der Zeit, mich aus dem Paradiese vers jagt.

Enthousiasme et douleur, n'est ce pas toute la poésie?

le Marquis de Custine.

Da wär' ich benn wieder in Breslau! Ich fang' an, mich umzusehen, — und erschrecke. Denn, was soll ich's leugnen, mein theurer Leser, ich bin unverantwortlich umgegangen bisher, mit Dir, mit dem Berleger, mit aller Welt. Der Raum, der mir für den zweiten Band vergönnt war, geht zu Ende, und ich bin einige Jahre zustück geblieben, von dem Ziel, welches diesem Bande gesetzt ist, weil ich mich schwaßend so lange unterzweges ausgehalten. Wenn das so sort geht, bring' ich zwanzig Bände!? Gott bewahr' uns! —

Jest gilt es rasche Schritte machen, und Du mußt mir folgen, Du magst wollen, ober nicht.

Zuerst, natürlicher Weise, nachdem nur meine Pflegemutter und ihre burch meine muftifchen Briefe feinesweges gestillte Bigbegier einigermaßen beruhigt und von "Dichtung und Wahrheit aus Gira: fenort" jufrieden gestellt mar, sturgt' ich gu Schall, um Nadricht von meinen gludlichen Debut's gu geben und triumphirend ju verfündigen, welchen Rredit mein Schauspielertalent fich erworben habe. Schall hatte burch Sendelmann (bem fie wieder burch feine Schwester, welche von Glas and oftere nach Grafenort fam, auch mit une auftrat, jugegangen waren), bereits Radrichten vom Rampfe plat, und wie es ichien, ziemlich umftantliche, benn er wollte, mir jum Merger, über meine Berichte gar nicht erstaunen; fand mein Gelingen, unter biefen Verhältniffen, wohl begreiflich, fam jeboch immer wieber auf fein erftes Wort gurud, baß ich, wenn auch vielleicht berufen, boch nicht ausermahlt fei.

Es hatte sich während meiner Abwesenheit ein ein neuer junger Freund bei Schall eingefunden, ber ihm, wenn auch nicht gerade lieber, doch ge= wiß intereffanter und unterhaltender fein mußte, als ich, weil er geistreicher, gewandter, lebenser= fahrener war und eine ungemeine Grazie des Ums gangs befaß. Belesen und wohlunterrichtet, ver= mocht' er Schall's humoristische Andeutungen, nicht nur zu verstehen, sondern fie auch wiederzugeben; ja, was ben "holben Wahnsinn" anlangte, ihn zu überbieten. Oftmals ftand ich zwischen Beiben, mich meiner Unwissenheit, meiner Knabenhaftigkeit schämend; niedergeschlagen, durch ben Bedanken. wie viel mir fehle? Und boch wieder durchdrun= gen von einer bunklen Ahnung, daß Manches in mir liege, was Jenen versagt sei? Auch hat, Die Wahrheit ju fagen, Reiner von Beiden, mich jes mals empfinden laffen, daß ich, ftreng genommen. noch nicht reif für ben Verkehr mit ihnen war. Sie haben, im Gegentheil, mich ftets mit liebevol= ler Nachsicht behandelt, mich von feinem Zusammen= fein ausschließen wollen und mich brüderlich gehegt. Freilich gingen wir Einer wie der Andere, den nach Siberien bestimmten Gefangenen ähnlich, an ber nämlichen Rette, an ber Rette ber Theatermanie, wenn schon Jeder sie mit andern Gebehrben trug und wenn Schall auch sie mit allerlei Umshüllungen zu verbrämen wußte. Lewald — denn August Lewald ist ce, den ich meine, — machte so wenig Hehl daraus, als ich, und klirrte, klapperte und schellte in unverstellter Tollheit mit seisnen Fesseln. Nichts desto weniger ist es ihm gezlungen, sich auf dem Transport leszureißen und frei zu machen; unsern alten, diden Schall bat der Tod befreit; und ich bin der Cinzige der wirklich in Siberien eingetrossen ist; nur daß ich keine Zozbel zu fangen verstand und dem Erfrieren häusig nahe war.

Lewald, der neben seinem hoperpoetischen wahr: haft humoristischen Wesen, welches ihn zum ergößtlichsten Gesellschafter machte, immer praktischen Sinn und Geschick bewahrte, erweckte zuerst in mir — (nicht den Gedanken, denn dieser lebte längs:) — den Muth, mich den Redastionen der neu aussteinnenden Tagesblätter "Gesellschafter" und "Abendzeitung" als Mitarbeiter anzubieten. Die ersten Antwortschreiben der Herausgeber Gubis und Theodor Hell, in denen sie meine Beiträge abzudrucken, den Bogen mit 8 Thir. zu honoriren versprachen und sich neue Einsendungen, vorzüglich "Korresponz

bengartifel" ausbaten, trug ich lange Zeit, sammt Luisens Haarlocke auf meinem Bergen und wußte meiner Pflegemutter große Achtung baburch einzuflößen. Man follte nicht glauben und es nicht für möglich halten, daß auf einen Gelehrten von Ranngießers Bedeutung, der doch am Ende genugfam in der Literatur heimisch sein konnte, um ein foldes Auftreten zu würdigen, das Erscheinen meines Namens in jenen Blättern, auch Ginfluß übte. Er trat einmal ganz erstaunt bei und ein und verfündete mit Feierlichkeit, daß er fo eben im Lefefabinet eine kleine Erzählung (ich weiß noch, daß bas bumme Ding "der Jäger und die Eule" hieß) und einen Bericht über bie Breslauer Bühne, beibes mit "Holtei" unterzeichnet gefunden habe; wo= bei er mich, wie fragend, und wie, wenn er seinen Augen nicht trauen dürfe, anstaunte, daß ich, bem er Griechisch und Lateinisch so schwer beibrachte, mir nichts, dir nichts gewagt hätte, unter die Schriftsteller zu geben.

Schall nahm die Sache von einer ganz entges gengesetzen Seite und hat, so lange ich mit nases weisem Unbedacht den Kritisus zu machen wagte, stets redlich und offen gemißbilligt, daß ein junger, unersahrener Mensch, der so sehr Biel zu lernen habe, es unternehmen wolle, zu belehren. Ja, ich besinne mich, daß er mir einst bei Gelegenheit eines kleinen Artikels, in welchem ich ihn noch obenein auf Rosten Robebue's gepriesen hatte, eine derbe Strafpredigt hielt und solche mit der Droshung schloß, mehrere bedeutende Männer würden öffentlich auftreten und der deutschen Journal-Leses Welt sagen, in welchen Händen die Kritif aus und über Breslau sich besinde!

Ach, welche goldene Zeit war das doch! Ich, der jeden Tadel in den bescheidensten Formen, des müthig vorbrachte! Ich, der ich immer nur berichtete, was ich gesehen, was ich wirklich dabei emspfunden; ich, der mit reinstem Willen, unpartheisich zu bleiben, mich bestrebte; ich, der niemals von den Schauspielern etwas empfing, oder begehrte, vielmehr sie nach besten Krästen zu bewirthen strebte! — Ich wurde gescholten, lediglich deshalb, weil mir der Bart und die Art sehlten! Mein alter Schall, was würdest Du heute beginnen, wenn Du Gericht halten solltest über die Handwerks Burschen der Theaterfritis, die sich, von Haus zu Haus bettelnd, sedes Stück Arbeit besachlen lassen, wie ein Paar Stieselsohlen, und da

bei boch häufig keine Sohlen an ihren Stiefeln führen?

Ja, wir haben Progressen gemacht.

Während ich mit Schall und Lewald und den klugen und lustigen Gesellen die sie umgaben, wäherend ich mit Schauspielern alter und neuer Bekanntschaft lebte; während ich die Kreise besuchte, zu denen Familienverbindungen mich zogen; während ich mit Kanngießer studirte; für die Tagesblätter arbeitete; Komödien entwarf, Gedichte machte, an Luisen schrieb; während ich überall mit Jung und Allt, mit Groß und Klein, mit Bornehm und Gezing in Berührung kam: schloß ich auch ein Freundschaftsbündniß der abnormsten Gattung, dessen den entschiedensten Einfluß ausübten; denn, ohne dassselbe, stünd ich jest höchst wahrscheinlich auf — der Kanzel!

Wie das zusammenhängt, werden wir zu feis ner Zeit erörtern.

Die Reitergesellschaft bes befannten "De Bach"

gab den Winter über ihre Borstellungen in Brede lau. Bei dieser glänzte, durch seine Bravour und falte Todesverachtung ein Italiener, "Meffandro Guerra," insgemein der Furioso\*) genannt.

Mit diesem Manne wurde ich befannt. Und zwar dadurch, daß er den Punsch, den seine Kollesgen während der Produktionen am Busset einzunehmen und von willigen Zuschauern bezahlen zu lassen liebten, stolz refüsirte und sich überhaupt in vornehmer Zurückhaltung von den übrigen Reitern und Sprinsgern absonderte. Ze stolzer er sich gab, desto begierisger wurd' ich, mich ihm zu nähern, was denn auch endlich, durch beharrliche Zuvorsommenbeit von meiner Seite und durch die Bermittelung des Basiazzo's, eines sehr geschickten und geistreichen Franzosen, Namens "Dupuis" gelang. Dupuis liebte den Punsch, den Andere für ihn bezahlten, in dem Grade als Guerra ihn verachtete und trank ohne Gewissensbisse die Gläser aus, die ich für Beide

<sup>\*)</sup> Derfelbe ber jest als Direktor einer eigenen Truvve fein Waterland bereifet und bereits mehrfache Besuche in Deutschland abgenattet hat. — In wie fern bie Machwirfungen bes Umgangs mit ihm und feinen Geneven auf meine Bestimmung Ginfluß üben konnten? Dies Rathiel wird fich im britten Bande leson.

vollschenken ließ. Dabei aber hegte ber luftige Franzose, wie Alle bei der Truppe, ihren Direktor nicht ausgenommen, eine heillose Angst vor bem finstern Italiener und warnte mich dringend, mich mit ihm abzugeben, weil es diesem "monstre" nicht darauf ankäme, im Born ober in ber Giferfucht einen Mord zu begehen. Allerdings fah Guerra furchtbar aus, wie wenn er, nach dem beliebten schlesischen Ausdrud: "Zwei gefressen hätte und der Dritte war' ihm im Salfe steden geblieben." Aber je brohender und abschreckender seine Erscheinung, besto mehr fesselte sie mich; um so mehr, weil er im Umgang mit mir fanft war, wie ein Rind, und mit seinem Sunde "Dragon", bem größten Bullenbeißer bem ich im Leben ju begeg= nen die Ehre hatte, förmlich in Milde und Freunds lichkeit zu mir wetteiferte. Dieselbe nervige Fauft, die mit unerbittlicher Gewalt, bas ftartste wildeste Roß bandigte, schlug recht artig und lieblich die Buitarre; biefelbe raube Stimme, Die bei'm großen Schnelllauf in der Bahn, ihr heiseres, wuthendes "hei donc, en avant!" ausstieß, trug nicht ohne Anmuth frangösische Romangen vor.

"Partant pour la Syrie" und: "Brulant d'amour, et partant pour la guerre" lernt' ich

von Guerra. Er besuchte mich oft. Meine alte Pflegemutter hatte gebebt, als fie von bem Dienft. madden hörte, welch' ein Gaft in ihrer Rachbars schaft fich befinde; benn aus ber Berfonal. Befdreis bung, die fie in Bereinigung mit den mir oft ent= ichlüpften Meußerungen gu bringen wußte, fam fie ber Wahrheit ziemlich nabe. Berr Jejus, fagte fie, jest ift es nicht genug an ben Schaufpielern, nun ichleppft Du mir auch gar "fpanische Reiter" in's haus! - Und ber große hund! Er batte, ber herkulische Dragon, ale er ben Move meiner Pflegemutter auf bem Flure traf, Diesem eine leichte Berührung mit ber Schnaube gegonnt: aber, was in seiner Meinung bulbreicher Scherz gewesen, mar in des Mopfes Augen Todesfioß, und das "Berredr'l" (mit biefem flassischen Ramen belegt man in Wien die Schoobbundchen) stredte alle Vier von fich, und fiel in Dhumacht. 3d fucte meine Pflegemutter bamit ju beruhigen, bag ich mich mit Guerra im Frangofisch - Reben üben wolle, was fie febr liebte. Das mar aber eine vermunichte Luge, benn er sprach ein Frangonich, nicht wie ein "fpanischer Reiter," sondern wie eine "fpanische Rub."

Guerra hatte, da er an Abenden wo er frei war, das Theater regelmäßig besuchte, eine Leiden-

schaft für eine junge Schauspielerin gefaßt, die er mir entdedte. Dies brachte uns noch näher. Ich wurde - um es mit artigem Namen zu nennen, - eine Art von Vermittler; muß aber zugleich bekennen, daß ich wenig Ehre damit einlegte. Gleichviel. Er fam, mir jedes fleinfte Ereigniß, Diese seine Liebe betreffend, zu vertrauen. Go mar er benn auch einmal zu einer ganz ungewöhnlichen Stunde gekommen, wo ich nicht zu Hause war, und wo meine Pflegemutter, die zufällig beide Dienst= madden weggeschickt hatte, in meinem Zimmer, welches größer war als ihr Wohnzimmer, ihre Nachmittags = Promenade machte. Er hatte ftark angeflopft, und sie, weil der Schlüffel inwendig stedte, in der Meinnng, ich sei es, hatt' ihm ohne Weiteres geöffnet. Da ftanden fie fich gegenüber: Guerra, Dragon, und die Frau Geheimerathin. Wie blind sie war, sah sie doch hinreichend um ihn am Hunde zu erkennen. Ihr Mops riß heulend aus, sie wollte dem Mopse folgen, Guerra hielt sie verbindlich zurück, fragte nach mir, sie ließ sich auf eine Konversation mit ihm ein, — (ihr Franzöfisch stammte noch aus bem siebenjährigen Rriege) - und siehe da, Guerra gewann bas Berg ber alten Mama. Sie plauderten gang vertraulich,

venig erstaunt, über ein solches tête-à-tète! Aber was war mir aufgespart?? Guerra, ben seine Stunde schon nach dem Cirkus rief, der aber doch vorher mich noch gern gesprochen bätte\*), schritt nach und nach bis an's Fenster, um die Straße hinab nach mir zu blicken. Meine Psiesgemutter war in der Hite der Unterhaltung mit ihm gegangen, er hatte ihr artig den zweiten Fensstersstügel zeöffnet, und aus diesem sab sie nun nes den ihm binunter, als ob sie seben könnte. Zwischen beiden saß Tragon, der groß genug war,

<sup>&#</sup>x27;) Guerra baßte, in seinem romischen Sochmuth, bas zu jener Zeit seinem Metier noch übliche Umberreiten in den Gassen. Aber wenn ich ihm versprach, zur bestimmten Stunde die von ihm geliebte Aftrice (ter ich zu biesem Zweste immer einen Besuch machen mußte) an's Fenster zu loden, so ließ er sich, zu de Bach's Freude, gern willig sinsten, "die Parade zu kommandiren." Seine (übrigens nie erhörte) Liebe war so bestig, daß sich, nachdem bei einer der letten Borstellungen ihm im Turnier eine Lanze in den Leib gerannt worden war, und er lebensgesährlich barnieder lag, allen Borstellungen der Aerzte zuwider, dieser halbsteinbende Mann, von zwei Reitsnechten noch einmal in's Theater tragen ließ, und blaß wie ein Lotter aus tem Geminsel der Loge auf die Bubne und die Geliebte starrte. Dieser Anblich, behauptete er, habe seine Heilung beschleunigt.

sein Haupt ganz bequem auf das hohe Fensterbrett zu legen, und betrachtete nachdenklich Breslau's wandernde Bevölkerung. Diese Gruppe war es, die ich vor mir hatte, wie ich nach Hause kam. Diese drei Köpfe lagen in innigster Cintracht nesben einander: die Schwester des Chespräsidenten von Seidlit, und Wittwe des Geheimerathes von Arnold, mit Alessandro Guerra, genannt Furioso; und zwischen ihnen, Dragon, der größte aller lesbenden Hunde!

Schmelka, dem ich Wunderdinge von Grafensort und von Luisen erzählt, und der für's Frühsiahr Gastrollen in Berlin tentirte, über die er noch mit der General: Intendanz der Königl. Schauspiele unterhandelte, machte mir den Vorschlag, mit ihm nach der Residenz zu reisen. Aus dem Munde jestes Anderen wäre ein solcher Vorschlag, in den meine Psiegemutter aus hundert Gründen nicht geswilliget hätte, eitel Wind gewesen. Von Schmelka sedoch, der so hoch in ihre Gunst stand, schien er der näheren Prüfung würdig. Luisen wieder zu

sehen, war natürlich die Hauptsache. Außerdem aber besa; ich neuerdings drei, oder vier fleine Dramen in meinem Portefenille und es ichien mir grandios, dieje in Berlin gur Aufführung gu bringen, bevor in dem undankbaren Breslau, je= mand von ihrem Dasein Renntnig habe. Schall hatte nur eins davon gelesen und jum Erstenmale einer bramatischen Arbeit von mir, nicht ben Ctab gebrochen; vielmehr unbedingt gelobt; tros fei= nes Lobes jedoch den eigensinnigen Brofessor Rhode\*), den Breslauer Dramaturgen, noch nicht zur Annahme bewegen konnen. Auf fein Urtheil über bies eine Stud mich ftugend, meint' ich bie andern in Gottesnamen, auch ohne das Echall fie gelesen, mit nach Berlin führen und bem Grafen Bruhl, an ben ich burch Luifen icon ju gelangen hoffte, einbändigen zu fonnen.

Alle diese Hoffnungen kannte Schmelka, theilte sie zum Theil und half desto williger, meiner Pflegemutter Erlaubniß und Geld abzuringen; wobei sie sich nicht allzubereitwillig zeigte. Um so wes

Drefessor Abode trug mir die Mortimere : Pfeiferei und bie Pasauill-Geschichte noch immer nach und es brauchte lange Zeit, bis er gang unbefangen und freundlich gegen mich wurde.

niger, als der Termin zum Universitäts Examen heranrückte und die Reise nach Berlin wieder eine gewaltsame Unterbrechung herbeisührte. Was endslich doch den Ausschlag gegeben, weiß ich kaum mehr zu sagen; beinah glaub' ich, daß ich mich hinter Kanngießer gesteckt, und daß dieser tressliche Freund und Lehrer mir beigestanden. Mit einem dicken Sack voll Geld, meinen Komödien und einem Herzen reich an glorreichen Hoffnunz gen, bestieg ich sammt Schmelka, seiner Frau und ihrem kleinen Karl, — von denen allen nichts mehr übrig ist, als modernde Gebeine, — den Reisewagen, der uns rasch und froh nach Berlin förderte.

Am vierten Tage gegen Abend, trafen wir ein, und während Schmelka's von einer unter den Linsten für uns bereiteten, ganz eleganten Wohnung Beschlag nahmen, eilte ich nach dem Hause wo Luise als Kostgängerin und gleichsam' Pflegekind bei einer höchst achtungswerthen Familie wohnte.

Es lag ein Widerspruch in unserm Wiederses hen, ein Widerspruch zwischen äußeren Berhältniss sen und inneren Zuständen, der sich schwer deutlich machen läßt. Meine Liebe zu ihr gehörte nicht ins bürgerlichssolibe Familienleben; sie war ein Kind der Poesie, von Theaterträumen gewiegt und gepslegt, von reiner Bergluft umweht; sie bedurste des romantischen, romanbasten Elementes, um sich heimisch zu süblen. Luisen mocht' cs, mir gegenüster nicht anders gehen. Ihr Dasein theilte sich zwischen Bühnenleben und Hänslichkeit: in ihre Grasenorter Hänslichkeit war ich nicht gedrungen; bei ihrem dortigen Lühnenleben hatt ich eine große Rolle gespielt; wir hatten und nur mit Theaters augen gesehen. Ein gemeinschaftlicher Iwed, war es, der dort und sest verband.

Jest, in Berlin, kam ich, ein zwiesach Frems
der, bei ihr an. Für ihre Häuslichkeit bracht ich
keine Stellung mit, weil ich kein Recht an sie mits
brachte, und eben nur wie ein Gast, wie ein vors
übergehender Besuch, wie ein "Bekannter aus Grafenort" bisweilen geduldet wurde. Für ihr Bühnenleben, war ich gar nicht vorbanden, und
hätt ich mich eins oder bas anderemal hinter die Kulissen des Berliner Hostheaters — (wo die Nermste als "Nola" in dem verwünschten "König Mngurd", zu jener Zeit häusig auf dem Schlacht
selde herumlies) — gewagt, so konnte, wenn meine Kühnbeit einen Bergleich mit den jungen eleganten Herren die sie dort umschwärmten, herbeisäh

ren mußte, ein folcher nur zu meinem Nachtheile ausfallen. Unfere Liebe gehörte nach Grafenort, - in Berlin war sie nicht heimisch und wir Beide fühlten es, ohne daß wir den Muth hatten, es und zu gestehen. Luise besuchte mich fogar bis= weilen unter bem fehr einfachen und feinem Menschen auffälligen Vorwande, Mabame Schmelfa zu besuchen; wir waren auch manchmal ungestört und allein stundenlang in glübendster Zärtlichkeit beisammen; aber bies Beisammenfein hinderte nicht, baß etwas zwischen uns ftand. Mein Aufenthalt in Berlin trug nicht dazu bei, uns fester zu verbinden, vielmehr bemächtigte fich meiner ein eiferfüchtiger Argwohn, ben der Zufall in Form einer Entdedung an mich gelangen ließ, und wir gingen obichon mit ben füßeften Worten, im Bergen getrennt, auseinander. - Das Berliner Softheater, Die Anschauung seiner großen Oper und prunkvol: Ien Ballets, die nie gesehene Pracht, der ganze Buschnitt en gros, ftorten auch meine stille, fleinbreslauische, altväterische Unhänglichkeit für's Schauspielerleben, die in Grafenort nur noch bescheide= ner, noch zurückgezogener geworden, sich mehr nach bem Elend einer wandernden Truppe sehnte, als baß sie von dem Reichthum einer Röniglichen Runft= anstalt geblendet und entzückt sein konnte. Das war es nicht, was ich vom Theater begehrte. In einer amtlichen Anstellung als wirklicher Königlischer Hösschlicher hätt' ich keine poetische Berushigung für meine jugendliche Unruhe gesunden! Reisen, fremd und unbeachtet am fremden Orte anlangen, sein Zelt ausschlagen, spielen, die Leute entzücken und mitten im allgemeinen Freudenraussche ansbrechen und weiter ziehen! das war mein Ideal! das wollt' ich vom Schauspielerleben!

Luisen waren biese Andeutungen, wenn sie mir in der Begeisterung entschlüpften; ein Gräuel! —

Ich machte mancherlei Befanntschaften in Berstin. Zunächst nahm mich Gubis in bessen "gefellschaftlichem" Weinberge ich von Breslau ber ein treuer Arbeiter gewesen, berzlich auf. Bei ihm, und in seinen fröhlichen, trauten Zirseln, die er vor dem Thore im Grünen zu behaglichem Abendessen zu versammeln pflegte, lernt ich viele Leute kennen; vom "Leder und von der Feder:" Schaue

spieler und Schriftsteller. Unter Andern den lies benswürdigen, reichbegabten Wilhelm Müller, und durch diesen wieder den Maler Hensel, welscher lettere, zu jener Zeit, von Müllner für seinen "Ritter Hans" hochbelobt, und vom Publiko günsstig aufgenommen, zu schwanken schien, ob er unster die Dichter, ob er unter die Maler gehen solle?

Durch Wilhelm Müller wurd' ich Herrn Esperstedt vorgestellt, durch diesen dem Grasen Brühl
und es gelang mir, meine kleinen Stücke zu hohen
Händen einzureichen; dieselben auch unter dem Versprechen valdmöglichster Aufführung der TheaterBibliothek einverleibt zu sehen, allwo sie, im
Schutze dicken Staubes heute noch liegen mögen,
wenn sie nicht vielleicht im Schauspielhause mit
verbrannt sind, worüber die nähere Kunde niemals
an mich gelangte! Friede sei mit ihnen!

Schmelka gefiel sehr und machte, bei'm schönsten Wetter, volle Häuser. Viele Stimmen, denen ich im Parterre mit banger freundschaftlicher Theilsnahme lauschte, bezeichneten ihn als "Farceur" als "Handwurst," was er auch, Gott hab' ihn selig, öfters war; aber die frische, siegreiche Kraft seiner angebornen Komif brach sich doch Bahn und riss zu unaushaltsamem Gelächter hin. Er wagte sich

auch an bes noch in gutem Unbenten stehenden Wurm's haupte und Magen-Rolle, an ben "Loreng im Sausgefinde" und wußte fich auch barin ju behaupten. Nachdem er Diese Boffe breimal gegeben, ericbien ploglich ber berühmte Biener Tarbatl, ber allbefannte Safenbut, ben Graf Brühl im Drang ber Geichafte ju Gaftrollen eingelaben und wieder vergeffen batte. Der fleine Mann, auf der ihm einmal gegebenen Bufage bestehend, wollte nicht umsonst gefommen sein, und verlangte aufzutreten. Er fonnte jagen, wie ber befoffene Schufter, in Lebrun's fonlicher Poffe "ber freiwillige Landiturm:" ich verlange mein Recht, ich will tottgeschoffen werben! - Und er murbe wirklich tortgeichoffen! Damals gab es noch feine Berbindung gwischen Berlin's und Bien's Parterre, wie fie beut' ju Tage Statt findet; bamale batte bas Ronigstädter Theater, ben Berlinern noch nicht als Bermittler zwischen ibnen und ber Leopolbitabt gebient. 2Bas jest unmöglich mare, ban ein beberühmter Wiener Romifer in Berlin, obne Rudficht auf feinen Ruf iconungelos ausgepuffen wurde, weil er fremdartig auftritt, bas geidab bamale. Edmelfa batte, burd langeren Aufentbalt in Preugen mit Berliner Edbergen ichen vertraut,

seinen "Lorenz" gleichsam übertragen, dem armen Hasenhut die besten Späße weggespielt und nun erschien Hasenhut, der Schmelka's Borbild war, als schwache Kopie des Nachbildes. Man behans delte ihn pöbelhaft und seine erste Rolle, blieb seine letzte").

Einer meiner höchsten Genusse während dieses Berliner Aufenthaltes, bestand in einsamen Mor-

<sup>\*)</sup> Es war mir rührend in der Lebensbeschreibung, die der alte in Dürftigseit zu Wien verstorbene Mann selbst herausgegeben hat, über seinen Berliner Unstern folgende Stelle zu sinden: "Vier Wochen meines Urlaubs waren bereits verstrichen, ich hatte nicht nur nichts verdient, sondern noch eine bedeutende Summe aus Eigenem verreiset, all' meine Hoffnung war daher auf diese Residenz gerichtet. Eisligst gab ich jest meine Empsehlungsbriese ab, machte dem Grasen Brühl meine Auswartung und ersuhr, daß gerabe vier Gastspieler in Berlin seien, unter welchen sich der bestannte Komiser Schmelsa befand. Diese Nachricht war keisnesweges geeignet, meinen Muth zu beleben, nach einigen Schwierigseiten wurde aber endlich doch der Tag bestimmt, an welchem ich, nach dem Wunsche des Herrn Grasen, als

genspaziergangen, bie ich fruh um vier Uhr, mab-

Evreng auftreten follte. Um Tage ber Berfiellung felbit erfuhr ich aber erft burch ben Theatergettel, bag verber bie 3millinge - (fell beifen: Drillinge) - gegeben murben, worin Devrient, einer ber beliebteften Berliner Bofidanipie ler (sic!) eine Force Rolle batte. Dies id ien mir feines weges eine gute Borbebeutung ju fein. Je niber tie Thea terzeit beran fam, befto angillicher murbe ich und unauf: berlich lag mir ber verwünschte Safe - (biefer mar ibm bei feiner Abreife aus Wien über ben Weg gelaufen, mas befanntlich ein folechtes omen ift, und bei feinem Ramen vollenbe; er interpretirt: er mune por einem Safen auf ber Suth fein!) - im Ginne. Gider bat ter Romifer ben ichwerften Standpunft unter allen andern Schaufpielern, wenn er in einer fremben Stadt gum Geftenmale auftritt Er foll Grobunn erregen, Laden maden, obne bag er ten Geschmad ber Ginwohner naber fennt. Auch ift gewonlich an jebem Orte ein Romifer ten tas Babifum gewohnt ift, und welcher fich bereits fewehl auf, als anfer bem Theater beliebt gemacht bat. Meine Angit an beidentebtigen, nahm ich fest qu einer Rlaide Wein meine Buflucht und betrat endlich recht bebergt bie Bubne, frielte in meiner lage giem. lich unbefangen, fprach aber ein etwas beiferee Deutic - (ba faß ber baie im Biener!) - um mich verflant. lich ju machen, mas mabricheinlich gewungen flingen mochte. Tropbem hatte ich bas Glud, ale ich abging, applaubirt gu

im tiefsten Schlase lagen, unternahm. Ich verlor mich im Thiergarten, der damals mehr Wald als Garten war und hing meinen Träumereien nach. Sie richteten sich aber zu jener Zeit seltener auf's Theater, und wenn auch aufs Theater, doch nicht um es selbst zu betreten, sondern mehr um dafür zu schreiben. Die von der General Intendanz in

werben. Bis hierher war auch Alles ganz passabel gegansgen. Als die Scene mit dem Weintrinken kam, muß der Hase ganz sichtlich über die Bühne gelausen sein; ich stieß eine Flasche um, in welcher ich keinen Wein vermuthete; die rothe Flüssigkeit lief bis an die Lampen hervor. Bon diesem Augenblicke wurd' es höchst unruhig (!) im Bubliko. Diese Unruhe decontenancirte die übrigen Schauspieler (!) so gewaltig, daß das Ende des Stückes äußerst schleppend wurde. Unter dem surchtbarsten Lärmen von Applaudiren und Bischen siel endlich der Vorhang.

Mit einer Empfindung, die ich in meinem ganzen Lesben noch nicht gefühlt hatte, verließ ich die Bühne, eilte in meine Wohnung und konnte die ganze Nacht meines Unglücks wegen, kein Auge zudrücken. —

An dem thörigten Bestreben, als Wiener=Romiter in einer Wiener Posse hochdeutsch parliren zu wollen, wäre auch Raimund, wie er in seinem "Diamant des Geisterstönigs" zum Erstenmale-auftrat, gewiß gescheitert und als Schauspieler verloren gewesen, wenn man den Dichter, den wahren Poeten in ihm nicht respettirt hätte.

Empfang genommenen Manustripte hatten mir ben Kopf verdreht. Ich hielt mich nun für geborgen. Binnen etlichen Jahren mußt ich ein berühmter Bühnenschriftsteller sein! Was für Ersolge sabelte ich mir da bei Sonnenausgang im Thiergarten zusammen! Ich erwies mir alle möglichen Chren die nur einem Theaterdichter zu Theile werden können; ich applaudirte mich, Seene sür Seene; ich rief mich nach den Aktschlässen bervor; ja ich brachte mir, nach Beendigung der ersten Auführung ein Vivat unter meinen Fenstern. Ich war ein glückslicher Kerl — im Wahne!

"Du nur warft mein Zeitvertreib, Gold'ne Fantafie!"

Auch der Wunsch Redafteur einer Zeitschrift zu werden, eines belletristischen Blattes, wie dies jenigen, deren Mitarbeiter zu sein ich die Ehre hatte, erschien mir sehr lockend. Und auch dabei unterstützte mich willig die "goldene Fantasse," ins dem sie mir mein Geschäftslofal, mein Bureau, meinen weitausgebreiteten Brieswechiel, meine uns zähligen Abonnenten, furz Alles was dazu gebort, mit den lachendsten Farben ausmalte.

Ich bin im Stande, beute noch, Die Plage im Thiergarten nachzuweisen, wo ich Tragebienichrei. ber, Journalist, — mitunter auch Schauspieler zu fein glaubte; aber Jedes von diesen drei Dingen in höchster Potenz, im strahlendsten Ruhme.

Um acht Uhr' pflegt' ich dann mit Schmelka's meinen Kaffee zu nehmen; und ganz herablassend, wie ein gewöhnlicher Mensch.

Berftreut burch bie mannigfachen neuen Gin= brude und Befanntschaften, die mir von allen Geiten entgegentraten, hatt' ich unglücklicherweise, und gewiß höchst undankbar, vergessen welche gutige Aufnahme mir ber Präfident von I. bei meinem ersten Aufenthalte gegönnt und daß es doch eine meiner nächsten Verpflichtungen gewesen wäre, mich ihm und seiner Familie vorzustellen. Ift eine solche Pflicht einmal versäumt und fängt man erft an, sich der Verfäumniß halber Vorwürfe zu machen. und die Sache weiter hinauszuschieben, bann ge= staltet sich dieselbe gewöhnlich von einem Tage jum andern Tage besto schlimmer; so ging es mir. Meine Zeit in Berlin lief mit Schmella's Baft. rollen ab, diese näherten sich ihrem Ende, und ich hatte bei'm Prafidenten noch feine Bifite gemacht. Einige Tage vor meiner Abreife faß ich bei furcht= barer Mittagshiße in einer ber fürzlich neuer=

fundenen Drofdfen und bewegte mich in biefer bie große Friedricheftrage entlang, - ungefabr von ben Gefühlen befeelt, Die ein Subucrei burdbringen, welches in einem egyptischen Canbofen ausgebrutet werden foll, - als ich burch bie unüberiebbare, von jeber Raravane leere Quite, Frietricheftrage genannt, einen einfamen Wangerer auf mich que schreiten fab; ba biefer langfam gina, fast fo lang. fam wie mein Drofdenpfert, fo bauerte bas "Aufeinanderzusommen" ziemlich lange und ich batte hinreichende Muße in ihm ben Berrn Praiiden: ten zu erfennen. Bon Ausweichen war nicht bie Rede. Jeder Schritt mehrte Die Wefahr. Was blieb mir übrig? 3d iblog meine Alugen, aber feit, und übernahm bie Rolle eines im tiefften Edlaje bine und ber Comanfenten, Die ich, in ber granjamiten Burcht, burch einen Buruf erwedt gu werden, fo lange fpielte, bis mein Inftinft mir jagte, bag bie Befahr porüber fei. Huch troficte ich mich bamit, bag ber Menich im Edlafe gang andere aud icht, als im Waden, und bag ter Prafitent mich, mit jugebrückten Hugen, gewiß nicht erfannt babe. Ge lag etwas von ber Philosophie bes Bogels Etraus in biefem meinem Trofte.

Und wir verließen Berlin, ohne daß ich erfüllt hätte, was ich vor der Abreise von Breslau als einen Hauptzweck meiner Berliner Fahrt der Pflesgemutter vorgespiegelt: dem Präsidenten meine Aufswartung zu machen.

Wir verließen Berlin, ohne daß mein Verhälteniß zu Luisen, neuen Schwung und Reiz erhielt. Wir Beide, sie wie ich, hatten die Fortdauer eines Gefühles geheuchelt, welches in seiner ursprünglichen Frische und Reinheit nicht mehr vorhanden war. Bei ihr nicht, weil mein Bild, wie sie cs aus dem kleinen Grafenorter Holzrahmen erblickt, in der Verzgoldung sich dürftig ausnahm; bei mir nicht, weil ich mich selbst meiner Sache nicht sicher fand, weil ich an ihren Zweiseln, zweiseln lernte.

Während wir und bei'm Abschiede in den Arsmen lagen, waren wir innerlich schon getrennt.

11m in Breslau recht ungefiort arbeiten gu tone nen, nahm ich, wozu von meiner Pflegemutter bie Erlaubnig leicht erbeten wurde, eine Commerwobnung in Morgenau und gwar mit Lewald gujante men. Wenn wir Beibe, nach bem in Wien gang und gaben Ausbrud, als gwei , Partheien" Die um. laubte fühle Behausung vereinigt inne batten, fo gefellte fich noch eine britte Parthei bagu, bie in ihrer lebermacht sehr geneigt ichien, und, obwohl fie nicht das Drittbeil der Miethe gablte, aus unfe ren zwei Drittbeilen zu verideuchen. Diese Partbei bestand aus einer ungablbaren Schaar von Muden (Belfen), welche bas ohnehin bunfele Gemad, im ftrengften Ginne bes Wortes verfinfterten und uns bei Tag und Nacht auf bas Unbarmbergigfte plag. ten. Bas man boch erträgt, und mit beitrem, leichten Ginne ju ertragen vermag, fo lange man jung ift!! Best genügt ein foldes Ungethum, mir mit feinem flagenden Gefumm' eine Racht ju rau. ben; in Morgenau ichliefen wir ungenort und erwachten, von Beulen überfa't, luftig unb guter Dinge. Daß gerade in literarijder Begiebung viel gu Ctanbe gebracht worben, glaub' ich faum, benn wir trieben zu viel Poffen; bod fafte Lewald

bort ben heroischen Entschluß, eine in Breslau her= auszugebende Zeitschrift zu begründen, die im Winter auch wirklich erschien, von der ich aber, - er moge mir nicht gurnen, wenn er bies liefet, - ben Titel schmählich vergeffen habe. "Europa" hieß sie nicht! - Ich schrieb ein Festspiel zur Feier bes 18ten Oftober, auf Vorrath, um es dann burch Schall's Bermittelung, bei bem die Direction alle Prolog=Fabrits-Arbeit gewöhnlich bestellte, und auf beffen Faulheit ich rechnen burfte, gelegentlich einzuschwärzen. (Es bieß "das Wingerfest" und wurde zur Feier ber Schlacht bei Leipzig wirffich aufgeführt. Da es gedruckt ward, so besith' ich es noch. Gang in dem deutschthümlichen Sinne verfaßt, der aus den Freiheit friegen noch im Schwange war, enthält es Meußerungen, bei benen lich mir, ehrlich zu reden, wenig oder nichts ge= bacht habe, die aber einige Sahre fpater hingereicht haben wurden, den Berfaffer nach Röpnick gu befördern. Damals ließ man bergleichen hingeben. Un dem Tage, wo es gespielt wurde und mo denn mein Name in vollen Lettern auf ben Unschlage= zetteln ftand, ging Lewald, in folden Schwänken bezaubernd, mit mir burch die Gaffen, und nahm

an jeder Ede, wo ein Zettel klebte, ben hut ab, sich tief vor mir verbeugend.)

34 wohnte noch in Morgenau, und Die Muden erlabten fich noch an mir, als es, burch Briefe, zwischen mir und Luifen gum völligen Bruche fam, ben wir baburch bezeichneten, bag wir und gegenieis tig Alles gurudichidten, mas wir und geidrieben und geschenft hatten. Auch Die icone Lode ging nach Berlin gurud, in Die Bande, welche am les. ten Abend in ber Seuizerallee mir ties theure Geichent gegeben. 23 arum wir miteinander brachen ?? Raum mogen wir es felbit fo recht gewußt baben. Unfer Bundniß lag wie eine Laft auf une, und wir iduttelten fie findifd und ungedulbig ab. Wie mir babei qu Muthe war, fann ich auch nicht fa: gen. 3d befand mich in einer bummen undternen Gleichgultigfeit; jo gwar, bag aus meinem Cie bachtniß alle naber bezeichnenden Umflande verfdwunden find; nur ift mir erinnerlich, wie biefelbe Boft, Die mir Luifens Rudjendungen gugefubrt, auch als Paffagier ben, fruber ichon ermabnten, Dichter

"Rudolf vom Berge" mitbrachte, dem auf der Durchsfahrt durch Neumarkt der dortige Postmeister die per Estasette dem Wagen nacheilende Nachricht, daß das Berliner Schauspielhaus abgebrannt sei, mitgetheilt hatte; mit welcher Kunde "Berge" zu Schall, bei dem ich mich eben befand, in's Zimmer stürzte. Dieses Zusammentressen der Berliner Neuigsfeiten hab' ich nicht vergessen.

Es war lange von "Dbernigt" nicht die Rede. Hier muß ich des lieben Dorfes gedenken, um eine traurige Begebenheit zu berühren. Ich wollte meine alte Herren wieder einmal heimsuchen und da, wie ich wußte, Schaubert's greise Mutter, die Mutter der ganzen großen Familie, ihre Sommerzüge beens dend, in der Stadt erwartet wurde, so hatt' ich besichlossen mit der Kutsche, welche sie gegen Mittag hereinbringen würde, nach Mittag hinauszusahren; worauf ich mich schon deshalb freute, weil bei diesser Gelegenheit, der alte Herr, seiner Mama zu Ehren stets die besten seiner Pferde vorlegen und "vierspännig" futschiren ließ. Ich hatte mich zu

biesem Zwede zeitig von Morgenau nach Brestau begeben. Eben wollten wir und, früher wie gewöhnlich, zu Tische setzen, als eins unserer Dienstmadden mit ber Nadricht eintrat, fie fen vor ber Wohnung ber "alten Mama" vorübergegangen und habe im Saufe und vor bemielben einen ge= waltigen Auflauf bemerft; gewiß mare ein Unglud geschehen?! Ich eilte sogleich babin und fand bie würdige, allgeliebte und bochgeachtete Frau fters bend. Rur; por ber Stadt waren bie Pferbe burchgegangen, ber Wagen vom boben Damme herabgeschleudert worden; ihre Begleiterinnen mehr ober minder gefährlich verwundet; fie, um ihr ede Ies, nur durch Wohltbaten geschmudtes Dafenn ju enden. Was aus Rutich' und Pierten gewor. ben, wußte am Orte bes Jammers niemand gu fagen. In der ichmerghafteiten Eridutterung bes feelte mich bod ber Gerante, bag es Pflicht fen, meinem eblen Gonner, Diefes furchtbare Toteswort nicht aus fremdem Munde gufommen gu laffen; ich nabm Postpferde und trieb, was ich fonnte, jur möglichen Gil.

Als ich in Obernigk anlangte, fant ich bie als ten Herren mit einigen Freunden aus der Rach, barschaft am Tische und in der froblichten uber müthigsten Weinlaune. Mein plögliches Erscheinen steigerte ihre Heiterkeit zu förmlichem Jubel und ich war erst gar nicht im Stande, mir Sehör zu verschaffen. Es hatte mir, als ich auf dem Wege überlegte, wie ich mich mich benehmen sollte, passfend geschienen mit der vollen Wahrheit zurückzus halten und vorbereitend zu erzählen. Da man aber in immer steigender Lustigseit meine Andeustungen gar nicht verstand und mir dieser Kontrast zwischen meinen Empfindungen und dem Freudensrausche der Trinker unerträglich wurde, so ermannte ich mich, halb unwillig zu den Worten: "während wir hier sprechen, lebt sie nicht mehr!"

Der Uebergang aus der ungezähmtesten Freude zum tiesen innigen Schmerz in den Zügen des ersgrauten, seine uralte Mutter anbetenden Sohnes, war erstaunlich zu sehen. Mir ist nichts Aehnsliches im Leben wieder vorgekommen.

Das Begräbniß der so grausam Geopferten, welches in Obernigk statt fand, weil sie neben ihz rem Gatten in der Familiengruft beigesett wurde, bot auch einen erschütternden Anblick. Die ganze Schaar junger Männer und Mädchen, sammt ihzen Eltern und Verwandten, wie sie sonst aus Schlessen zu fröhlichzländlichen Festen zusammen gez

troffen waren, hatte fich jest vereinigt, ber Melte ften und Würdigsten ihres Stammes Die letten Chren ju ermeifen. In benfelben Raumen, mo fich, mit Blumen geschmudt, viele jugendliche Paare fonft beim wilden Tange gedrebt, jagen fie jest Reihenweise in Trauerfleider gebullt unt feierten bas Andenken ihrer Woblibaterin burch Ibranen. Auch ich hatte auf ben Weihaltar andachtiger Betrubnig eine fromme Epende gelegt und Die Empfindungen bes Kreifes, ju bem ich mich gewinermaßen geborig, betrachten burite, in einem Giebichte ausgesprochen, welches als pasient belobt murte. Die Art, wie Diejes Gericht, von welchem ich, eben fo wenig als von meinen übrigen Jugendarbeiten, eine Abichrift bewahrte, entstand; Die Stimmung in ter es verjagt murbe, find Grund, baß mir fein Erfolg merfwurdig blieb. Wabrend ber Tage, Die gwiichen bem Tobe und bem Begrabnig ber alten Mutter Echaubert lagen, batte meine alte Pflegemutter unfere Wohnung gewech felt. 3d, ber ich in jenen Tagen formabrend amischen Obernigt und Bredlau, bin und ber auf bem Wagen faß, hatte mich, wie ich verber feine Renntniß von ber neuen Wohnung genommen, auch beim Einziehen gar nicht um tie Anordnung

und Ginrichtung meiner Sachen befümmert und trat nun, in der Absicht bas Grabgedicht nieder= zuschreiben in mein Zimmer, wo ich Alles auf das Unpassenbste und Unbequemfte hergerichtet, meinen fleinen Bedürfnissen vollkommen widersprechend, und die Wohnung im Allgemeinen abscheulich fand. Ich gerieth darüber mit Mutter und den Dienst= boten in heftigen Wortwechsel, der in förmlichen Zank ausbrach und mich, nach Entleerung fammtsicher Gallen, veranlaßte in meine Klausur zu ge= hen, die Thure hinter mir auf brutale Weise zuzuwerfen und mich meiner Wuth privatim zu übergeben. So rannte ich zornig auf und ab, als der Druderjunge anlangte, um das Manuffript bes Leichenkarmens, welches bis zum nächsten Morgen gedruckt senn mußte, eiligst abzuholen. Ich ließ den Jungen warten, sette mich in voller Bosheit hin und fing an, achtzeilige Stanzen zu schreiben, die mir so rasch von der Sand gingen, daß ich schon bei ber zweiten Strofe gang im Buge war und bei ber britten und vierten in Bähren eigener Rührung schwamm.

Eines von ben poetischefritischen Tagesblättern, an benen Breslau, reicher wie jete andere Ctatt, bennoch ftete arm blieb, weil felten eines länger bestand als sechs Monate, bauchte gerade bie les ten Athemguge feines jungen beftijden Lebens aus, als es mir gelang in ben Spalten befielben man: den Blat fur meine Berje zu gewinnen, Die ber Redafteur, obwohl er ein Prediger mar, obne ethische und äfthetische Bebenflichfeiten aufnahm. Bor Allem sucht' ich eine in ftrablenter Schonbeit prangende Echauspielerin zu feiern; eine Frau, Die ohne eigentliches Darftellungstalent, ja jogar ohne wohltlingendes Organ, bod machtig wirkte, nicht nur weil fie gar jo ichon, fondern weil fie auch geiftreich und unterrichtet war, und weil bies aus ihren, übrigens falten Darftellungen, fiegreich bervorging. 3d bejang sie als "Zeanne b'Urc", als "Turandet" und in abntiden Rollen. Rachtem fie in Calberon's "Leben ein Traum" gefpielt, brudte ich mich, mit Beziehung auf tie in ber West'ichen Bearbeitung vorlommente Stelle:

"——— Du bift schon, Du bift "Berftanbig, und bie Liebe fennft Du wohl?" folgenbermaßen aus — (benn eben fällt mir ein,

daß ich gerade diese nichtigen Zeilen wörtlich im Gedächtniß bewahrt habe):

"Du bist schön, Du bist verständig, Und die Liebe kennst Du wohl? Wie der helle Stern am Pol Glänzest Du, und strahlst beständig. Himmlisch=eble Züge künden, Deinen königlichen Sinn, Und, auf immer sich zu binden, Blicki der freie Sänger hin. All' sein Inn'res wird lebendig, Bei des Sternes Glanz am Pol! Du bist schön, Du bist verständig, Und die Liebe kennst Du wohl?"

Dieses wie alle übrigen Gedichtlein waren nur mit einem H. unterzeichnet. Daß sie ersahren solle, wer dieser H. sen? Daß sie sich überhaupt um ihn bekümmern werde, kam mir nicht in den Sinn, weil ich mich zu dem Gedanken, daß eine für Masjestäten gebor'ne tragische Schauspielerin, Erdgesbor'nen meiner Gattung überhaupt nur menschlich zugänglich sen, gar nicht erheben konnte. (Meine Neigung hatte bisher nur naiven Schauspielerinsnen gegolten.) Wenn ich sie auf der Bühne, hinster den Kulissen sah, grüßte ich sie so demüthig und so sehr aus weiter Ferne, daß sie in meinem Gruße niemals den Gruß zu erkennen vermochte. Und sie anzureden hätt' ich gar nicht gewagt.

Nun wollte das Geschick, daß ich mit einer Schauspielerfamilie — (nicht mit Schmelka's, denn diese sah ich nach der Berliner Reise sehr wenig) — bei der ich freien Zutritt batte, eine Spaziersfahrt verabredete und sie mit meinem Lohnwagen abholte. Ich war der Meinung gewesen wir wursden zu Dreien sahren (Kinder waren nicht vorshanden), und dachte geradezu in die Erde zu sinsken als mit dem befreundeten Paare die schöne Hervortrat, sich den vierten Plat im Wasgen erbittend.

Meine Schen machte sehr bald einer munteren Vertraulichkeit Raum, weil man sich böchst
herablassend zeigte, und zu versteben gab, daß man
den Einsender der lobspendenden Verse wohl errathen habe. Auch war ich so gludlich, mit einer Eigarre der mir gegenüberssenden Juno das Kleid
zu verdrennen, was beim ängstlichen Tämpsen der Gluth, durch meine den ihrigen begegnenden Hände,
zu Wortspielen Gelegenheit gab, die bestiger weiter zündeten, als die Feuersunsen des Glimmstengels am Kleide vermocht. Die Fahrt war
froh, das Wetter schön, der ländliche Lustort, den
wir aussuchten, von Gästen leer, das Chepaar diefret, — und die majestänische Heldin stieg eine Stuse nach der anderen von ihren Thronen zu mir herab, so daß ich bei der Heimkehr nichts nastürlicher fand, als ihr, nach flüchtig eingenommenem Abendbrot, meinen Arm bis zu ihrer Behaussung anzutragen. Zehn Uhr hatte geschlagen, die Thüren waren geschlossen, — sie aber zog einen riesenhaften Hausschlüssel aus dem Arbeitsbeutel und lud mich, nachdem ich ihn gebraucht und glücklich geöffnet, mit unbefangener Freundlichkeit ein, noch ein Stündchen mit ihr zu verplaudern.

Die lange nicht besuchte, aber noch konservirte Sommerwohnung in Morgenau, machte mir's möglich, die Nacht außerhalb zuzubringen; ich durste nicht befürchten, daß mein Wegbleiben die Mutter ängstigen werde; und ich folgte der vershängnißvollen Aufforderung.

Der Tag, wo ich mit manchen Leidensgefährsten, vor der akademischen Prüfungs Rommission erscheinen, und wo erwogen werden sollte: ob der ehemalige freiwillige Jäger würdig sen, das Masturitäts Zeugniß zur Aufnahme unter die jugends

lichen Bürger der Brestauer Hochschule zu empfangen? fam heran. Kanngießer sprach mir Muth ein. Und dieser war notbig, benn im Ganzen stand es schwach mit mir.

Die Kommission war aus Gelehrten zusammengesett, deren größerer Theil bei der Universität als Professoren dozirte. Diese gerade gekörten zu der Parthei der Ultra-Liberalen, der Turnfreunde, und von diesen durfte ich mir, meine vorherrschende Theaterrichtung erwägend, nicht die geringste Schonung versprechen. Im Gegentheil: ich mußte bestürchten, sie würden es mit einem jungen Manne, der Korrespondenz-Artisel lieserte, Fesisviele schried und aufführen ließ, Schausvielerinnen die Kurmachte, sich hinter den Koulissen berumtried und zum Uebersluß Schall's Schatten war, (Schall war auf's Innigste mit der Gegenparthei verdunden,) so streng als möglich nehmen.

Dem mündlichen Eramen ging ein schriftliches voran. Das unvermeidliche curriculum vitae, in lateinischer Sprache, — (einer unserer Mit Graminanden trieb seine frevelnde Vermessenbeit so hoch, es griechisch abzufassen!) — und nächt einigen geometrischen, oder mathematischen Marter neine historische, die zugleich eine deutsche Stolaus.

gabe hieß, waren etwa die Hauptgerichte bei dieser Henkersmahlzeit. Die historische Aufgabe vom Professor Kanssler ertheilt, lautete: Aus welchem Gesichtspunkte soll man Geschichte studiren?"

Wir wurden, unserer Zehn oder Zwölf, in ein Zimmer gesteckt, mit Schreibmaterialien versehen, die Thüren hinter uns verschlossen und die Arbeit begann.

Mein Lebenslauf nahm nicht viele Bogen ein. Bedenk' ich, daß er genau so weit reichte, als ich hier, bei Schilderung desselben Lebenslauses am Schlusse dieses zweiten Bandes meiner "Bierzig Jahre" stehe, so muß ich wohl bekennen, daß die lateinische Sprache geeigneter ist, sich kurz zu salssen als die deutsche. Ich spendete unserem philoslogischen Prüfer nicht viel mehr Worte, als ich den Lesern dieses Buches Bogen gebe.

Bei der Konzeption des deutschen Aufsatzes, durchdrang mich urplötlich eine erleuchtende Einsgebung, von der ich heute noch nicht weiß, woher sie mir gekommen, wenn ich nicht annehmen will, daß der liebe Gott dem "Gott sey bei uns" erlaubt habe, sie mir einzublasen. Ganz meiner leichtsinsnigen unüberlegten Handlungsweise entgegen, sing ich an, mit diplomatischer Schlauigkeit zu berechs

nen, daß ich ein weites, unbegrenztes Feld vor mir hätte, mich bei der Mebryahl der Eraminatozen in ein günstiges Licht zu stellen, wenn ich mich jett in ihre Farben fleidete. Und ich sette die rothe Müße auf, und schrieb eine Anweisung nieder: "Aus welchem Gesichtspunkte man Geschichte studien solle?" daß mir heute noch die Haut schaudert, wenn ich daran denke. Ja, ich ging in meiner Hinterlist so weit, mich Carl Holtei zu unterzeichnen, und das arme Wörtlein "von" zu untersichlagen.

Und bis zu diesem Grade können in Tagen aufgeregter Partheisucht, tücktige, gelehrte, aner kannt edle Männer, sich selbst verblenden und verblenden lassen, daß sie auf solche Albernheiten einen Werth legen? Ich sah, — (und die Augst eines jungen Menschen, der nicht durch's Eramen zu fallen wünscht, beobachtet schars!) — wie vor Beginn der mündlichen Prüfung mehrere der Herren die schristlichen Aussähe durchgebend, und leise mit einander plaudernd, ihren Finger auf die Stelle legten, wo das "von" sehlte, und eine bil ligende Neußerung pantomimisch solgen ließen.

Das Resultat bes mundlichen Gramens, bei welchem gludlicherweise ber mit Ranngieger ftreng

burchgearbeitete Horaz an die Reihe kam, und im Griechischen, Bater Homer sich gnädig erwies, war erträglich; mit Ausnahme der Geschichte, in der ich als überschwenglicher Schafskopf umherirrte. Da wo ich etwa zu Hause gewesen wäre, besonsders in der alten Historie, flopsten sie nicht an. Und da, wo sie mich finden wollten, in den Vershältnissen der kleinen italienischen Staaten, war ich so vollkommen unwissend, daß dem guten Kaussler aus Theilnahme für mich, förmlich diche Schweißetropfen auf die Stirn traten.

Summa Summarum, ich wurde für reif erstlärt und bekam das ersehnte Maturitätszeugniß, mit einer Nummer II.

Unter dem Rektorate des Professors Madihn eines alten, durch seine cynischen Wiße berühmten Juristen empfing ich die Matrikel, und als der brave Professor Jungniß, der Direktor der Sternwarte, p. t. Dekan der philosophischen Fastultät mir die Schuße und Sicherheitse Karte des akademischen Bürgerthums einhändigte, sagte der gute Mann in seinem schönsten Breslauer Jargon: "Na, da ha'n Se de Karte, und nu' führen sich Se ordentlich auf und seyn Se mer hübschssieß!"

Frese der Petell, dieser ehrwürdige bis in die Wolfen ragende Ruinenthurm aus der Borzent Berliner Garden, legte mir die Hand auf die Schulter und sprach: "nu iff Allens jut und in Ordnung!"

Co war' ich also "Breslauer Bursche!" Und eine neue Welt thut sich vor mir auf.

Jest aber, lieber Leser, reich' ich Dir die Hand, und nehme auf ein Weilchen Abschied von Dir. Die beiden ersten Bände sind vom Verleger bestimmt, ihre Herbstreise anzutreten. Erst im Winster werden der tritte und vierte solgen.

Ich banke Dir, lieber Leser, bag Du bis bier her mit mir geben, und mit den Schwächen meines Buches, die ja zum Theil meine eigenen und, Nachucht und Geduld begen wollten.

Je weiter wir nun in mein Leben hineingera, then, beste bunter wird es, und beshalb wohl auch unterhaltender als bisber. — Und damit ich, was längst für diesen Zweck gesammelt und vor, bereitet ist, mit beiterem Fleiße aussühren undun gestört daran arbeiten könne, geb' ich jest nach dem schlesischen Baterlande.

Bon bort aus will ich's versuchen ein wirres Dafenn, so geschildert in die Welt zu senden, ban bu lieber Leser, am Schlusse denn doch, trot aller Berworrenheit, ein flares Bild bewahren und eisnen anmuthigen Eindruck vom ganzen Buche has ben mögest.

Lasse mich diese Zeilen mit den Worten des Freundes beschließen, von dem ich in den letzen Abschnitten als von einem Jugendgenossen häusig sprach. Mit den Worten August Lewald's, die, wenn auch Schlessen keinen Oftsee-Strand und keisnen Bernstein besitzt, ihrem Sinne nach, doch hierher passen:

"Darum will ich an dem grünen Strande meiner Kindheit ausruhen, wo ich mit dem klaren, gelben Bernstein gespielt; er umschließt eine kleine Welt, die einst heiter sich auf ihm bewegt; und so umschließe uns Alle einst die geliebte Heimath, gleich einem hellen Kristall, der uns nicht von sich läßt, doch ohne den freien Blick zu beengen."





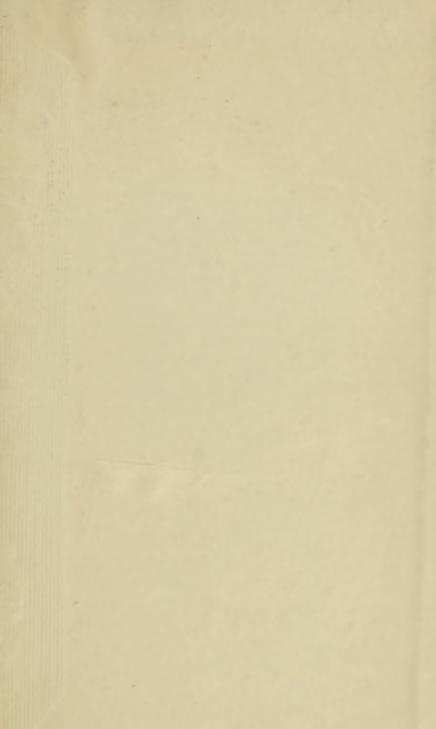

